

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



400

293 / 96.

To the Bodleian Library, from E. S. Dodgson, nov. 29,1911.

•



# Homer's Werke

von

## Johann Seinrich Bog.

Erfter Band.

Stereotyp: Musgabe.

Mit einer Rarte von Eroja.



iol Halli

Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'f cher Berlag. 1839.

Budbruderei ter 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Gruttgart.

30-II-11 : V... ://

# Homer's Ilias

pon

### Johann Heinrich Boff.

Stereotyp-Musgabe.

Mit einer Karte von Groja.

Stuttgart und Tübingen. J. S. Cotta's cher Berlag. 1830.

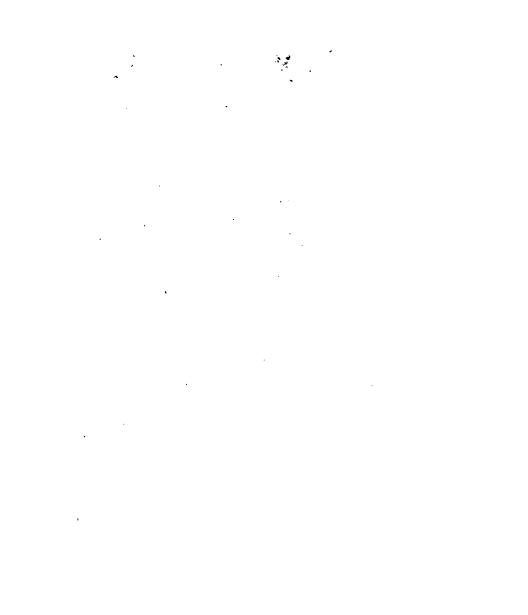

### Die Weihe.

| Stolberg, über ber Stadt a  | m befegelten Bufen ber Oftfee,                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nahe der fruchtbaren Flur,  | wo der banische Pflüger ben Deutschen,                                      |
| Diefer benDanen verfteht, b | em geengeten Erbe berAngein:                                                |
| Kränzet ben Borb, ber bes   | Meers einst höhere Fluten zu-<br>rūdzwang,                                  |
| Dunkles Gehölz, und schaue  | ert dem Wanderer Grauen ber<br>Borzeit. 5                                   |
| Dort vom finnenden Gang'    | an dem Quell ausruhend bes Abhangs,                                         |
| Sorcht' ich ber lodenben Ba | chtel im grünlichen Rauche der<br>Aehren,                                   |
| Durch ber Woge Geräusch     | h und bes fernher faufelnben Subes.                                         |
| Ueber mir weht' anmuthig m  | it anderndem Grüne der Buch-<br>baum,                                       |
| Beitgewölbt; und es tra     | ein flüchtiger Schimmer der<br>Sonne 10                                     |
| , , ,                       | oas blinkenbe, jepo den finster<br>ndend das Lied des ionischen<br>Sängers. |

Wonniger schon in das Herz vom bezauberten Blatte sich schwingend,

Scholl mir ber behre Gefang: schnell leuchtet' es, Hain und Gefilbe

Schwanden in Licht; Wohllaute, wie liebender Nachtigal-

Tönten; und Nosengedüft, boch duftender, athmete ringsum. Siehe, da trat aus dem Licht ein Unsterblicher; seine Gestalt war

Morgenglanz, burchwallend bie Nebelhülle, wie Nord-

Lorbeer franzt' ihm die Harf und die silberlodige Scheitel. Als ich den ftaunenden Blid abwendete, faßte der Heros 20 Sanft mir die Hand; und in bangen Entzüdungen bebte das Herz auf.

Jener begann nun freundlich, und redete Laute des himmels: Wende dich nicht so bange, du hyperborischer Jüngling; hebe den Blick, dir bin ich der trauliche Sänger von Chios, Welchen du oft mit dem Laut indrunftiger Liebe genennet, 25 Einsamer, wann du mein Bild anstaunetest, oder den Nachball

Meines Gefangs, unwissend, bag Bater Homer bich um= schwebte.

Jest mit himmlischer Harf' in dem Chor der Berklärteren fing' ich

Gott, unsichtbar und hehr, um des Allerheiligsten Eingang. Einst mit irdischer Saite vor noch unmündigen Bölfern 30 Sang ich den sichtbaren Gott im Beiligthume der Schöpfung, Sein, den der Seligste nicht ausnennt, vielnamiges Abbild. Kindlich flocht mein Gesang der Wenschlichseit edlere Blusmen.

Tugenden, die aufblühten am Stral bes gemeinsamen Lichtes:

Einfalt goldener Sitt', und Herzlichkeit; dankende Chrfurcht 35

Bor ber Natur und ber Kunft wohlthätigen Kräften, ber Urfraft

Genien; frommes Gefühl für Vaterland und Erzeuger; Beiligen Bund ber Bermählung, bes Sausherrn und ber Genoffen;

Weisheit in That, in Red' und Gefang, und schirmenden Mannsinn.

Diese mit geistiger Schon' aufsproffende Bluthe bes Guten 40

Gab ich, in Kranze gereiht, ber jungen ionischen Sprache. Denn mir gebot Allvater, zur Priesterin an bem Drafel Seiner Natur sie zu weihen, die holbanredende Jung-frau:

Daß sie die Blumen erfrischte mit täglicher Sprenge bes Reftars,

| b und<br><b>4</b> 5 |
|---------------------|
| berten              |
| 'Gott≠              |
| ischem              |
| terten              |
| 1; 50               |
| in bie              |
| aller               |
| in ber              |
| spel.               |
| ern 55              |
| rfeus               |
| rt;                 |
| r,                  |
| reiheit             |
| , von               |
| 60                  |
|                     |

Sieger entehrt, nachhallten gebotene Borte bes Auslands :

| heb' aus bem Staube ben Sinn zu göttlicher Rebe Ber- ftandniß,        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Daß für ben teufchen Altar ber Teutonia bu, ein geweihter             |
| Berold, meines Gefange neftarifche Rrange heraufbringft.              |
| Dich wird nächtlich umweh'n mein Geift mit ahnendem                   |
| Tieffinn 65                                                           |
| Und vollherziger Liebe für jegliche Kraft und Schönheit;              |
| Bis ber Natur Ginfalt und eigene Größe bu barftellft                  |
| Durch reintonendes Worts Lebendigfeit. Wandele muthig                 |
| Fort auf ber mühfamen Bahn, bem waltenben Führer ver-                 |
| trauend.                                                              |
| Bie, von ber Sonne geführt, hinwallt die Beleberin                    |
| Erde; 70                                                              |
| Jest in Sturm und Gewölf, und jest in atherischer Rlarheit            |
| Strebet fie fort, und erfreuet mit Licht und Barme bic Bolfer:        |
| Also ftreb', o Genoß, burch Freud' und Schmerz auf der Laufbahn,      |
| Richt abwantend vom Biel, mit getroft ausharrendem Gifer.             |
| Endlich nab', ungefdredt von bem garm unholdes Gevo-                  |
| gels, 75                                                              |
| Das aus dem Schutt zanksuchtig emporschwärmt; steig' in die Kelskluft |
| Demuthsvoll, und empfahe (fie reicht fein tauschendes                 |

Aus der Jonia Hand Weihkrang' und belebenden Neftar. Dir, wie vordem mir, danke die Welt nicht, aber die Nachwelt.

So die Gestalt, und verschwand. Da floß in betäubenbem Schlummer

Sanft mein Leben dahin; mir war als wallete ringsum 80 Purpurgewog', einwiegend den Geist in melodischem Tonfall.

Endlich erwacht' ich vom Traum, und schauberte. Sain und Gefilde

Grünten wie vor, doch die Sonn', in glühende Fluten fich tauchend,

Schieft mir unter ben Zweigen mit röthlichem Schimmer in's Antlis. 85

Jeso ging ich, umnickt von thauigen Aehren, den Fußsteig, Welcher ben blühenden Rocen burchschlängelte, freudig und ernstvoll;

Und bald hatt' ich erreicht die trauliche Pfovte des Gartens, Wo sie entgegen mir hüpfte, die Braut mit offenen Armen. Aber so bleich mein Lieber, so unruhvoll und so heftig? 90 Sprach sie mit forschendem Blick; allein ich wandte des Tages

Gluten vor, und verhehlte ber Schmeichlerin, was mir gescheh'n mar.

## 3 l i a s.

1

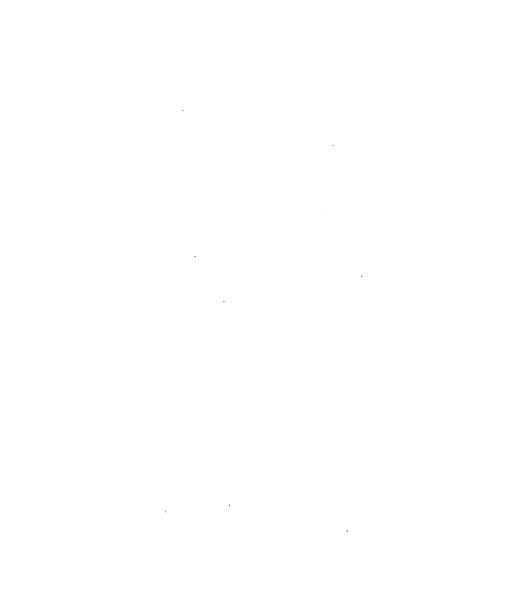

### Erfter Befang.

In halt: Den Priefter Chryses ju rachen, dem Agamemnon die Tochter vorenthielt, sendet Apollon den Achalern eine tödtliche Krankbeit. Agamem: non zauft mit Achilleus, weil er durch Kalchas die Befreiung der Ehryseis sodern ließ, und nimmt ihm sein Ehrengeschent, des Brises Tochter. Dem gurnenden Achilleus verspricht Thetis hulse. Entsendung der Chryseis und Berzschung Apollons. Der Thetis gewährt Zeus so lange Sieg für die Troer, die Good Genngthung erhalte. Unwille der here gegen Zeus. hefäftes befünstigt beibe.

Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achillens.
Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte,
Und viel tapfere Scelen der Heldenföhne zum Ais
Sendete, aber fie felber zum Raub' ausstreckte den Hunden,
Und dem Gevögel umher: so ward Zeus Wille vollendet:
Seit dem Tag', als einst durch bitteren Zank sich entzweiten
Atreus Sohn, der Herrscher des Wolfs, und der eble Achilleus.

63

Wer der Unsterblichen reizte sie auf zu feindlichem Hader? Leto's Sohn und des Zeus. Denn der, dem Könige zurnend, Sandte verderbliche Pest durch das Heer; und es santen die Rölfer:

Drum weil ihm den Chrpfes beleidiget, feinen Priefter, Atrens Sohn. Denn er tam zu den ruftigen Schiffen Achaia's, Frei zu kaufen die Tochter, und bracht' unendliche Lösung, Tragend den Lorbeerschmuck des treffenden Föbos Apollon Ueber dem goldenen Stad'; und er flehete allen Achaiern, 15 Aber zumeist den Atreiden, den zween Heerfürsten der Wölker:

Atreus Sohn', und ihr Andern, ihr hellumschienten Achaier, Euch verleihe die Macht der Unsterblichen auf dem Olympos, Priamos Stadt zu vertilgen, und wohl nach Hause zu kehren; Doch mir gebet die Tochter zurück, und empfahet die Lösung, 20 Ehrfurchtsvoll vor Zeus ferntreffendem Sohn Apollon.

Jeso gebot beifallend das sammtliche heer der Achaier, Jenen Priester zu scheun, und die köstliche Lösung zu nehmen. Aber nicht Agamemnon, des Atrens Sohne, gefiel es; Nein, er entsandt' ihn mit Schmach, und in heftiger Rede gebot er:

Daß ich nimmer, o Greis, bei den geräumigen Schiffen dich treffe,

Weder anist hier zaudernd, noch wiederkehrend in Zukunft! Kaum sonst möchte dir helfen der Stab, und der Lorbeer des Gottes!

Jene löf' ich bir nie, bis einst das Alter ihr nahet, Bann sie in unserem hauf' in Argos, fern von der heimat, 30 Mir als Beberin dient, und meines Bettes Genossin! Gehe denn, reize mich nicht; daß wohlbehalten du heimkehrst!

Jener fprach's; doch Chryfes erfchrack, und gehorchte der Nede. Schweigend ging er zum Stranbe bes weitaufrauschenden Meeres;

Und wie er einsam jest hinwandelte, flehte der Alte 35 Biel zum herrscher Avollon, dem Sohn der lockigen Leto: hore mich, Gott, ber bu Chrpfa mit filbernen Bogen ummanbelft,

Sammt der heiligen Killa, und Tenedos mächtig beherrscheft, Smintheus! hab' ich dir einst den gefälligen Tempel gedecket, Oder hab' ich dir je von erlesenen Farren und Ziegen 40 Kette Schenkel verbrannt; so gewähre mir dieses Berlangen: Weine Thranen vergilt mit deinem Geschop den Achaiern!

Alfo flehet' er laut; ihn hörete Föbos Apollon; Und von den Höhn des Olympos enteilet' er, zurnendes Herzens, Er auf der Schulter den Bogen und wohlverschlossenen Röcher. 45 Laut erschollen die Pfeil' an der Schulter des zurnenden Gottes, Als er einher sich schwang; er wandelte, dufterer Nacht gleich; Sezte sich drauf von den Schiffen entfernt, und schnellte den Pfeil ab;

Graunvoll aber erflang das Geton des filbernen Bogens. Nur Maulthier' erlegt' er zuerst und hurtige Hunde: 50 Doch nun gegen sie selbst das herbe Geschoß hinwendend, Eraf er; und rastlos brannten die Todtenseuer in Menge.

Schonneun Tage durchsogen das Heer die Geschosse des Gottes. Drauf am zehnten berief des Bolts Versammlung Achilleus, Dem in die Geel' es legte die lilienarmige Here; 55 Denn sie fühlete Schmerz, die Danaer sterben zu sehen. Als sie nunmehr sich versammelt, und voll die Versammlung gedrängt war,

Erat hervor und begann ber muthige Renner Achilleus:

Atreus Gobn, nun dent' ich, wir ziehen den vorigen Irrmeg Bieder nach haufe zurud, wenn etwa dem Tod wir entrinnen; 60 Beil ja zugleich der Krieg und die Pest hinrafft die Achaier. Darum habe dem Bolf der Treffende Wehe bereitet, 110 Beil ich für Shryses Tochter die köstliche Gabe der Lösung Anzunehmen verwarf. Denn traun! weit lieber behielt' ich Solche daheim; da ich mehr als Alptämnestra sie achte, Meiner Jugend Vermählte: denn nicht ist jene geringer, Weder an Bildung und Wuchs, noch an Geist und künstlicher Arbeit. 115

Dennoch geb' ich fie willig gurud, ift foldes ja beffer. Lieber mög' ich bas Bolf errettet fcaun, benn verderhend. Gleich nur ein Chrengeschenk mir gefertiget, daß ich allein nicht Ungeehrt in bem Bolf bier fen! nie ware bas schicklich! Denn bas feht ihr alle, bas weg mein Ehrengeschenk geht. 120

Ihm antwortete branf der muthige Menner Achillens:
Atreus Sohn, ruhmvoller, du habbegierigster Aller,
Was denn verlangst du zum Ehrengeschenk von ebeln Achaiern?
Nirgends wissen wir doch des Gemeinsamen vieles verwahret:
Sondern was wir aus Städten erbeuteten, alles aetheilt

wards; 125

Auch nicht ziemt es bem Bolle, bas Einzelne wieder zu fammeln.

Aber entlaß du jeho dem Gotte sie; und wir Achaier Bollen fie dreifach ersehen und vierfach, wenn und einmal Zeus Gönnen wird, der Erver befestigte Stadt zu verwüsten.

Gegen ihn rief antwortend ber Bollerfürst Agamemnon: 130 Richt alfo, wie tapfer du fepft, gottgleicher Achilleus, Sinn'auf Erug! nie wirst du mich schlau umgehn, noch bereden! Billt du, indeß dir bleibt das Geschent, daß ich selber umsonft

Site, des meinen beraubt? und gebietest mir, frei fie zu geben? Wohl denn, wofern mir ein andred verleihn die edeln Achaier, 135 Meinem Sinn' es erlesend, das mir ein voller Ersat sev; Aber verleihn sie es nicht: dann komm' ich selber, und nehm' es, Deines vielleicht, auch des Ajas Geschent wohl, oder Odusseus, Führ' ich hinweg, und zurnen vielleicht wird, welchem ich nabe!

Doch von folderlei Dingen ist Zeit zu reden auch fünftig. 140 Auf nun, ein schwärzliches Schiff zieht schnell in die heilige Salzestut;

Sammelt hinein vollzählig die Auderer; bringt auch Apollons hefatomb'; und sie selbst, des Chryses rosige Tochter, Führet hinein; und Gebieter des Schiffs sep der Könige einer: Ajas, oder der held Idomeneus, oder Odysseus, 145 Oder auch du, Peleide, du schrecklichster unter den Männern, Daß du den Tressenden uns durch heilige Opfer besänftigst.

Finster schaut' und begann der muthige Renner Achilleus: Ba, du in Unverschämtheit Gehülleter, sinnend auf Vortheil! Wie doch gehorcht dir willig noch einer im Heer der Achaier, 150 Einen Gang dir zu gehn, und fühn mit dem Feinde zu kämpfen? Nicht ja wegen der Troer, der lanzenkundigen, kam ich Mit hieher in den Streit; gar nichts sind jene mir schuldig. Denn nie haben sie mir die Rosse geraubt, noch die Rinder; Rie auch haben in Itia, dem scholligen Mannergesilde,

Reine Frucht sie verletzt; indem viel Raumes uns sondert,
Baldbeschattete Berg', und des Meers weitrauschende Wogen.
Dir, schamlosester Mann, dir solgten wir, daß du dich freutest;
Rur Menelaos zu rächen, und dich, Schandbarer, an Troja's

Rriegrischem Bolt! Das achteft bu nichts, noch fummert bich foldes! 160

Selbst nun drohest du mir mein Chrengeschenk zu entreißen, Welches mit Schweiß ich errungen, und mir verehrt die Achaier! Hab' ich doch nie ein Geschenk, wie das deinige, wann die Achaier Cine bevölkerte Stadt des troischen Volkes verwüstet; Sondern die schwerste Last des tobenden Schlachtengetummels 165 Krag' ich mit meinem Arm: doch kommt zur Theilung es endlich, Dein ist das größte Geschenk; und Ich, mit Wenigem fröhlich, Kehre heim zu den Schiffen, nachdem ich erschlafft von dem Streite. Doch nun geh' ich gen Ftia! denn weit zuträglicher ist es, Heim mit den Schiffen zu gehn, den gebogenen! Schwerlich auch wirst du,

Beil bu allhier mich entehrtft, noch Schate' und Gnter bir haufen!

Ihm antwortete drauf der Herrscher des Bolfs Agamemnon: Fliebe nur, wenn's dein Herz dir gebeut! Nie werd' ich fürmahr bich

Anfiehn, meinethalb zu verziehn! Mir bleiben noch andre, Ehre mir zu erwerben; zumal Zeus waltende Borsicht! 175 Siehe, verhaßt mir bist du vor allen beseligten Herrschern! Immer hast du den Zank nur geliebt, und den Kampf und Besebduna!

Wenn du ein Stärferer bift, ein Gott hat dir foldes verliehen! Schiffe denn heim, du felbst mit den Deinigen, daß du in Rube Myrmidonen gebietest! denn du bist nichts mir geachtet; 180 Nichts auch gilt mir dein Grollen! Wielmehr noch broh' ich dir

alfo:

Beil mir Chrysed Tochter hinwegnimmt Föbos Apollon, Berd' ich mit eigenem Schiffe sie zwar und eigenen Männern Senden; allein ich hole die rosige Tochter des Brises Selbst mir aus deinem Gezelt, dein Ehrengeschenk: daß du lernest, . 185

Wie viel höher ich fep ale du, und ein Anderer gage, Gleich fich mir zu mähnen, und fo zu trogen in's Antlig!

Jener (prach's; da entbrannte der Peleion', und das herz ihm Unter der zottigen Bruft rathschlagete, mankendes Sinnes, Ob er, das schneidende Schwert alsbald von der hufte fic reißend, 190

Trennen sie sollt' aus einander, und niederhaun den Atreiden;. Oder stillen den Jorn, und die muthige Seele beherrschen. Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empsindung, Und er das mächtige Schwert schon auszog, kam Athenda Himmelad; denn sie sandte die lilienarmige Here, 195 Die für beibe zugleich in liebender Seele besorgt war. Hinter ihn trat sie, und faste das bräunliche Haar des Peleiden, Ihm allein sich enthüllend; der Anderen schaute sie teiner. Staunend zuckte der Held, und wandte sich: plöslich erkannt' er Pallas Athene's Gestalt, und fürchterlich stralt' ihm ihr Auge. 200 Und er begann zu jener, und sprach die gestügelten Worte:

Warum boch, Zeus Tochter, bes Aegiserschütternden, kamft du? Etwa den Frevel zu schaun von Atreus Sohn Agamemnon? Aber ich sage dir an, was auch wahrscheinlich geschehn wird: Sein unbändiger Stolz möcht' einst noch das Leben ibm kosten! 205

Drauf antwortete Beue blaudugige Cochter Athene: Sieh, ich tam, bir ben Born gu befanftigen, wenn bu gehorchteft,

Himmelab; benn mich fandte die lilienarmige Here, Die für beide zugleich in liebender Seele beforgt ift. Aber wohlan, laß fahren den Streit, und zude das Schwert nicht. 210

Magft du mit Worten ihn boch beleibigen, wie es dir einfallt. Denn ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet: Einst wird dir noch dreimal so herrliche Gabe geboten, Wegen der heutigen Schmach. Drum fasse dich nun, und geborch' uns.

3hr autwortete brauf ber muthige Renner Achilleus: 215 Ener Wort, o Göttin, geziemet es, wohl zu bewahren, Belche Buth auch im Herzen sich hebt: benn folches ist besser. Ber bem Gebot ber Götter gehorcht, den hören sie wieder.

Sprach's, und am filbernen Seft' hemmt er bie gewaltige Rechte,

Stieß in die Scheibe zurud das mächtige Schwert, und verwarf nicht 220

Athenda's Gebot. Gie mandelte brauf jum Olympos, In ben Balaft bes bonnernben Beus, zu ben anderen Gottern.

Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von Neuem

Gegen des Atreus Sohn; und noch nicht ruht' er vom Jorne: Trunkenbold, mit dem Blicke des Hunds, und bem Muthe bes Hirsches! 225

Niemals, weber gur Schlacht mit bem fammtlichen Bolt bich ju ruften,

Roch zum hinterhalte zu gehn mit den Ebeln Achaia's, haft du im herzen gewagt! das icheinen dir Schreden bes Todes! Bwar behaglicher ift es, im weiten heer der Achaier

. 3

Ihm bas Geschenk zu entwenden, wer dir entgegen nur redet! 230 BolksverschlingenderKönig! denn nichtigen Menschen gebeutst du! Ober du hättest, Atreide, das lestemal beute gefrevelt! Aber ich sage dir an, und mit heiligem Eide beschwör' ich's! Wahrlich bei diesem Zepter, der niemals Blätter und Zweige Wieder zeugt, nachdem er den Stumpf im Gebirge verlassen; 235 Nie mehr sproßt er empor, denn ringsum schalte das Erz ihm Laub und Rinde hinweg; und edele Söhne Achaia's Tragen ihn jest in der Hand, die richtenden, welchen Kronton Seine Geses vertraut: dies sep dir die große Betheurung! Wahrlich vermißt wird Achilleus hinsort von den Sohnen

Alljumal; dann fucht du umfonft, wie fehr du bich harmeft, Rettung, wenn fie in Schaaren, vom mannermordenden hefter Riedergeftürzt, hinfterben; und tief in der Seele zernagt dich Burnender Gram, daß den Beften der Danaer nichte du geehret!

Also sprach ber Peleid', und warf auf die Erde den Zepter, 245 Bell mit goldenen Buckeln geschmudt; dann sest' er sich nieder. Gegen ihn stand der Atreid', und wüthete. Jeho erhub sich Restor mit holdem Gesprach, der tonende Redner von Pplos, Dem von der Zung' ein Laut wie des Honiges Guße daherstoß; Diesem waren schon zwei der redenden Meuschengeschlechter 250 Abgewellt, die vordem ihm zugleich auswuchsen und lebten, Dort in der heiligen Pplos; und jeht das dritte beherrscht' er. Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung:

Behe, wie großes Leid dem Achaiischen Lande herannaht! Traun, wohl freun wird sich Priamos beg, und Priamos Sohne, 255 Auch das Wolf der Troer wird hoch frohloden im herzen,

k

Wenn sie das alles gehört, wie ihr durch Jank euch ereifert, Ihr, die ersten Achaier im Rath und die ersten im Kampse. Aber gehorcht! ihr beide ja sept viel jünger, denn ich bin! Denn schon vormals pflog ich mit stärkeren Männern Gemeinsschaft,

Als ihr sepd; und dennoch verachteten jene mich nimmer!
Solcherlei Männer ja sah ich noch nie und sehe sie schwerlich,
Wie Peirithood war und der völlerweidende Orpas,
Käneus auch, und der Held Eradios, auch Polysemos,
Ober wie Aegeus Sohn, der götterähnliche Theseus.

265
Traun, das waren die Stärtsten der lebenden Erdebewohner,
Baren selbst die Stärtsten und kämpseten wider die Stärtsten,
Wider die Bergkentauren, und übten grause Vertilgung.
Seht, und jenen war ich ein Kriegsgenos, der aus Pplos
Kam, aus entlegenem Lande der Welt, denn sie riesen mich
felber;

Und ich tämpfte das Meinige mit. Doch jene vermöchte Reiner, so viel nun leben des Menschengeschlechts, zu befämpfen. Deunoch hörten sie Nath von mir und gehorchten dem Worte. Aber gehorcht auch ihr, denn Nath zu hören ist besser. Weder du, wie mächtig du sepst, nimm jenem das Mägdlein; 275 Sondern laß, was ihm einmal zum Dank verliehn die Achaier: Noch auch du, o Peleid', erhebe dich wider den König So voll Troß; denn es ward nie gleicher Ehre ja theilhaft Ein bezepterter König, den Zeus mit Nuhme verherrlicht. Wenn du ein Stärkerer bist und Sohn der göttlichen Mutter: 280 Er ist mächtiger doch, weil mehrerem Bolk er gebietet. Atreus Sohn, du bezahme den Muth dir; selber ja sieh' ich,

Abzulaffen vom Jorn auf Achillens, welcher die große Schupwehr ist den Achaiern gesandt im verderbenden Kriege.

Gegen ihn rief antwortend ber Böllerfürst Agamemnon: 285 Bahrlich, o Greis, du hast wohlziemende Borte geredet. Aber der Mann will immer den Anderen allen zuvor sepn; Allen auch will er gebieten im Heer und alle beherrschen, Allen Geset austheilen, die Riemand, mein' ich, erkennet! Benn sie ja Lanzenkund' ihm verliehn, die ewigen Götter; 290 Stellen sie darum ihm frei, auch Schmähungen auszurufen?

Ihm in die Ned' einfallend, begann der edle Achilleus: D fürwahr ja ein Feiger und Nichtiger mußt' ich genannt fevn, Benn ich in Allem mich dir demathigte, was du nur ausspricht! Andern gebeut du folches nach Willfür; aber nur mir nicht 295 Binte Befehl; ich möchte hinfort dir wenig gehorchen! Eines vertund' ich dir noch, und du bewahr' es im Herzen. Niemals heb' ich die Armezum Streit auf, wegen des Mägdleins, Beder mit dir, noch Andern; ihr gabt, und nehmet sie wieder. Aber so viel mir sonst bei dem dunkelen Schiffe sich sindet, 300 Davon nimmst du mir schwerlich das Mindeste, wider mein Rollen.

ha wohlan, du versuch' es! damit sie Alle mit ausehn, Wie alsbald an der Lanze dein schwarzes Blut mir herabtrieft! Als so beid' einander mit feindlichen Worten befehdet,

Standen fie auf, und trennten den Rath bei den Schiffen Achaia's. 305

Peleus Sohn, zu den Belten gewandt und schwebenden Schiffen,

Bandelte fammt Menotios Gohn und feinen Genoffen.

Doch der Atreid' hieß ziehen ein hurtiges Schiff in die Meerflut;

Wahlete zwanzig hinein der Ruderer; bracht' auch Apollons hefatomb'; und darauf bes Chrpfes rofige Lochter 310 Kührt' er hinein; und Gebieter des Schiffs war der weife Odyffeus.

Eingestiegen nunmehr durchsteurten fie fluffige Pfade.

Drauf hieß Atreud Sohn sich entfündigen alle Achaier; Und sie entfündigten sich, und warfen ind Meer die Besteckung, Opferten dann für Apollon vollfommene Sühnhesatomben, 315 Muthiger Stier' und Ziegen, am Strand der verödeten Salzslut; Und hoch wallte der Duft in wirbelndem Rauche gen himmel.

So war Alles im Heere beschäftiget. Doch Agamemnon Lies nicht ruhn, was zankend zuvor er gedroht dem Achilleus; Nein, zu Talthybios schnell und Eurybates redet er jeso, 320 Die Herold' ihm waren und rasch auswartende Diener:

Sehet hin zum Gezelte des Peleiaden Achilleus; Nehmt an der Hand, und bringt des Brifes rofige Tochter. Benn er fie nicht ausgäbe, so möcht' ich felber fie nehmen, hin mit Mehreren kommend, was ihm noch schredlicher sepn wird!

Jener sprache, und entließ sie, die drohenden Worte befehlend. Ungern gingen sie beid' am Strand der verödeten Salzstut, Bis sie die Zelt' und Schiffe der Myrmidonen erreichten. Ihn nun fanden sie dort am Gezelt und dunkelen Schiffe Sibend; und traun, nicht wurde des Anblicks frohlich Achilleus.

Beibe, befturgt vor Schen und Chrfurcht gegen ben Ronig,

Standen, und wageten nichts ihm zu fündigen, oder zu fragen. Aber er felbst vernahm es in feinem Geift, und begann fo:

Freude mit euch, herold', ihr Boten Zeus und der Manner! Nahet euch! ihr nicht traget die Schuld mir; netn Aga= memnon, 335

Der euch beide gesandt, um Brises rosige Tochter. Auf denn, führe heraus das Mägdlein, edler Patroflos, Und laß jene sie nehmen. Doch seyn mir Zeugen sie selber, So vor seligen Göttern, wie auch vor sterblichen Menschen, Und vor dem Könige dort, dem Wüterich: Wenn man hinsort noch

Meiner Sulfe bedarf, dem schmähligen Jammer zu steuern Jenes Bolts ...! Sa, wahrlich er tobt in verderblichem Bahnsinn,

Und nicht weiß er zu schauen im Geift vorwärts und auch rudwarts,

Daß bei den Schiffen er sichre das streitende heer ber Achaier!

Jener sprach's; da gehorchte dem Freund sein trauter Patrollos, 345

Führt' aus dem Belt, und gab des Brifes rofige Tochter Jenen dahin; und fie tehrten zurnd zu den Schiffen Achaia's. Ungern ging mit ihnen das Mägdelein. Aber Achilleus Beint', und feste fich schnell, abwärts von den Freunden gefondert,

Am grauwogenden Strand, und fchaut' in die buntele Meerflut. 350

Flebend gur trauteften Mutter mit heftigfeit, ftredt' er bic Sand' and:

Mutter, dieweil du mich nur für wenige Tage gebarest, Sollte mir Ehre jedoch der Olympier jesto verleihen, Der hochdonnernde Zeus! doch gar nichts ehrt er mich jesto! Ha, der von Atreus Stamm weitherrschende Held Agamem= non 355

hat mich entehrt; benn er halt mein Geschent, das er felber geraubet!

Also sprach er bethränt; da hört' ihn die treffliche Mutter, Wo in des Meers Abgründen sie saß bei dem grauen Erzeuger. Eilendes Schwungs entstieg sie der finsteren Flut, wie ein Nebel; Und nun setzte sie nahe sich hin vor den Thränenbenetzen, 360 Streichelt' ihn sanst mit der Hand, und redete, also beginnend:

Kind, was weinest du boch? was rührt bein herz mit Betrübniß? Rede heraus, nichts hehlend, damit wir es beide wissen.

Drauf schwerseusend begann der muthige Renner Achilleus; Mutter, du weißt das Alles; was soll ich's dir noch erzählen? 365 Thebe belagerten wir, Estions heilige Beste, Und wir verwüsteten sie, und führeten Alles von dannen. Hierin theilten sich redlich die tapfern Sohne Achaia's, Und man erkor dem Atreiden des Ehryses rosige Tochter. Ehryses darauf, der Priester des treffenden Föbos Apollon, 370 Kam zu den rüstigen Schiffen der erzumschirmten Achaier, Frei zu kausen die Tochter, und bracht' unendliche Lösung, Tragend den Lorberschmuck des treffenden Föbos Apollon Ueber dem goldenen Stab'; und er siehete allen Achaiern, Aber zumeist den Atreiden, den zween Heerfürsten der Voller. 375 Jeho gebot beisallend das sämmtliche Heer der Achaier, Ienen Priester zu scheun, und die köstliche Lösung zu nehmen.

Aber nicht Agamemnon, des Atreus Sohne, gefiel es; Mein, er entfandt'ihn mit Schmach, und in heftiger Rede gebot er. Burnend vernahm ed der Greid und entwandelte. Aber Apollon 380 horte des Rlebenden Ruf; denn febr war jener geliebt ibm. Und nun fendet' er Todesgeschoß; und die Bölfer Achaia's Starben in Schaaren dahin, da ringe die Beschoffe des Gottes Alogen im weiten Seere ber Danger. Siehe da weiffagt' Und ein fundiger Geber ben beiligen Rath des Avollon. 385 Eilend befahl ich felber zuerft, den Gott zu verfohnen. Aber der Atreion' ereiferte: fonell fich erhebend, Sprach er ein drobendes Wort, das nun der Bollendung genaht ift. Bene geleiten im Schiff frobblidende Sohne Achaia's Beim nach Chrofa gurud, auch bringen fie Baben dem Berrfder. 390

Doch mir nahmen nur eben die Herold' aus dem Gezelte Brifes Tochter hinweg, das Ehrengeschenk der Achaien O wenn du es vermagst, so hilf dem tapferen Sohne! Steig' empor zum Olympos, und flehe dem Zeus, wenn du jemals Ihm mit Worten das Herz erfreuetest, oder mit Thaten. 395 Denn ich habe dich oft in des Vaters Hause gehöret, Wann du erzähltest mit Ruhm, wie den schwarzumwölten Kronion

On allein von den Göttern geschirmt vor schmählicher Kränkung, Ale vorbem ihn zu binden die andern Olympier drohten, here mit Poseidaon zugleich und Pallas Athene.

400 Doch du tamst, o Göttin, und lösetest ihn aus den Banden, Schnell zum hohen Olympos den Hundertarmigen rusend, Den Briarcos nennen die himmlischen, aber Argan

Jeglicher Menfch; benn er rager an Araft vor dem eigenen Bater.

Der nun trat zu Kronion, und setze sich, freudiges Trotes. 405 Drob erschracen die Götter, und scheucten, jenen zu fesseln. Mahn' ihn deß, und setze dich neben ihn, fasse die Knie' auch, Ob ihm gefalle vielleicht, Beistand zu gewähren den Troern, Aber zuruck zu drängen zum Lager und Meer die Achaier, Niedergehaun, die sie alle sich fättigen ihres Gebieters, 410 Und er auch selbst, Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Kenne die Schuld, da den besten der Danaer nichts er geehret!

Webe mir! daß ich, mein Kind, dich erzog, unselig Geborner! Möchtest du hier bei den Schiffen doch frei von Thränen und Kränkung 415

Sipen; dieweil dein Verhängniß fo kurz nur mähret, so gar kurz! Aber zugleich frühwelkend und unglückelig vor Allen Wurdest du! Ja, dich gebar ich dem Jammergeschick im Palaste! Dies dem Donnerer Zeus zu verkündigen, ob er mich höre, Geh' ich selber hinauf zum schneebedecken Olympos. 420 Du indeß an des Meers schnellwandelnden Schissen dich seßend, Zürne dem Danaervolk, und des Kriegs enthalte dich gänzlich. Zeus ging gestern zum Mahl der unsträstichen Aethiopen An des Okeanos Flut; und die Himmlischen solgten ihm alle. Aber am zwölften Tag, dann kehret er heim zum Olympos. 425 Hieraus steig' ich empor zum ehernen Hause Kronions, Und umfass ihm die Knie'; und ihn zu bewegen erwart' ich.

Als fie foldes geredet, enteilte fie. Jener allein nun garnt' im Geift, und gedachte bes fcongegarteten Weibes,

Das man mit Erop und Gewalt ihm hinwegnahm. Aber Oboffeus 430

Kam und brachte gen Chrpfa die heilige Suhnhefatombe. Als fie nunmehr in des Ports tiefgrundige Raume getommen, Zogen die Segel fie ein, und legten ins schwärzliche Schiff fie; Lehnten darauf zum Behälter den Maft, an den Tauen ihn fentend,

Eilig hinab, und schoben bas Schiff mit Rudern zur Anfuhrt; 435 Aus dann warfen sie Anter, und knüpfeten Seile dem Strand'an. Aus nun stiegen sie selbst am Wogenschlage bes Meeres, Aus auch lub man das Opfer bem treffenden Föbos Apollon; Aus auch stieg Chryseis vom meerdurchwallenden Schiffe. Sie nun führte sogleich zum Altar der weise Odpsseus, 440 Gab in des Vaters Bande sie bin, und redete also:

Chrpses, mich sandte daher der Bölkerfürst Agamemnon, Daßich die Tochter dir brächt', und die Sühnhekatombe dem Föbos Opserte für die Achaier, den Jorn zu versöhnen des Herrschers, Der nun Argos Bolke so schmerzliches Wehe verhängt hat. 445 Sprach's, und gab in die Hände sie ihm; und freudig empfing er Sein holdseliges Aind. Schnell ordneten jene des Gottes Herrliche Sühnhekatomb' um den schöngebaueten Altar; Buschen die Hände sodann, und nahmen sich heilige Gerke. Laut nun betete Ehrpses empor, mit erhobenen Handen: 450 Höre mich, Gott, der du Chrpsa mit silbernem Bogen umwandelst.

Sammt ber heiligen Killa, und Tenebos mächtig beherricheft! Benn du bereits vormals mich hörtest, wann ich dich anrief, Und mir Ehre verliehft, und furchtbar schlugst die Achaier; Auf, auch nun von Neuem gemahre mir diefes Berlangen: 455 Gieb dem Danaervolfe ber fcmählichen Plage Genefung!

Alfo flehet' er laut; ihn hörete Föbos Apollon.

Aber nachdem fie gefieht, und heilige Gerfte geftreuet;

Bengten gurud fie die Salf', und ichlachteten, zogen die Saut' ab, Schnitten die Schenkel heraus, und umwidelten folche mit Kette 460

Awiesach umher, und bedeckten sie dann mit Stüden der Glieder. Jeho verbrannt'es auf Scheitern der Greis, und dunkeles Weines Sprengt' er darauf; ihn umstanden die Jünglinge, haltend den Künfzack.

Als fie die Schenkel verbrannt und die Eingeweide gekoftet; Jest auch das Uebrige schnitten fie klein und steckten's an Spieße, 465

Brieten fodann vorsichtig und zogen es alles herunter. Aber nachdem sie ruhten vom Bert, und das Mahl sich bereitet; Schmausten sic, und nicht mangelt' ihr herz bes gemeinfamen

Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speife gestillt war; Fullten die Junglinge schnell die Rruge zum Rand mit Getränke, 470

Mables.

Bandten von Neuem sich rechts, und vertheilten Allen die Becher. Jene den ganzen Tag verföhnten den Gott mit Gesange, Schön anstimmend den Päan, die blühenden Männer Achaia's, Preisend des Treffenden Macht; und erhörete freudiges herzens.
Als die Sonne nunmehr absant, und das Duntel herausvog:

Legten fich jene zur Ruh an den haltenden Seilen des Schiffes.

:

Ale die dammernde Cos mit Rosenfingern emporstieg; Jeho schifften sie heim zum weiten Heer der Achaier. Gunstigen Hauch sandt' ihnen der treffende Föbos Apollon; Und sie erhuben den Mast, und spannten die schimmernden Segel.

Comellender Bind nun faust' in bes Segels Mitt', und umber icoll

Laut die purpurne Wog' um den Kiel des entgleitenden Schiffes; Und es durchlief die Gewässer, den Weg in Eile vollendend. Als sie nunmehr hinkamen zum weiten Heer der Achaier, Jogen das schwärzliche Schiff sie empor an die Veste des Landes,

hoch auf den kiesigen Sand, und breiteten drunter Gebalk hin : Selbst dann eileten sie, durch Gezelt' und Schiffe zerstreuet.

Erbort gurnte, gesett an des Meers schnellwandelnden Schiffen, Peleus gottlicher Sohn, der muthige Renner Achilleus: Riemals mehr in den Rath, ben mannerehrenden, ging er, 490 Riemals mehr in die Schlacht. Doch Gramzernagte das herz ihm, Daß er blieb; er verlangte nur Kriegsausruf und Getümmel.

Alls nunmehr die zwölfte ber Morgenröthen emporstieg; Rehrten heim zum Olympos die ewigwaltenden Götter Alle zugleich; Zens führte. Doch Thetis vergaß das Geheiß nicht 495

Ihred Sohne; nein, schlennig enttaucht dem Sewoge des Meeres, Stieg fie in neblichter Frühe jum himmel empor und Olympos; Fand nun den waltenden Zeus abwärts von den Anderen sichend, Auf der erhabensten Auppe des vielgezauten Olympos.

Und fie sebte sich nabe vor ibm. mit der Linken umschlang sie 500

Seine Anie', und berührt' ihn unter dem Kinn mit der Rechten; Flehend zugleich begann fie zum herrschenden Zeus Aronion:

Bater Zeus, wenn ich je mit Worten dir, oder mit Thaten, Frommt' in der Götter Schaar; so gewähre mir dieses Verlangen: Chre mir meinen Sohn, der frühhinwelkend vor andern 505 Sterblichen ward! Doch hat ihn der Bölkerfürst Agamemnon Jeho entehrt; denn er hält sein Geschenk, das er selber gerandet! Aber o du gib Ehr' ihm, Olympier, Ordner der Welt, Zeus! Stärke die Troer so lange mit Siegkraft, die die Achaier Meinen Sohn mir geehrt, und hoch mit Ehre verherrlicht! 510

Jene fprach's; nichts fagte darauf der Boltenversammler; Lange faß er und schwieg. Doch Thetis schmiegte sich fest ihm Un die umschlungenen Anie', und redete wieder von neuem:

Dhne Falfch verheiße mir jest, und winte Gemahrung; Oder verweigere mir's! (nichts icheutest du!) bagiches wiffe, 515 Gang fen ich vor allen die ungeehrteste Göttin!

Unmuthevoll nun begannder Herrscher im Donnergewölf Zeus: Heillos traun ist solches, daß Zank mit Here und Feindschaft Du mir erregst, wann jene durch schmähende Worte mich aufreizt. Zanket sie doch schon so im Kreis der unsterblichen Götter 520 Stets mit mir, und faget, ich helf im Streite den Troern. Eile denn du jest wieder hinweg, daß nicht dich bemerke Here; doch mir sen Sorge des Uebrigen, bis ich vollendet. Aber wohlan, mit dem Haupte dir wink ich es, daß du vertrauest. Solches ist ja meiner Verheißungen unter den Göttern 525 Heiligstes Pfand; denn nie ist wandelbar, oder betrüglich, Noch unvollendet das Wort, das mit winkendem Haupt ich aewähret.

Alfo fprach, und winkte mit schwarzlichen Brannen Aronion; Und die ambrosischen Loden des Königes wallten ihm vorwarts Bon dem unsterblichen haupt; es erbebten die hohn des Olympos. 530

Co rathichlageten beib', und trennten fich. Siebe, bie Gottin

Fuhr in die Tiefe des Meers vom glanzerhellten Olympos; Zeus dann in feinen Pallaft. Die Unsterblichen standen empor ihm

Alle vom Sis, dem Vater entgegen zu gehn; und nicht einer harrte des Kommenden bort, entgegen ihm traten sie alle. 535 Er nun nahte dem Thron, und setzte sich. Aber nicht achtlos hatt' es here bemerkt, wie geheim rathschlagte mit jenem Nereus Tochter des Greises, die silberfüßige Thetis. Schnell mit frankender Rede zu Zeus Kronion begann sie:

Welcher Gott hat wieder mit dir, o du Schlauer, gerathschlagt?

Immer war es dir Freude, von mir hinweg dich entfernend, Heimlich ersonnenen Nath zu genehmigen! Hast du doch niemals

Mir auch ein Wort willfährig verkündiget, was du gedenkest!
Ihr antwortete drauf der Menschen und Ewigen Bater:
Here, nur nicht Alles getraue dir, was ich deschließe, 545
Einzusehn; schwer würde dir das, und senst du mir Gattin!
Iwar was dir zu hören vergönnt ist, keiner hinfort soll's Früher erkennen denn du, der Unskerblichen oder der Menschen.
Doch was mir von den Göttern entfernt zu beschließen genehmist,
Goldes darsst du mir nicht auskundigen, oder ersorschen. 550

Ihm antwortete drauf die hoheitblidende Here: Welch ein Wort, Kronion, du Schredlicher, haft du geredet! Nie doch hab' ich zuvor mich erkundiget, oder geforschet; Sondern ganz in Ruhe beschließest du, was dir genehm ist. Doch nun forg' ich im Herzen geängstiget, daß dich beschwaße 555 Nereus Tochter, des Greises, die silberfüßige Thetis. Denn in der Dämmerung saß sie bei dir, und umschlang dir die Knie.

3hr dann winkend, vermuth' ich, gelobtest du, daß du Achilleus Chren willft, und verderben der Danaer viel an den Schiffen.

Grgen fie rief antwortend ber Herrscher im Donnergewölf Beud: 560

Immer, du Bunderbare, vermuthest du; spähest mich immer! Doch nicht schafft dein Thun dir das Mindeste; sondern ent= fernter

Wirft du im Herzen mir stets: was dir noch schrecklicher sepn wird!

Wenn auch jenes geschieht, so wird mir's also gelieben!
Site denn ruhig und schweig', und gehorche du meinem Gesbote!
565

Raum wohl schüften dich sonst die Unsterblichen all' im Olympos, Tret' ich hinan, ausstreckend zu dir die unnahbaren Hände! Also Zeus; da erschrack die hoheitblickende Here; Schweigend sal sie nunmehr, und bermang die Stürme bes

Schweigend faß fie nunmehr, und bezwang die Stürme bes Herzens;

Doch rings traurten im Saale die göttlichen Uranionen. 570 Jeho begann Hefastos, der kunstberühmte, zu reden, Seiner Mutter zu Gunft, der lilienarmigen Here: heillos traun wird foldes zulest noch, und unerträglich, Benn ihr um Sterbliche nun euch fo unwillig ereifert, Und zu Tumult aufreizet die himmlischen! Nichts ja genenst man 575

Wehr von der Freude des Mahls; denn es wird je langer, je arger!

Jest ermahn' ich die Mutter, wiewohl sie selber Berstand hat, Unserem Bater zu nahn mit Gefälligkeit, daß er hinfort nicht Schelte, der Bater Zeus, und und hier store das Gastmahl. Denn sobald er es wollte, der Donnergott des Olympos, 580 Schmettert' eruns von den Thronen; denn weit der Gewaltigste ist er.

Aber wohlan, du wollest mit freundlichen Borten ibm fcmeicheln; Balb wird wieder zu huld ber Olympier und verfohnt fenn.

Jener fprach's, und erhub sich, und nahmden doppelten Becher, Reicht' in die Hand der Mutter ihndar, und redete also: 585 Duld', o theure Mutter, und fasse dich, herzlich betrübt zwar! Daß ich nicht, du Geliebte, mit eigenen Augen es sehe, Wann er dich straft; dann sucht' ich umsonst, wie sehr ich mich harmte,

Rettung: schwerlich ja mag dem Olympier einer begegnen! Denn schon Einmal vordem, da zur Abwehr fühn ich genaht war, 590

Schwang er mich boch, an der Ferfe gefaßt, von der heiligen Schwelle.

Sanz den Tag durchflog ich, und spät mit der sinkenden Sonne Fiel ich in Lemnod hinab, und athmete kaum noch Leben; Aber der Sintier Bolk empfing mich Gefallenen freundlich. Sepn die olympischen Götter; bewegt schon habe sie sammtlich here durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe Verderben. 15 Jener sprach's; und der Traum, sobald er die Rede verwommen,

Eilte hinweg, und fam zu ben ruftigen Schiffen Achaia's. Sin nun eilt' er, und fand des Atreus Sohn Agamemnon Schlafend in feinem Gezelt; ihn umfloß der ambrofifche Schlummer.

Jener trat ihm jum haupt, gleich Neleus Sohne gestaltet, 20 Nestorn, welchen zumeist vor den Aeltesten ehrt' Agamemnon; Deffen Gestalt nachahmend, begann der göttliche Traum so:

Schläfft du, Atreus Sohn, des feurigen Noffebegahmers? Nicht muß ganz durchschlafen die Nacht ein berathender Vormaun, Dem zur hut sich die Vollegt nut fich die Vollegt nut find die Vollegt ich komm' ein Bote Kronions, Der dich sehr, auch ferne, begünstiget, dein sich erbarmend. Müsten heißt er zur Schlacht die hauptumlodten Achaier, Alle geschaart; denn jeso sep leicht dir bezwungen der Eroer Beitdurchwanderte Stadt. Nichtmehr zwiesaches Entschlusses 30 Seyn die olympischen Götter; bewegt schon habe sie sämmtlich here durch Flehn; und hinab auf Ilios schwebe Verderben hoch von Zeus. Du mert'es im Geiste dir, daß dem Gedächtniß Nichts entsalle, nachdem du vom lieblichen Schlummer erwacht bist.

Alfo fagte ber Traum, und entwandelte von Agamemnon, 35' Belder im Geift nachfann, was nie zur Bollendung bestimmt mar. Denn er hoffte noch beut des Priamos Stadt zu erobern; Thor! und erkannte nicht, was Zeus für Thaten geordnet. Denn er beschloß noch Jammer und Angstgeschrei zu erregen

Eroern zugleich und Achaiern im Ungestume ber Felbschlacht. 40 Beboerwacht' er vom Schlaf, noch umtont von der gottlichen Stimme;

Seste fich aufrecht hin, und zog das weiche Gewand an, Sauber und neugewirkt, und warf den Mantel darüber; Unter die glanzenden Füß' auch band er sich stattliche Solen; hängte sodann um die Schulter das Schwert voll silberner Budeln;

Rahm auch den Konigoftab, den ererbeten, emiger Dauer; Bandelte dann zu den Schiffen der erzumschirmten Achaier.

Cos aber, die Göttin, erstieg den hohen Olympos, Daß sie das Licht ansagte dem Zens und den anderen Göttern. Und er gebot herolden von hell austönender Stimme, 50 Rings zur Versammlung zu rufen die hauptumlocken Achaier. Lönend ruften sie aus, und flugs war die Menge versammelt.

Einen Rath nun zuerst der erhabenen Aeltesten fest' er, Am nestorischen Schiffe, des herrschenden Greises von Pplos; Borden Versammelten dann entwarf er die weise Berathung: 55 Freunde, vernehmt; mir tam ein göttlicher Traum in dem Schlummer

Durch die ambrosische Nacht, und ganz dem erhabenen Nestor Bar an Buchs und Größ' und Gestalt er wunderbar ähnlich. Dieser trat mir zum Haupt und redete, also beginnend: Echlässt du, Atreus Sohn, des feurigen Rossebezähmers? 60 Richt muß ganz durchschlassen die Nacht ein berathender Bormann, Dem zur Hut sich die Bölter vertraut, und so mancherlei obliegt. Schnell nun höre mein Wort: ich komm' ein Bote Kronions, Der dich sehr, auch ferne, begünstiget, dein sich erbarmend.

Rusten heißt er zur Schlacht bie hauptumlodten Achaier, 65 Alle geschaart; denn jeso sep leicht dir bezwungen der Eroer Beitdurchwanderte Stadt. Nicht mehr zwiesaches Entschlusses Seyn die olympischen Götter; bewegt schon habe sie sammtlich Here durch Flehn, und hinab auf Ilios schwebe Verderben Hoch von Zeus. Du merk es im Geiste dir. — Dieses geredet, 70 Schwand er im Fluge hinweg und der liebliche Schlummer verließ mich.

Auf, ob vielleicht uns zu ruften gelingt die Manner Achaia's! Selber zuerst durch Worte versuch' ich sie, wie es vergönnt ist, und zu entstiehn ermahn' ich in vielgeruderten Schiffen: 3hr dann, and eswo andre, bewegt zu verweilen die Bölfer. 75 Also redete jener und setzte sich. Wieder erhub sich Restor, welcher gebot in Volos sandigen Kluren:

Diefer begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung: Freunde, des Volks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, Hätte von solchem Traum ein anderer Mann und erzählet; 80 Lug wohl nennten wir ihn und sonderten und mit Verachtung. Doch ihn sah, der den Ersten im Danaervolke sich rühmet. Auf, ob vielleicht und zu rüften gelingt die Manner Achaia's!

Als er folches geredet, da schied er zuerst aus dem Nathfreis. Rings dann standen sie auf, dem Bölferhirten gehorchend, 85 Alle bezepterten Fürsten. Heran dort stürzten die Bölfer. Wie wenn Schaaren der Bienen daherziehn, dichtes Gewimmels, Aus dem gehöhleten Fels in beständigem Schwarm sich ernenend; Jest in Tranben gedrängt umsliegen sie Blumen des Lenzes; Andere hier unzählbar entstogen sie, andere dorthin: 90 Also zogen gedrängt von den Schiffen daher und Gezelten

Rings ungablbare Bolfer am Rand bes tiefen Geftabes Schaar an Schaar gur Versammlung, Entbrannt in der Mitte war Offa,

Belde, bie Botin Beus, fie befchleunigte, und ihr Gemubl wuchs.

Beit nun wallte ber Martt, und es brobnte brunten bas Erdreich. 95

Als fic das Bolf binfest', und Getos war. Doch es erhuben Neun Berolde den Ruf, und hemmeten, ob vom Geschrei fie Rubeten, und anborten die gottbeseligten Berricher. Raum faß endlich bas Bolf, und hielt die gereiheten Sibe, Und es verstummt' ihr Geton; da erhub sich der Seld Agamemnon, 100

Saltend den Ronigesftab, den mit Runft Befaftos gebildet. Diefen gab Befaftos bem maltenden Beus Rronion: hierauf gab ihn Beus dem bestellenden Argoswürger; Bermes gab ibn, der Berricher, dem Roffebandiger Velops; Bieder aab ibn Velope dem volferweidenden Atreus: 105 Dann ließ Atreus ihn fterbend dem lammerreichen Threftes; Aber ibn ließ Threftes dem Seld Agamemnon jum Erbtheil, Biel' Gilande damit und Argos Reich zu beherrichen. Dierauf lebnte fich jener, und fprach die geffügelten Borte: Freund', ihr Selben bes Danaerstamms, o Benoffen des Ares, 110

hart bat Bend, der Rronid', in fdwere Sould mid verftridet; Granfamer! welcher mir einft mit anadigem Binte gelobet, heimzugehn ein Vertilger der festummquerten Troja. Aber verberblichen Trug beschloß er jebo, und beißt mich Damers Berie. 1.

Ruhmlod fehren gen Argod, nachdem viel Bolfd mir dahinftarb. 115

Alfo gefällts nun wohl bem hocherhabnen Kronion, Der schon vielen Städten das Haupt zu Boden geschmettert, Und noch schmettern es wird, denn sein ift siegende Allmacht. Schande ja daucht es und Hohn noch spätem Geschlecht zu ver= nehmen,

Daß fo umfonft ein foldes, fo großes Bolf ber Achaier 120 Niemals frommenden Streit raftlos fortstreitet und tampfet Begen mindere Reind', und noch fein Ende zu fehn ift. Denn wofern wir wünschten, Achaier zugleich und Eroer, Treuen Bund und ichworend, die Bahl zu wiffen von beiden: Erft zu erlefen die Troer, fo viel bort eigenes Beerdes; 125 Wir bei Behenden dann vertheileten und, wir Achaier, Und je einen ber Troer erwählten wir Wein zu ichenken: Diele der Behenden wohl entbehreten, mein' ich, des Schenken. So weit daucht mir größer die Bahl der edlen Achaier, Als dort wohnen der Troer in Ilios. Aber Genoffen 130 Sind aus vielen der Städt' auch lanzenschwingende Manner, Deren Macht mir verwehrt, und nicht, wie ich wollte, gestattet, Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Saufer. Sind boch bereite neun Jahre des großen Beus uns vergangen, Und fcon ftodt den Schiffen bas Soly und die Geile vermodern; 135

Unfere Meiber indeß und noch unmundigen Ainder Sigen baheim und schmachten nach und: wir aber, umfonst hier, Endigen nimmer das Werf, um dessenthalb wir getommen.

Auf bennach, wie ich rebe bas Wort, so geborchet mir alle:

Last und fliehn in den Schiffen zum lieben Lande der Wäter; 140 Rie erobern wir doch die weitdurchwanderte Troja!

So der Atreid', und jenen das Herz im Bufen bewegt' er, Allen umher in der Menge, die nicht anhörten den Rathfolus. Reg' jest war die Versammlung, wie schwellende Wogen des Meeres

Aufder ikarischen Flut, wann hoch sie der Oft - und der Sudwind 145 Aufstürmt, schnell dem Gewölke des Baters Zeus sich entstürzend. Bie wenn der kommende West unermeßliche Saaten erreget, Zudend mit Ungestüm, und hinabbeugt wallende Aehren: So war ganz die Versammlung in Aufruhr. Fort mit Geschrei nun Eturzte das Bolk zu den Schiffen; empor stieg unter dem Fußtritt

Finsterer Stand in die Luft; sie ermunterten einer den andern, Anzugreisen die Schiff' und zu ziehn in die heilige Salzstut. Und man räumte die Graben; es scholl gen himmel der heimwarts Trachtenden Ruf, und den Schiffen entzog man die stüßenden Balten.

Jego gefchah den Argeiern auch trop dem Gefchide die Beimfebr, 155

hatte nicht, zur Athene gewandt, so here geredet:

Weh mir, des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tochter! Also sollen nun heim zum lieben Lande der Väter Argos Bölfer entstiehn auf weitem Rücken des Meeres? Ließe man so dem Priamos Ruhm, und den troischen Männern 160 helena, Argos Kind, um welche so viel der Achaier hin vor Troja gesunten, entsernt vom Vatergeside? Bandele gleich in bas heer der erzumschirmten Achaier!

ξ.

**.** 

Hemme da jeglichen Mann durch schmeichelnde Red', und verbeut ihm,

Nicht zu ziehen in's Meec die zwiefachrudernden Schiffe! 165 Jene sprach's, ihr gehorchte die Herrscherin Pallas Athene. Stürmendes Schwungs entflog sie den Felsenhöhn des Olymenes:

Schnell erreichte fie dann die ruftigen Schiffe Achaia's. Jego fand fie Odoffeus, an Rathschluß gleich dem Kronion, Stehn; und nicht an sein Schiff, das schöngebordete schwarze, 170

Rühret' er, weil ihm der Gram in Herz und Seele gedrungen. Nah' ihm redete Zeus blauaugige Tochter Athene:

Ebler Laertiad', erfindungsreicher Odvsseus,
Alfo wollt ihr nun heim zum lieben Lande der Bäter
Fliehn, ihr alle gestürzt in vielgeruderte Schiffe?
Ließet ihr so dem Priamos Ruhm, und den troischen Männern Helena, Argos Kind, um welche so viel der Achaier Hin vor Troja gesunken, entsernt vom Batergefilde?
Bandele gleich in das Heer der Danaer, nicht mir gezaudert!
Hemme da jeglichen Mann durch schmeichelnde Red', und verbeut ihm,

Nicht zu ziehen ins Meer die zwiefacrudernden Schiffe!
 Jene fprache; da erkannt' er die tonende Stimme der Göttin.
 Schnell abwerfend den Mantel, enteilet' er; aber den Mantel Hob Euribates auf, fein Herold, ber ihm gefolgt war.
 Jener, wie Atreus Sohn Agamemnon gegen ihn herkam,
 185
 Nahm ihm den Königesstab, den ererbten ewiger Daner;
 Siemit durcheilt' er die Schiffe der erzumschirmten Achaier.

Belden der Könige nun und edleren Männer er antraf, Freundlich hemmt' er diefen, mit schmeichelnden Worten ihm nabend:

Geltsamer, nicht bir giemt's, wie ein feiger Mann gu ver= gagen! 190

Sij' in Ruhe du felbst, und heiß auch ruhen die Andern! Denn noch weißt du ja nicht, wie der Atreione gesinnt sep. Jeho vielleicht versucht er, und züchtiget bald die Achaier. Denn nicht all' im Rathe vernahmen wir, was er gerebet. Daß nur nicht er im Jorn mißhandle das heer der Achaier! 195 Turchtbar ist ja der Eiser des gottbeseligten Königs; Sein ist Ehre von Zeus, und ihn schirmt Zeus waltende Vorsicht.

Belden Mann bes Bolles er fah, und ichreiend mo antraf, Diefen folug fein Scepter, und laut bedrobte bas Bort ibn:

Seltsamer, rege bich nicht, und hör' auf anderer Rebe, 200 Die mehr gelten benn Du! Unfriegerisch bist du und fraftlos, Rie auch weder im Kampf ein Gerechneter, noch in bem Rathe! Nicht doch werden wir all' hier Könige sepn, wir Achaier! Rimmer Gedeihn bringt Bielherrschaft; nur einer sey Herrscher, Einer nur Fürst, dem schenkte der Sohn des verborgenen Kronos

Scepter zugleich und Gefețe, damit er gebiete den Andern. So durchherricht er das heer, und ordnete; drauf zur Berfammlung

Stürzten die Böller gurud, von den Schiffen baher und Gezelten, Lermvoll: wie wenn die Woge des weitaufrauschenben Meeres Soch an das Felfengestad' anbrüllt, und die stürmende Flut hallt.

Alles faß nun ruhig, und hielt die gereiheten Site; Nur Thersites allein noch frächzt' unmäßig Geschwäß her: Dessen herz mit vielen und thörichten Worten erfüllt war, Immer verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, mit den Fürsten zu hadern,

Bo ihm nur etwas cricien, das lächerlich vor den Argeiern 215 Bare. Der häßlichste Mann vor Ilios war er gesommen: Schielend war er, und lahm am anderen Fuß; und die Schultern Höderig, gegen die Brust ihm geengt, und oben erhub sich Spiß sein Haupt, auf der Scheitel mit dünnlicher Wolle besäet. Widerlich war er vor allen des Peleus Sohn' und Odosseus; 220 Denn sie lästert'er stets. Doch jeht Agamemnon dem Herrscher Kreischt' er hell entgegen mit Schmähungen. Rings die Achaier Zürnten ihm heftig emport, und ärgerten sich in der Seele. Aber der Lästerer schalt mit lautem Geschrei Agamemnon:

Atreus Sohn, mas flagft bu benn nun, und weffen bedarfft bu? 225

Boll sind bir von Erz die Gezelt', und viele der Weiber Sind in deinen Gezelten, erlesene, die wir Achaier Immer zuerst dir schenken, so oft wir die Stadt wo erobert. Wangelt dir auch noch Gold, das ein rossebezähmender Troer Her aus Ilios bringe, zum Löfungswerthe des Sohnes, 230 Welchen ich selbst in Banden geführt, auch sonst ein Achaier? Oder ein jugendlich Weib, ihr beizuwohnen in Wollust, Wann du allein in der Stille sie hegst? Traun, wenig geziemt es, Kührer zu sen, und in Jammer Achaia's Söhne zu leiten! Weichlinge, zag' und verworsen, Achai'rinnen, nicht noch Achaier!

heimwarts laßt in den Schiffen und gehn, und diefen vor Troja hier an Chrengeschenken sich sättigen: baß er erkenne, Ob auch wir mit Thaten ihm beistehn, oder ob nicht so! hat er Achilleus doch, den weitvorragenden Krieger, Jeho entehrt; denn er halt sein Geschent, das er selber geraubet! 240

Aber er hat nicht Gall' in der Bruft, der träge Achilleus! Oder du hättest, Atreide, das lettemal heute gefrevelt! Also schalt Thersites den Hirten des Bolls Agamemnon, Atreus Sohn. Ihm nahte sofort der edle Odusseus; Finster schaut' er auf jenen, und rief die drohenden Worte: 245 Thörichter Schwäher Thersites, obgleich hellstimmiger Redner, Schweig', und enthalte dich, immer allein mit den Fürsten zu hadern!

Denn nicht mein' ich, daß hier ein schlechterer Mensch wie du selber Bandle, so viel herzogen mit Atreus Söhnen vor Eroja! Rie drum nenne dein Mund die Könige vor der Versammlung!

Nicht mit Schmähungen fahre sie an, noch laur' auf die Heimfahrt! Denn noch wiffen wir nicht, wohin sich wende die Sache: Ob wir zum Glück heimfehren, wir Danaer, oder zum Unglück. Ihn nun, des Atreus Sohn, den Hirten des Bolfs Agamemnon, Sieft du darum zu schmähn, weil ihm die Helden Achaia's 255 Reichliche Saben verleihn, und frankft ihn vor der Versammlung? Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich vollendet! Find' ich noch Einmal dich vor Wahnsinn toben, wie jeto; Dann soll nicht dem Odusseus das Haupt noch stehn auf den Schultern,

Dann foll keiner hinfort bes Telemachos Vater mich nennen: 260 Wenn nicht schnell dich ergreisend ich jedes Gewand dir entreiße, Mantel sowohl als Rock, und was die Scham dir umhüllet, Und dich Heulenden fort zu den rüstigen Schiffen entsende, Uns der Versammlung gestäupt mit schmählichen Geisselhieben!

Also der Held, und rasch mit dem Scepter ihm Rücken und Schultern

Schling er; da wandt' fich jener, und häufig stürzt' ihm die Thrane.

Eine Striem' erhub sich mit Blut aufschwellend am Rücken Unter bem golbenen Stab'. Er seste sich nun und bebte, Murrend vor Schmerz, mit entstelltem Gesicht, und wischte bie Thran' ab.

Rings, wie traurig man war, boch lachten sie herzlich um jenen. 270

Alfo redete Mancher, gewandt jum anderen Nachbar:

Traun, gar vieles bereits hat Odoffeus Gutes vollendet, Seilsamen Rath zu reden berühmt, und Schlachten zu ordnen; Aber anjest vollbracht' er das Trefflichste vor den Argeiern, Daß er den ungestümen und lästernden Redner geschweiget! 275 Schwerlich mocht' er hinfort, wie das muthige Herz ihn auch antreibt,

Gegen die Könige schrein mit tobenden Worten der Schmähsucht!
Also das Volk. Da erhub sich der Städteverwüster Odpsseus, Haltend den Königsstab; und neben ihm Pallas Athene,
Sleich wie ein Herold scheinend, gebot Stillschweigen den Wölkern; 280

Daß die nächsten zugleich und die außerften Manner Achaia's

hörten des Redenden Wort, und wohl nachdächten dem Nathe. Jener begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung: Atreus Sohn, nun wahrlich bereiten dir, Fürst, die Achaier hohn und Schmach vor allem Geschlecht viellautiger Menschen;

Und vollenden dir nicht die Verheißungen, die man gelobet, Als man daher dir folgt' aus der roffenährenden Argos: Heimzugehn ein Vertilger der festummanerten Troja.

Denn wie die zartesten Kinder sogar und verwittweten Weiber, Klagen sie dort einander ihr Leid, und jammern um Heimfehr. 290 Freilich ringt wohl jeder, wer Trübsal duldet, nach Heimsehr. Denn wer auch einen Mond nur entsernt ist seiner Gemahlin, Beilet ja schon unmuthig am vielgeruderten Schiffe, Er, den der winternde Sturm aushält, und des Meeres Emporung.

Doch und schwand das neunte ber rollenden Jahre vorüber, 295 Seit wir allhier ausharren. Ich tabele nicht bie Achaier, Daß man traurt bei ben Schiffen, und heimstrebt. Aber es war' und

Schandbar doch, die fo lange geweilt, leer wiederzufehren! Duldet, o Freund', und harrt noch ein weniges, daß wir erkennen, Ob und Mahrheit von Kalchas enthüllt ward, oder ob nicht fo. 300 Denn wohl denken wir jenes im Geifte noch, und ihr bezeugt es Alle, die nicht wegführten die graulichen Keren des Todes. Geftern war's, wie mir daucht, da sich unsere Schiffe bei Aulis Sammelten, Bosed zu bringen dem Priamos felbst und den Troern. Ringsher opferten wir den Unsterblichen, dort um den Spru-

Auf den geweihten Altaren vollfommene Festhefatomben, Unter des Ahorns Grun, wo entsprang das blinkende Basser. Sieh, und ein Zeichen geschah. Ein purpurschuppiger Drache, Gräßlich zu schaun, den selber an's Licht der Olympier sandte, Unten entschlüpft dem Altar, suhr schlängelnd empor an dem Ahorn.

Allda ruhten im Refte bes Sperlinges nadende Kindlein, Oben auf schwankendem Aft, und schmiegten fich unter den Blattern,

Acht; und die neunte mar der Bögelchen brutende Mutter. Jener nunmehr verschlang die fläglich 3witschernden alle; Nur die Mutter umflog mit jammernder Klage die Kindlein, 315 Bis er das Haupt hindreht', und am Flügel die schreiende haschte. Aber nachdem er die Jungen verzehrt und das Weibchen bes Sverlings:

Stellte zum Bunderzeichen der Gott ihn, der ihn gefendet: Denn zum Stein erschuf ihn der Sohn des verborgenen Kronos. Wir nun standen umher, und stauneten ob der Erscheinung, 320 Wie doch so surchtbares Graun eindrang in der himmlischen Ovfer.

Schleunig barauf vor bem Bolt weistagete Kalchas ber Seher: Barum steht ihr verstummt, ihr hauptumlocken Achaier? Und erschuf bies Bunder der Macht Zeus waltende Borsicht, Spat von Dauer, und spät erfüllt, zu ewigem Nachruhm! 325 Gleichwie jener die Jungen verzehrt, und das Beibchen des Sperlings,

Acht; und die neunte war der Bogelden brutende Mutter: Alfo werden wir dort neun Jahr' auch friegen um Troja,

Doch im zehnten bie Stadt voll prächtiger Gassen erobern.
So weissagete jener; und nun wird Alles vollendet. 330
Auf denn, bleibt mit einander, ihr hellumschienten Achaier, hier nun, bis wir gewonnen des Priamos thürmende Beste!
Jener sprach's: auf schrieen die Danaer laut, (und umber scholl Ungestum von den Schissen das Jubelgeton der Achaier,)
Alle das Wort hochpreisend des göttergleichen Odysseus. 335
Drauf vor jenen begann der gerenische reisige Nestor:
Götter! ja traun ihr redet wie Anabelein hier in Berfammlung,

Die unmundig noch nichtsum Thaten des Ariegs sich bekummern! Bo die Verheißungen nun, wo unsere heiligen Schwüre? Soll denn in Rauch aufgehen der Rath, und die Sorge der Männer, 340

Opfer des lauteren Beins, und der Handschlag, bem wir pertrauet?

Denn mit eiteler Rebe ja zanken wir; und es erscheint nicht Ausgang irgend noch Rath, wie lange wir hier auch verweilen! Atrens Sohn, du kunftig, wie vor, unerschüttertes Herzens, Führe der Danaer Bolk durch tobendes Waffengetümmel. 345 Aber bahin laß schwinden die Einzelnen, welche gesondert Etwa von und rathschlagen, (denn nie wird solchen Erfüllung!) heim gen Argos zu kehren, bevor vom Aegiserschüttrer Wir erkannt, ob er Täuschung gelobete, oder ob nicht so. Denn ich behaupt', und winkte der hocherhabne Kronion 350 Jenes Tags, da wir traten in meerdurchgleitende Schiffe, Argos Bolk, die Troer mit Mord und Berderben bedrochend: Rechtshin zuckte sein Blig, ein heilweisfagendes Zeichen!

÷-

Drum daß feiner zuvor wegstreb' und trachte zur heimfehr, Eh' er allhier mit einer der troischen Frauen geruhet, 355 Che der Helena Angst er gerächt und einsame Seufzer! Sehnt sich einer indeß so gar unbändig nach heimfehr; Wag' er mir's, sein schwarzes gebogenes Schiff zu berühren: Daß er vor anderen sinde den Tod und das grause Vershängniß!

Sinne denn felbst, o König, auf Rath, und bor' ihn von andern. 360

Nicht wird dir verwerflich bas Wort fenn, welches ich rebe. Sondere rings die Manner nach Stamm und Geschlecht, Agamemnon:

Dag ein Geschlecht bem Geschlecht beisteh' und Stämme ben Stämmen.

Thust du das, und gehorchen die Danaer dir; so ertennst du, Ber von den Führern des Heers der Feigere, wer von den Bölfern, 365

Und wer tapferer fep: denn es fämpft dann jeder das Seine. Auch erkennst du, ob Göttergewalt die Eroberung hindert, Ober des Heere Feigheit, und mangelnde Kriegeserfahrung.

Ihm antwortete drauf der Bölferfürst Agamemnon: Wahrlich im Rath besiegst du, o Greis, die Manner Achaia's; 370 Wenn doch, o Bater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon, Go mitrathende Zehn mir wären im Volf der Achaier! Bald dann neigte sich und des herrschenden Priamos Beste, Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert! Aber Zeus Kronion der Donnerer sandte mir Unheil, 375 Per in ein eitles Gewirr von Hader und Zank mich verwickelr.

Denn ich felbft und Achilleus entzweiten uns, wegen des Mägdleins,

Mit feindfeligen Worten; ich aber begann bie Entruftung. Benn wir und je wieder vereinigen; traun nicht langer Saumt aledann bas Verderben von Ilios, auch nicht ein Kleines!

Doch nun geht zum Male, damit wir ruften ben Angriff. Bohl bereite fich jeder den Schild, wohl schärf' er die Lanze; Bohl auch reich' er die Kost den leichtgeschenkelten Rossen; Bohl auch späh' er den Wagen umher, und gedenke der Feldfolacht!

Daß wir den ganzen Tag anringen in graulicher Mordlust. 385 Denn nicht wenden wir und zum Ausruhn, auch nicht ein Kleines, Che die Nacht einbrechend den Kriegsmuth trennet der Männer. Triefen von Schweiß wird Manchem das Riemengehent um den Busen

Am ringsbeckenden Schild, und starren die Hand an der Lanze; Triefen auch wird ihm das Roß, vor den zierlichen Wagen gespannet. 390

Aber mofern mir einer, der Schlacht fich mit Willen enthaltend, Bei den geschnäbelten Schiffen zurüchleibt: wahrlich umfonst wird

Diefer umher dann schaun, zu entstiehn den hunden und Bögeln!
Jener sprach's; auf schrieen die Danaer laut: wie die Meerstut
Brüllt um den hohen Strand, wann der kommende Sud sie
emporwühlt 395

Um vorragenden Feld, der nie von Wogen verschont ift, Aller erhobenen Wind', ob fie dorthin weben, ob dorthin.

Dann auffpringend enteilte das Bolt, durch die Schiffe ger=

Ringsum dampft' aus Gezelten ber Rauch, und fie nahmen bas Krubmahl.

Andere opferten andern der ewigwaltenden Götter, 400 Flehend, dem Tode der Schlacht zu entgehn, und dem Toben des Ares.

Aber er felbst, Agamemnon der Heerfürst, weibte zum Opfer Einen Stier, fünssährig und feist, dem starten Kronion.
Auch die Aeltesten lud er, die edleren aller Achaier:
Nestor zuerst vor Allen, Idomeneus dann, den Gebieter, 405
Dann die Ajas beid, und Tydeus Sohn Diomedes,
Auch den sechsten Odysseus, an Nathschluß gleich dem Kronion.
Aber es kam freiwillig der Aufer im Streit Menelaos;
Denn er erkannt im Herzen, wie viel dem Bruder zu thun war.
Und sie umstandenden Stier, und nahmen sich heilige Gerste; 410
Berend erhub die Stimme der Völkerfürst Agamemnon:
Zeus, ruhmwürdig und hehr, Schwarzwolkiger, Herrscher des

Nicht bevor laß finken die Sonn', und das Dunkel heraufziehn, Eh' ich hinab von der Sohe gestürzt des Priamos Wohnung, Dunkel von Rauch, und die Thore mit feindlicher Flamme ver: wüftet;

Ch'ich vor Heftord Bruft ringsher zerriffen den Panzer Mit eindringendem Erz, und häufig um ihn die Genoffen, Borwarts liegend im Staube, gefnirscht mit den Zähnen das Erdreich!

Iener fprach's, doch mit nichten gewährt' ihm folches Kronion:

Sondern er nahm fein Opfer, und mehrt' unermefliche Drang= fal. 420

Aber nachdem sie gesteht, und heilige Gerste gestreuet, Beugten zurück sie den hals, und schlachteten, zogen die hauf ab, Schnitten die Schenkel heraus, und umwidelten solche mit Fette Zwiesach umher, und bedeckten sie mit Stücken der Glieder. Dies verbrannten sie Alles, gelegt auf entblätterte Scheiter; 425 Bendeten dann durchspiest die Eingeweid' an der Flamme. Als sie die Schenkel verbrannt, und die Eingeweide gekostet; Jest auch das Uebrige schnitten sie klein, und stecken's an Spiese, Brieten sodann vorsichtig und zogen es Alles herunter. Aber nachdem sieruhten vom Werk, und das Mahl sich bereitet, 430 Schmausten sie, und nicht mangelt' ihr herz des gemeinsamen Mables.

Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speife gestillt mar; Jego begann das Gespräch der gerenische reifige Restor:

Atreus Sohn, ruhmvoller, du Bölferfürst Agamemnon:
Laß und nicht hier jeso die Seit hinschwaßen, und länger 435
Richt aufschieben das Wert, das schon in die Hände der Gott beut.
Auf denn, und heiß ausrufend die Herold', aller Achaier
Erzumpanzertes Bolf ringsher bei den Schiffen versammeln.
Wir dann wollen gesammt das weite Heer Achaier
Selber durchgehn, um in Eile die wüthende Schlacht zu erregen.

Alfo der Greis: ihm gehorchte der Bölferfürst Agamemnon, Eilt' und gebot Herolben von hellaustönender Stimme, Rings in die Schlacht zu rusen die hauptumlockten Achaier. Lonend riefen sie aus, und flugs war die Menge versammelt. Jen' um den Atreionen, die gottbefeligten herrscher, 445 Stürmten umber anordnend. Jugleich ging Pallad Athene, Haltend die Aegis voll Pracht, unalternd stets und unsterblich: Hundert zierliche Quast', aus lauterem Golde gestochten, Hingen baran, und vom Werthe der hetatombe war jeder. Hiermit weithinleuchtend durchstog sie das heer der Achaier, 450 Vorwärts treibend zu gehen, und rüstete jegliches Mannes Busen mit Kraft, unlässig zu streiten im Feld' und zu tämpfen. Allen sofort schien süßer der Kampf, als wiederzustehren In den geräumigen Schissen zum lieben Lande der Bater.

Wie ein verheerendes Feuer entbrennt in unendlicher Walbung 455

Auf des Gebirgs Felshöhen, und fernhin leuchtet der Schimmer: Alfo den Wandelnden dort von des schrecklichen Erzes Bewegung Fiog weitleuchtender Glanz durch den Aether empor zu dem Himmel.

Dort, gleichwie der Gevögel unzählbar fliegende Schaaren, Kraniche, oder Gan?, und das Bolf langhalfiger Schwäne, 460 leber die asische Wies', um Kanstrios weite Gewässer, Hierhin flattern und dort, mit freudigem Schwunge der Flügel, Dann mit Getön absenken den Flug, daß weit das Gefild' hallt: So dort stürzten die Schaaren von Schiffen einher und Gezelten Auf die stamandrische Flur; und ringsum dröhnte die Erd' auf 465 Graunvoll unter dem Gang des wandelnden Heers und der Rosse. Jeho standen sie All' in der blumigen Au des Stamandros, Tausende, gleich wie Blätter und knospende Blumen im Frühling. Aber dicht, wie der Fliegen unzählbar wimmelnde Schaaren Rastlos durch das Gehege des ländlichen Hirten umherziehn, 470

Imanmuthigen Lenz, wann Milch von den Butten herabtrieft: Co unzählbar ftanden die hauptumlockten Achaier Gegen die Eroer im Kelde, sie auszutilgen verlangend.

Jeho, wie oft Geishirten die schweisenden Ziegenheerden Ohne Muh' aussondern, nachdem sie sich weidend gemischet: 475 Also stellten die Führer, und ordneten hierhin und dorthin, Einzugehn in die Schlacht; mit ihnen der Held Agamemnon, Gleich an Augen und Haupt dem donnerfrohen Aronion, Gleich dem Ares an Gurt, und an hoher Brust dem Poseidon. So wie der Stier in der Herd' ein Herrlicher wandelt vor Allen, 480 Männlich stolz; denn er ragt aus den Kindern hervor auf der Weide:

Also verherrlichte Zeus an jenem Tag' Agamémnon, Daß er ragt' aus vielen, und vorschien unter den Helben.

Sagt mir anist, ihr Mufen, olympische Sohen bewohnend: Dennihr seph Göttinnen, und wart bei Allem, und wist es; 485 Doch wir horchen allein dem Gerücht, und wissen durchaus nichts: Ber doch waren die Fürsten der Danaer, und die Gebieter? Aber das Bolf, nie möcht' ich es fündigen oder benennen; Baren mir auch zehn Kehlen zugleich, zehn redende Jungen, Bar' unzerbrechlicher Laut, und ein ehernes herz mir gemähret:

Benn die olympischen Musen mir nicht, des Aegiserschüttrers Tochter, die Bahl ansagten, wie viel vor Ilios kamen. Sepn denn die Ordner der Schiffe genannt, und die sämmtlichen Schiffe.

Führer war den Böoten Peneleos, Leitos Führer,
Artefilass zugleich, und Klonios, fammt Prothoenor,
Somers Werte I.
495

Jenc, die Sprie's Fluren bewohnt, und die felfige Mulis. Schonos auch, und Stolos, und windende Thal' Eteonos, Dann Thefpeia, und Graa, und weit die Au'n Motaleffos: Much bie um Barma gewohnt, um Gilefion auch, und Erpthra, Auch die Eleon einft, und Peteon bauten, und Syle, 500 Dann Dfalea ringe, und Medeone prangende Gaffen, Ropa, Eutrefis fodann, und die taubenumflatterte Thisbe; Die Koroneia umber, und die Grasgefild' Haliartos, Die Plataa bewohnt, und Glifas Meder beftellet, Auch die umber Sprothebe bewohnt in stattlichen Saufern, 505 Much Onchestos die bebre, Vofeidone lieblichen Reftbain. Die dann Urne bewohnt voll Beinhöhn, auch die Mideia, Much die heilige Rifa, und fern Anthebon bie Grengftadt: Die nun gogen daher in funfgig Schiffen, und jedes Trug der bootischen Jugend erlesene hundert und zwanzig. 510

Die in Orchomenos wohnten, der Monier, und in Afpledon, Kuhrt' Askalasos an, und Jalmenos, Sohne des Ares, Aus der Aftvoche Schoof: in der Burg des azeidischen Aktor Stieg sie einst in den Soller empor, die schückterne Jungfrau, Sin zum gewaltigen Ares, und sauk in geheimer Umarmung. 515 Diese trug ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen.

Aber Schedies herrscht' und Epistrosos vor den Fosaern,
Beide des Isitos Sohne, bes naubolitischen Königs:
Die umher Ropariscos gebaut, und die felsige Pothon,
Auch die herrliche Krissa, und Panopeus Accer, und Danlis; 520
Die um Anemoreia, und her um Hoampolis wohnten;
Dann die längs dem Resisos, dem heiligen Strome gehauset;
Auch die Liläa bestellt, die hinauf zum Quell des Kessisse;

Diese geleitet' ein Jug von vierzig dunkelen Schiffen. Siedort stellten in Reihn die foläischen Männer umwandelnd; 525 Und den Böoten zunächst linkshin war geordnet die Heerschaar.

Ajas führte die Lotrer, der schnelle Sohn des Dileus: Kleiner, und nicht so groß, wie der Telamonier Ajas, Nein weit minder an Buchs; doch klein; und im leinenen Harnisch Bar er geübt mit dem Speer vor Hellas Bolk und Achaia's. 530 Die einst Apnos dewohnt, Kalliaros Fluren und Opus, Bessa und Starse umher, und Augeia's liebliche Felder, Larse und Thronios Au, von Boagrios Strome gewässert: Deren folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen, Lotrer, die jenseits wohnen dem heiligen Land' Euböa. 535

Dann die Euböa bewohnt, die muthbefeelten Abanter, Chalkis, Eiretria dann und Histida, die Weinstur, Auch Kerinthos am Meer und Dios ragende Bergstadt, Auch die Karpstos bewohnt, und in Styrons Fluren gehauset: Die nun fährte zum Kamps Elefenor, Sprößling des Ares, 540 Bom Chalkodon erzeugt, Heerfürst der erhabnen Abanter. Rasch war ihm der Abanter Geleit, nachwallendes Haupthaars, Schwinger des Speers, und begierig mit ausgestreckter Esche Krachendes Panzergeschmeid' an feindlicher Brust zu durchschmettern.

Deren folgt' ein Geschwaber von vierzig dunkelen Schiffen. 545 Dann die Athena bewohnt, des hochgesinnten Erechtheus Bohlgebauete Stadt, des Königes, welchen Athene Pflegte, die Tochter Zeus, (ihn gebar die fruchtbare Erde,) Und in Athena sest' in ihren begüterten Tempel: Bo das herz ihr erfreun mit geopferten Farren und Lämmern 550

Jünglinge ebler Athener, in freisender Jahre Vollendung. Denen gebot als Führer des Peteos Sohn Menestheus. Ihm war nie zu vergleichen ein Mann von den Erdebewohnern, Rosse der Schlacht zu ordnen und schildgewappnete Männer. Nur wetteiserte Nestor; denn er war höheres Alters.

Diesem folgt' ein Geschwader von fünfzig dunktelen Schiffen.

Ajas führte daher aus Salamis zwölf der Schiffe, Stellte fie dann, wo in Reihn der Athener Schaar fich geordnet.

Dann die Argos bewohnt und die festummauerte Tirnns, Auch Hermione's Port und Asine's schistbare Meerbucht, 560 Trözen, Ciona dann, und die Traubengestad' Epidauros, Auch die Aegina und Mases bewohnt, die jungen Achaier: Diesen gebot obwaltend der Ruser im Streit Diomedes; Sthenelos auch, des Kapaneus Sohn, des gepriesenen Helden; Auch der dritte gebot Euryalos, ähnlich den Göttern, 565 Er des Mikistheus Sohn, des talaionidischen Königs.
Alle gesammt dann führte der Ruser im Streit Diomedes. Ihnen folgt' ein Geschwader von achtzig dunkelen Schissen.

Dann die Mylena bewohnt, die Stadt voll prangender Saufer, Auch die reiche Korinthos und schöngebaute Kleona; 570 Auch die Orneia bestellt und Arathyrea's Aecker, Sispon auch, wo vordem der Held Abrastos gewaltet; Die Hyperesia dann und die Felfenstadt Gonoessa, Auch die Pellene gebaut, und in Aegion rings sich gesiedelt, und durch das ganze Gestad', und Helise's grünes Blachfeld: 575 Diesen in hundert Schiffen gebot Heersürst Agamemnon, Atreus Sohn. Ihm folgte das mehreste Bolt und das beste Heer zum Streit, und er selber, in blendendem Erze gerüstet,

voran, da er herrlich hervorschien unter den Helden; ber Tapferstewar, und des mehresten Bolfes Gebieter. 580 1 die gewohnt in der großen umhügelten Stadt Lakedamon, nd Sparta zugleich, und der taubenumstatterten Messe, Bryseia bestellt, und Augeias liebliche Felder; Amplid gewohnt, auch Helos Bürger, der Meerstadt, e Laas gebaut und Detylos Aecker bestellet; 585 ührt' ihm der Bruder, der Auser im Streit Menelaos, Schisse daher, doch hielt gesondert die Heerschaar. unrchwandelt' er sie, dem eigenen Muthe vertrauend, mahnte zur Schlacht: denn am heftigsten drannte bas herz ihm,

- : Helena Angst er gerächt und einsame Seuszer. 590 i die Pplos bewohnt und die anmuthsvolle Arene, Alseios Fuhrt und die schöngebauete Aepp, e Koparisseis bestellt und Amsigeneia, auch und Helos und Dorion: dort wo die Musen ris fanden, den Thraser, und schnell des Gesanges beraubten.
- 6 Dechalia kam von Eurytos. Denn sich vermeffend er laut, zu siegen im Lied, und wenn ihm entgegen auch fängen die Musen, des Aegiserschütterers Töchter. e Zürnenden schusen ihn blind, und nahmen des Liedes je Gab' ihm hinweg, und die Aunst der tönenden Harfe. 600 voran nun trat der gerenische reisige Nestor, n folgt' ein Geschwader von fünfzig geräumigen Schiffen. n Arkadia wohnten, am Hang des kyllenischen Berghaupts, dem apytischen Wale, die hartandringenden Kämpfer:

Die einst Feneos Flur und Orchomenos Triften bestellet, 605 Ripe und Stratie dann, und Enispe's wehende Gipfel, Auch die Tegea nährt', und Mantinea's liebliche Gegend, Auch die Stymfalos Bezirk und Parrhasia's Fluren bestellet: Deren führt' Ankaos gebietender Sohn Agapenor Sechzig Schiffe daher; zahlreich in jedes der Schisse 610 Traten arkadische Männer, gewandt in Kriegeserfahrung. Denn er selbst gab ihnen, der Völkerfürst Agamemnon, Schöngebordete Schisse, das dunkele Meer zu durchsteuern, Atreus Sohn; nicht waren der Meergeschäfte sie kundig.

Die Buprasion dann und die heilige Elis bewohnten, 615
Bas Hyrmine umher, und Morssinos äußerste Grenzstadt,
Dort der olenische Fels und dort Aleisson einschließt:
Die nun ordneten vier in den Ramps, und jeglichem folgten
Zehn der hurtigen Schiffe, gedrängt voll edler Epeier.
Denn Amssmachos führt' und Thalpios eine der Schaaren, 620
Jener des Ateatos Sohn, des aktorischen Eurytos dieser;
Dort war Führer Diores, der tapfere Sohn Amarpnkeus;
Doch in der vierten gebot der göttliche Held Polyreinos,
Er des Agasthenes Sohn, des augeiadischen Königs.

Was Dulichion baut', und die heiligen Echinaden, 625 Meereilande, die fern von Elis Ufer man schauet: Das nun ordnete Meges zur Schlacht, dem Ares vergleichbar, Kyleus Sohn, des erhabenen, des gaulbezähmenden Kyleus, Der gen Dulichion einst auswanderte, zürnend dem Vater. Diesem folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen. 630 Aber Odossens führt' hochherzige Kefallener:

Die durch Ithata wohnten, um Meritone raufchende Balber,

Die Krofpleia bestellt, und Aegilips rauhe Gefilde; Auch die Zaknthos gebaut, und die weitbevölkerte Camos, Auch die Speires gebaut, und die Gegenkuste bestellet: 635 Diesen gebot Obpsseus, an Nathschluß gleich dem Kronion; Und ihm folgt' ein Geschwader von zwölfrothschnäblichten Schiffen.

Thoas führt' Aetoler zum Streit, der Sohn des Abramen: Die um Pleuron gebaut, um Olenos, und um Pplene, Auch um Chalfis Gestad', und Kalpdons felsigte Gegend. 640 Denn nicht lebeten mehr von Deneus Stamm, des erhabnen, Noch er selbst; auch start der braunliche Held Meleagros: Drum ward jenem vertraut die Obergewalt der Aetoler; Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.

Kreta's Jünglinge führt' Idomeneus, kundig ber Lanze: 645 Die einst Gnossos bewohnt, und die festummauerte Gortyn, Lyktos auch, und Miletos, und rings die weiße Lykastos, Fästos und Rhytios auch, die volkburchwimmelten Städte, Auch noch andre Besteller der hundertburgigen Kreta: Diesen voran nun trat Idomeneus, kundig der Lanze, 650 Auch Meriones, gleich dem mannermordenden Ares. Ihnen folgt' ein Geschwader von achtzig dunkelen Schiffen.

Aber der Herakleide Tlepolemos, groß und gewaltig, Führt' in neun Meerschiffen der Rhodier troßende Jugend: Welche die heilige Rhodos umwohneten, dreifach geordnet, 655 Lindos, sammt Jalvos, und rings die weiße Kameiros: Diesen voran nun herrschte Tlepolemos, welchen die Fürstin Aftiocheia gebar der hohen Kraft Herakles. Diese gewann Herakles an Efvre's Strome Selleis, Viele Städt' austilgend der gottbeseligten Mannet.

Doch da Elepolemos nun aufwuchs in der prangenden Behnung, Plößlich dem eigenen Bater erschlug er den trautesten Obeim, Ihn, der ergraut schon war, den Lispmnios, Sprößling der Ares. Schnell nun bauet' er Schiff', und viel des Bolfes sich sammelnd, Floh er hinweg auf das Meer, denn ihm droheten Rache die Andern.

Sohne zugleich und Entel der hohen Araft heratles. Endlich tam er in Rhobos, der Irrende, Aummer erduldend. Dreifach wohnten fie dort in Stämme getheilt, und gediehen, Berth dem Zeus, der Götter und sterbliche Menschen beherrschet; Segnend berab goß ihnen des Reichthums Schabe Aronion. 670

Nireus tam aus Syma mit drei gleichschwebenden Schiffen, Nireus, Charopos Sohn, des herrschenden, und der Aglaia; Nireus, schöner wie sonft tein Mann vor Ilios herzog, Rings im Danaer Bolf, nach dem tadellosen Achilleus: Doch untriegerisch war er, auch folgete klein ihm die Heerschaar. 675

Dann die Nispros umher, und Arapathos bauten, und Kasos; Ros, des Eurppolos Stadt, und umher die kalpdnischen Inseln: Diesen gebot Feidippos zugleich und Antisos führend, Beide sie Thessalos Sohne, des herakleidischen Königs. Ihnen folgt' ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen. 680

Nun auch jene, so viel das pelasgische Argos bewohnten: Die sich in Alos genährt, und Alope, auch die in Crachis, Auch die Ktia bewohnt, und Hellas, blühend von Jungfraun; Myrmidonen genannt, Hellenen zugleich, und Achaier. Diesen in fünfzig Schiffen gebot obwaltend Achilleus. 685 Doch nicht diese gedachten des schrecklichen Baffengetößes; Denn nicht war, der jeho geordneten Schaaren voranging. Still ja lag bei den Schiffen der muthige Renner Achillens, Burnend des Mägdleins wegen, der schöngelodten Briseis, Die aus Lyrnesos er einst nach viel Mühsalen erbeutet.

690 Als er mit Macht Lyrnesos zerstört, und die Mauern um Thebe, Als er den Mynes erlegt' und Epistrosos, lanzengeübte, Muthige Söhn' Euenos, des selepiadischen Königs.
Burnend lag ervor Schmerz; doch empor bald sollt' er sich beben.

Dann die Aplate bauten, und Oprafod Blumengefilde, 695 Bern von Demeter bewohnt, und die lammernabrende Iton. Antrone laute Geftad', und Pteleos fcwellende Rafen: Diefen poran einst berrichte der ftreitbare Protesilaos. Beil er lebt; ist aber umichloß ihn dunteles Erdreich. Einfam in Rylate blieb mit gerriffenen Wangen die Gattin, 700 Und unvollendet fein Saus: ibn erlegt' ein barbanifcher Krieger, Als dem Schiff er entsprang, querft vor allen Achaiern. Amar nicht blieb ungeführt fein Bolt, doch vermißt'es den Aubrer: Sondernes ordnete nun bes Ares Sprößling Podarfes, Sobn von Rolatos Cobne, bem beerdenreichen Ififlos, 705 Er ein leiblicher Bruder des muthigen Protefilaos. Junger er felbit an Beburt; der Meltere mar und der Starfre Protefilaos, ein Seld wie der Kriegegott. 3mar es gebrach nicht Am Beerführer dem Bolt; boch vermißten fie ihn, den Erhabnen. Dem nun folgt' ein Gefdwaber von vierzig duntelen Schiffen. 710

Dann die Fera bewohnten, am bobeibifchen Landsee, Bobe, und Glafpra weit, und die prangende Stadt Jaolfod: Diefe führt' Eumelod, der theuere Sohn des Abmetod, In eilf Schiffen zum Streit; ihn gebar Alfestis, die Fürstin Aller Kraun, die fconke von Pelias blühenden Töchtern. 715

Die in Methone sodann und Thaumatia weit sich gesiedelt, Die Meliböa bewohnt, und das rauhe Gesild' Olizon:
Diesen gebot Filottetes der Held, wohlkundig des Bogens;
Sieben waren der Schiff', und der Auderer fünszig in jedem, Alle der Bogenkund' erfahrene, tapfere Streiter.

720 Aber er selbst nun lag in dem Eiland, Qualen erduldend, Dort in der heiligen Lemnos, wo Argos Heer ihn zurückließ, Krank an schwärender Wunde, vom Bis der verderblichen Natter. Jammernd lag er in Schmerz; doch bald traun sollte gedenken Argos Heer bei den Schiffen bes Königes Filottetes.

725 Zwar nicht blieb ungeführt sein Bolk, doch vermist' es den Führer; Sondern es ordnete Medon, ein Nebensohn des Oileus, Welchen Rhene gebar dem Städteverwüster Dileus.

Dann die Trikka bewohnt, und Felsanhöhen Ithome's, Unch Dechalia rings, des Dechalier Eurytos Beste: 730 Diesen voran nun trat Podaleirios fammt Machaon, 3ween heilkundige Männer, sie beid' Asklepios Sohne. Ihnen folgt' ein Geschwader von dreißig gebogenen Schiffen.

Die in Ormenion wohnten, und die am Quell Hypereia, Die um Afterion auch, und Titanos schimmernde Häupter: 735 Führt' Eurppylos her, der glänzende Sohn des Euämon; Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.

Dann die Argissa bestellt, und die Gyrtone bewohnet, Orthe dann, und Elon', und die schimmernde Burg Olooson: Diesen voran nun herrschte der muthige Held Polypotes, 740 Er des Peirithood Sohn, den Zeus der Unsterbliche zeugte; Doch dem Peirithood gab ihn die ruchtbare Hippodameia, Jenes Tags, da er strafte die zottigen Ungeheuer, Und fie vom Pelion drängte, zum Bolf der Acthifer verjagend: Richt er allein; ihm zugleich des Ares Sprößling Leonteus, 745 Sohn von Käneus Sohne, dem hochgesinnten Koronos. Diesen folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.

Suneus tam aus Apfos mit zweiundzwanzig der Schiffe; Diefer führt' Eniener, und triegesfrohe Peraber; Die um Dodona's Hain, den winternden, einst sich gesiedelt, 750 Auch die am lieblichen Strom Titaresios Aeder bestellet: Der in Peneios Flut hinrollt ein schönes Gewässer, Aber sich nie einmischt in Peneios Silbergestrudel, Sondern wie glattes Del auf der oberen Belle hinabrinnt: Denn von der stygischen Flut des furchtbaren Eides entspringt

Prothoos führte Magneter zum Streit, der Sohn des Tendrebon,

Die am Peneios umher und Pelions rauschenden Gipfeln Bohneten: diesen voran ging Prothoos, freudiges Muthes; Und ihm folgt' ein Geschwader von vierzig dunkelen Schiffen.

Dienun waren die Fürsten der Danaer, und die Gebieter. 760 Wer benn war der Beste zum Kampf, das verfunde mir, Muse: Jener felbst, und der Rosse, die Atreus Sohnen gefolget?

Erefflich waren die Roffe zumeist dem Feretiaden, Die, von Cumelos gelenkt, hinstogen im Lauf, wie die Bogel, Gleiches haars, gleichjährig, und schnurgleich über den Rücken:

Auf der pereisschen Flur ernährte sie Föbos Apollon, Stutten beid', und drohend umher mit den Schrecken des Ares. Trefflich war von den Männern der Telamonier Ajas,

-

Bahrend Achilleus zurnte; benn ber war tapfrer benn Alle; Auch bas Gefpann, das ihn trug, ben untabligen Peleionen. 770 Aber er, bei den schnellen gebogenen Schiffen des Meeres, Ruhete, zurnend im Beist dem Hirten des Volls Agamemuon, Atreus Sohn'; und die Boller am Bogenschlage des Meeres Freueten sich, mit Scheiben und Idgerspießen zu schleudern, Und mit Geschoß. Auch standen an jeglichem Bagen die Rosse 775 Müßig, den Lotos rupfend und sumpfentsprossenen Eppich; Aber die Bagen, umhüllt mit Teppichen, standen den Eignern In dem Gezelt: sie selber, den streitbaren Führer vermissend, Wandelten hier im Lager und dort, und mieden das Schlachtseld. Sie dort zogen einber, wie wenn Glut durchs ganze Gesild

hin 780 Loderte; dumpf auf hallte der Grund, wie dem Gotte der Donner Zeus, wann des Zurnenden Stral weitschmetternd bas Land bes Tofosus

Arima schlägt, wo sie sagen, Tofoeus ruhe gelagert:
Eben so laut dort hallte der Grund von der kommenden Bolfer Mächtigem Gang; denn in Eile durchzog das Gefilde der Heer=
3ug. 785

Aber den Troern kam die windschnell eilende Jris her vom Aegisterschütterer Zeus mit der traurigen Botschaft. Jen' izt riethen im Rath an Priamos Pforte des Königs, Alle gesellt mit einander, die Junglinge so, wie die Greise. Nahe trat und begann die leichthinschwebende Iris, 790 Gleich an tönender Stimme des Priamos Sohne Polites, Der zur hut der Troer, den hurtigen Fersen vertrauend, Oben saß auf dem Grabe des grauenden Aesvetes,

Spahend, wie balb vom Gestad' anstürzte bas Voll der Achaier; Dessen Gestalt nachahmend, begann die schwebende Iris: 795 Edler Greis, noch immer gefallen dir eitele Reden, So wie im Frieden vordem, dader Arieg unermeßlich herannaht! Traun, schon ostmals kam ich inblutige Schlachten der Manner; Doch nie hab' ich ein solches, so großes Voll noch gesehen! Gleich den Blättern des Waldes an Zahl, und dem Sande des Meeres,

Biehn fie daher im Gefilde, die Stadt ringsum zu bestürmen! Settor, du vor Allen gehorch' ist meiner Ermahnung. Biel find Bundesgenoffen in Priamos thürmender Beste, Andre von anderer Sprache der weitzerstreueten Menschen. Denen gebiete nunmehr ein Jeglicher, welchen er vorsteht; 805 Und sie führ' er hinaus, in Ordnungen stellend die Bürger.

Jene fprach's; und hettor, der Göttin Wort nicht vertennend, Löfete fchnell die Berfammlung; und Alles entflog zu den Waffen. Ringsum ftanden geöffnet die Thor', und es fturzte das Kriegs: beer,

Streiter ju guß und ju Bagen, hinaus mit lautem Getummel. 810

Draufen liegt vor den Thoren der Stadt ein erhabener Sügel, In dem Gefild' abwärts, und umgehbar hierhin und dorthin. Diefer wird Batieia genannt von sterblichen Männern, Ewigen heißt er das Mal der sprunggeübten Mprine. Dort nuntheilten die Troer in Reihen sich, und die Genossen. 815 Erst den Troern gebot der helmumstatterte hettor, Priamos Sohn; ihm folgte das mehreste Wolf und das beste, Wohlgeordnet zur Schlacht, und stürmische Speere bewegend.

Drauf vor den Dardanern ging der anchisische Sprofling Aeneias,

Muthvoll, welchen Anchifes erzeugete sammt Afrodite, Als im Jdagehölz hinfant zu bem Manne die Göttin: Nicht er allein; ihm zugleich Antenors tapfere Söhne, Afamas und Archilochos, beib' allfundig des Streites.

Dann die Zeleia bewohnt, am äußersten hange des Ida, Reich an hab', und trinkend die dunkele Flut des Aesepos, 825 Troisches Stamms: die führte der glänzende Sohn des Lykaon, Pandaros, dem auch den Bogen Apollon selber verliehen.

Aber die Abrasteia gebaut, und Apasos Gemeinfeld, Auch Pityeia gebaut, und Cereia's felsige Anhöhn: Kührt' Abrastos daher, und in leinenem Panzer Amsios, 830 Beide von Merops erzeugt, dem Perkosier: welcher vor Allen Kernes Geschick wahrnahm, und nie den Söhnen gestattet, Einzugehn in den Krieg, den verderblichen; aber sie hörten Nicht sein Wort; denn sie führte des dunkelen Todes Verhängnis.

Die um Perfote sodann und Praktion rings sich gesiebelt, 835 Sestos dann und Abpdos bewohnt, und die edle Arisbe: Ordnete Hortakos Sohn, Held Asios, Männergebieter, Usios, Hyrtakos Sohn, den her aus Arisbe die Rosse Führeten, glänzend und groß, vom heiligen Strom Sellers.

Aber Sippothoos ging vor speergewohnten Pelasgern, 840 • Deren Stamm' um Lariffa die scholligen Aeder bewohnet; Sammt Sippothoos führte des Ares Sprößling Pplaos: Beide von Teutamos Sohne gezeugt, dem pelasgischen Lethos.

Alamas führte junachft und Peirood Thratia's Boller, Belde ber Sellefvontos mit reißendem Strome begrenzet. 845

Beiter gebot Gufemos fifonifchen Langenfchwingern , Den Erogenos gezeugt , der gottgeliebte Reade.

Nächst ihm führte Pprächmes paonische Arummer des Bogens, fern aus Amydon her, von des Arios breitem Gemässer, Arios, der am schönften das Land mit der Welle befruchtet. 850

Beiter gebot Paflagonen Pplamenes, troßiges Herzens, her aus der Eneter Lande, wo wild aufwachsen die Mäuler; Die den Aptoros bewohnt, und um Sesamos rings sich gesiedelt, und um Parthenios Strom sich gepriesene Häuser gebauct, Kromna, Aegialos auch, und die erithpnischen Berghöhn. 853 Aber Holios kam und Epistrosos sammt Halizonen, Kern aus Alpbe her, allwo des Silbers Geburt ist.

Mpfern gebot bann Chromis, und Ennomos, fundig der Bogel:

Aber nicht durch Bögel vermied er das schwarze Verhängniß; Sondern ihn tilgte die Hand des äakidischen Renners, 860 Dort im Strom, wo gemordet noch andere Troer ihm sanken. Forkys dann und der Held Askanios führten die Fryger, Fern von Askania her; und sie dürsteten Alle nach Feldschlacht. Mesthles ordnete drauf und Antisos kühne Mäonen,

Beide Pylämenes Söhn' und der Nyms' im Teiche Gygäa, 865 Die auch mäonische Stämme geführt vom Kuße des Tmolos.

- Raftes führte die Karen, ein Bolf barbarischer Mundart, Belde Miletos umwohnt, und der Fteirer bewaldeten Felsberg,
  - Auch des Mäandros Flut, und Mytale's luftige Scheitel: Diefen zugleich auch waren Amfimachos Führer und Nastes, 870 Nastes, der glänzende held, und Amfimachos, Söhne Nomions;

٨

Er, ber mit Golde geschmudt, in die Schlacht einging, wie cin Magdlein,

Thor! nicht konnte das Gold ihn befrein vom grausen Verderben; Sondern ihn tilgte die Hand des äakidischen Renners Dort im Strom; und das Gold ward Raub des erhabnen Acillens. 875

Lptier führte Sarpebon jum Rampf, und der rühmliche Glautos, Fern aus Lytia her, von Ranthos wirbelnder Strömung.

## Dritter Gesana.

Inhalt. Begegnung ber Beere. Alexandros ober Paris, nachtem er por Menelaos gefionn, erbietet fich ihm burch Settor jum Breifampf um Selena, welchen Menelaod annimmt. Die Seere rubn, und Priamod wird jum Ber: trage aus Mios gerufen. Andes geht Beleng auf bas ffaifde Thor, mo Briamos mit ben Aelteften fist, und nennt ihm die achaitichen Seerführer. Briamos fahrt in bas Schlachtfeld binaus. Bertrag, Briamos Ruckfehr. Zweifampf. Den befiegten Paris entfuhrt Afrodite in feine Kammer und tuft ibm belena. Mgamemnon fobert ben Giegepreis.

Aber nachdem fich geordnet ein jegliches Bolt mit den Rübrern . Bogen die Eroer in Larm und Gefdrei ber, gleich wie die Bogel: So wie Geschrei bertont von Rranichen unter dem Simmel, Belde, nachdem fic dem Binter entflohn und unendlichem Regen, Laut mit Gefchrei fortziehn an Ofeanos ftromende Rluten, Aleiner Dramaen Gefdlecht mit Mord und Berderben bedrohend; Und aus dammernder Luft annahn zu bofer Befehdung. Sie bort manbelten ftill, die muthbefeelten Achaier, All' im Bergen gefaßt, ju vertheidigen einer ben andern.

Bie auf des Berge Feldluppen ber Gud ausbreitet den Rebel, 10 Der nicht hirten erwünscht, boch dem Raubenden beffer benn Nacht ift:

Und man fo weit vorschauet, ale fliegt ber geworfene Feldschein; Alfo wirbelte Staub von dem Gang der tommenden Bolfer Dict empor; benn in Gile durchjog bas Befilde ber heerzug. Somers Werte. 1.

Als fie nunmehr fich genaht, die Eilenden gegen einander; 15 Schritt aus den Troern voran der göttliche held Alexandros, Tragend ein Pardelvließ und ein frummes Gefchof um die Schultern,

Sammt dem Schwert, zwo Langen, gefpist mit der Scharfe bes Erzes,

Schwenkt' er, und rief hervor die Tapfersten aller Achaier, Gegen ihn anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung. 20 Aber sobald ihn sahe der streitbare Held Menelaos Bor dem Schaarengewühl einhergehn, mächtiges Schrittes: So wie ein Löwe sich freut, dem größere Beute begegnet, Wenn ein gehörneter Hirsch dem Hungrigen, oder ein Gemeldock, Nahekommt; denn begierig verschlinget er, ob ihn hinweg auch 25 Scheuche der hurtigen Hund' Andrang, und blühende Jäger: So war froh Menelaos, den göttlichen Held Alexandros Dort mit den Augen zu schaun; denn er wollt' ihn strasen, den Krevler.

Schnell vom Bagen herab mit den Rüftungen fprang er zur Erde.

Aber fobald ihn sahe ber göttliche held Alerandros 30 Schimmern im Borderheer, da erschütterte Grauen das herzihm; Und in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schickal. So wie ein Mann, der die Natter ersah, mit Entsehen zurücksuhr, In des Gebirgs Waldthal; ihm erzitterten unten die Glieder; Nasch nun sich erhinweg, und Bläss umzog ihm die Wangen: 35 Mso taucht' er zurück in die Meng' hocherziger Troer, Jagend vor Atreus Sohn, der göttliche held Alexandros. Wie er ihn sah, schalt heltor, und rief die beschämenden Worte:

paris, nur held an Geftalt, weibfüchtiger, schlaner Verführer! Barest bu nie doch geboren, das municht'ich dir, oder gestorben, 40 Ch du um Beiber gebuhlt! Wiel heilfamer ware dir solches, Als nun so zum Gespott bastehn, und Allen zum Anschann! Ja, ein Gelächter erheben die hauptumlodten Achaier, Belde des heere Vorlämpfer dich achteten, weil du so schöner Bildung erscheinst; doch wohnt nicht Kraft dir im herzen, noch Stärfe!

Bagtest denn du, ein Solcher! in meerdurchwandelnden Schiffen Ueber die Wogen zu gehn, von erlesenem Bolke begleitet, Und, zu Fremden gesellt, ein schönes Weib zu entführen, Fern außentlegenem Lande, die Schwägerin kriegrischer Männer? Deinem Bater zum Gram, und der Stadt und dem sämmtlichen Volke,

Aber den Feinden zur Bonn', und zu ewiger Schande dir felber't ha, nicht mochtest du stehn vor Atreus Sohn! denn gelernet hättest du, welchem Manne du nahmst die blühende Gattin! Richts auch frommte dir Saitengeton, und die huld Afrodite's. Oder das haar, und der Buchs, wenn dort du im Staube dich wälztest!

Baren die Troer nur nicht Feigherzige; traun, es umhullte Längst dich ein fteinerner Rock, für das Unheil, das du gehäuft hast!

36m antwortete drauf der göttliche Seld Alexandrod: Settor, dieweil du mit Recht mich tadelteft, nicht mit Unrecht; (Stets ift dir ja das Serz, wie die eherne Art, unbezwingbar, 60 Belche das Solz durchstrebt vor dem Zimmerer, wann er zum Schiffbau Runftlich die Balten behaut, und der Schwung ihm mehret die Mannefraft:

So ift dir im Bufen das Herz unerschrockenes Muthes.) Richt mir rüge die Gaben der goldenen Afrodite. Unverwerslich ja sind der Unsterblichen ehrende Gaben, 65 Belche sie selber verleihn, und nach Billfür keiner empfänget. Dochjeht, wenn mich zu sehen in Streit und Kampf du begehrest; Zeiße die Anderen ruhn, die Troer gesammt und Achaier, Last dann mich vor dem Bolk und den streitbaren Held Menelaos Kämpfen um Helena selbst und die sämmtlichen Schähe den Zweikampf. 70

Wer von beiden nunmehr obsiegt, und stärfer erscheinet, Remme bie Schape gefammt mit dem Weib', und führe sie heimwarts.

Ifr, nachdem Freundschaft und heiligen Bund ihr beschworen, Baut die schollige Troja; und jen' entschiffen zu Argos Roffenährender Flur, und Achaia's rosigen Jungfraun. 75

Alfo fprach er; und hoch erfreute sich heltor des Bortes; Erat dann vor in die Mitt', und hemmte die troischen hausen, haltend die Mitte des Speere; und still nun ruheten Alle. Auf ihn spannten den Bogen die hauptumlockten Achaier, Bieleten mit Burfspießen daher, und schleuderten Steine, SO Aber es rief lauttonend der Bolterfürst Agamemnon:

Haltet ein, Argeier, und werft nicht, Manner Achaia's! Denn er begehrt ju reben! der helmumfiatterte Heftor! Co der Atreid'; und fie ließen vom Rampf, und harreten schweigend

Fluge umher; boch hefter begann in der Mitte ber Bolter! 85

hort mein Wort, ihr Troer, und hellumschiente Achaier, Bas mir gesagt Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben. Jest die anderen heißt er, die Troer gesammt und Achaier, Strecken das schöne Geräth zur nahrungssprossenden Erde; Daß er allein vor dem Bolf und der streitbare held Menelaos 90 Kämpf um helena selbst und die sämmtlichen Schäse den Zweizkampf.

Ber von beiben nunmehr obsiegt, und ftarter ericheinet, Rehme bie Schate gefammt mit dem Beib', und führe fie beimwarts.

Und dann ziemt, Freundschaft und heiligen Bund zu beschwören. Zener sprach's; doch Alle verstummten umber, und schwiesgen. 95

Endlich begann vor ihnen der Aufer im Streit Menelaos: Höret anjeht auch mich; am meisten ja lastet der Kummer Meine Seel'; und ich denke, versöhnt nun werdet ihr scheiden, Argod Söhn' und ihr Troer, nachdem viel Böses ihr truget, Begen des bitteren Streits, den mir Alexandros begonnen. 100 Bem nunmehr von uns beiden der Tod und das Schickal bevorsteht,

Solder fterb'; ihr aber verföhnt euch eilig und scheibet. Bringt zwei Lammer herbei, dem helios weiß und ein Böcklein, Schwarz der Erd' und ein Weibchen; ein anderes bringen dem Beus wir.

Dann auch rufet die Macht des Priamos, daß er das Bündniß 105 Schwör', er felbft! denn die Söhne find übermuthig und treulos; Daß tein frevelnder Mann Zeus heiligen Bund verleße. Stets ift Jünglingen ja ihr Herz voll flatterndes Leichtsinns;

Doch wo ein Greis beiwohnet, zugleich vorwäcts und auch rud:

Schauet er , wie ihm gedeihe die wechselseitige Wohlfahrt. Bener fprach's, ba erfreuten fich boch Argeier und Troer, Soffend, binfort zu ruben vom ungludfeligen Rriege. Und fie bemmten die Roff' in den Ordnungen, fprangen vom Magen.

Bogen die Ruftungen aus, und legten fie nieder zur Erde, Rabe nur von einander, denn weniges Feld mar dagwifden. 115 hettor aber beschied zween Berold' eilig gen Troja, Schnell die Lämmer zu bringen, und Driamos her zu berufen. Auch den Talthobios fandte der Bolferfürst Maamemnon, Bu den geräumigen Schiffen zu gehn, damit er bas Lamm ihm

Holete; jener enteilt', und geborcht' Agamemnon dem Berrfcer.

120

Bris indeß ging ichlennig gur helena, bringend die Botichaft, Ihrer Schwägerin gleich, bes Antenoriben Gemablin, Ihr, die Antenors Sohn fich vermählt, der Kürst Selikaon, Priamos rofiger Tochter Laodife, reizender Bildung. Jene fand fie dabeim: und ein großes Gewand in der Rammer 125 Bebte fie, doppelt und hell, durchwirft mit mancherlei Rampfen Roffebegahmender Eroer und erzumschirmter Achaier, Welche fie ihrethalb von Ares Sanden erduldet. Nabe trat und begann die leichthinschwebende Aris:

Romm boch, o trautes Rind, daß feltfame Thaten du fchaueft, 130 Roffebegahmender Erver und erzumschirmter Achaier. Die jungft gegen einander das Graun bes Ares getragen Durch das Gefild', anftrebend zur thränenbringenden Reldichlacht:

Diefe ruhn stillschweigend nunmehr, und der Krieg ist geendigt, hingelehut auf die Schild', und die ragenden Speer' in dem Boden. 135

Nur Alexandros allein und der streitbare Held Menelaos Berden anjest um dich mit langem Speer sich bekämpfen; Und wer den Gegner besiegt, der nennt dich traute Gemahlin. So die Göttin, und goß in das Herz süswallende Sehnsucht Ihr nach dem ersten Gemahl, nach Vaterstadt und Gefreun-

den. 140 Schnell in den Schleier gehüllt von filberfarbener Leinwand, Flog sie hinweg aus der Kammer, die zarte Thran' an den Wimvern:

Nicht fie allein; ihr folgten zugleich zwo dienende Jungfraun, Aethra, des Pittheus Tochter, und Klymene, herrschendes Blickes. Bald nun kamen sie hin, allwo das fkaifche Thor war. 145

Aber Priamos dort, und Panthoos, neben Thomötes, Lampos, und Alptios auch, und Ares Sproß Hifetaon, Auch Antenor der Held, und Ufalegon, beide verstandvoll, Saßen, die ältesten Greise des Volks, auf dem staischen Thore: Iwar vor Alter vom Krieg' Ausruhende, doch in dem Kathe

Tuchtigan Wort, den Citaden nicht ungleich, die in der Waldung Sibend auf laubigem Sproß hellschwirrende Stimmen ergießen: Gleich so faßen der Eroer Gebietende dort auf dem Thurme. Als nun Helena näher sie fahn zum Thurme dahergehn; Leif izt redete man, und sprach die geflügelten Worte: 155

Riemand table die Erver und hellumschienten Achaier, Das um ein foldes Beib fie fo lang' ausharren im Glend! Einer unsterblichen Gottin furmahr gleicht jene von Ansehn! Dennoch fehr', auch mit folder Gestalt, sie in Schiffen zur heimat, Daß nicht und und den Sohnen hinfort nachbleibe der Schaben!

Alfo die Greis'; und heran rief Priamos helena freundlich: Komm doch näher heran, mein Töchterchen, fete dich zu mir; Daß du schaust den ersten Gemahl, und die Freund' und Verwandten!

Du nicht trägst mir die Schuld; deß sind die Unsterblichen schuldig, Welche daher mir gesandt den bejammerten Rrieg der Achaier! 165 Daß du auch jenes Manns, des Gewaltigen, Namen mir nennest, Wer der Danaer dort so groß und herrlich hervorprangt! Zwar es ragen an Haupt noch größere Männer des Heeres: Doch so schön ist keiner mir je vor den Augen erschienen, Noch so edler Gestalt; denn königlich scheint er von Ansehn! 170

Aber Helena fprach, die göttliche unter ben Beibern: Ehrenwerth mir bift du, o theuerer Schwäher, und furchtbar. Hätte der Tod mir gefallen, der herbeste, ehe denn hieher Deinem Sohnich gefolgt, das Gemach und die Freunde perlassend, Und mein einziges Kind, und die trauliche Schaar der Gefvielen!

Doch nicht foldes geschah; und brum in Thränen verschwind'

Dieß nun, was du gefragt und erkundiget, will ich dir fagen. Der dort ist Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Beides, ein trefflicher König zugleich, und ein tapferer Streiter. Schwager mir war er vordem, der Schändlichen! ach er war es! Jene fprach's; und der Greis bewundert' ihn, laut ausrufend: Seliger Atreion', o Gesegneter, Glücklichgeborner!
Deiner Gewalt ja dienen ungählbare Männer Achaia's!
Bormals zog ich selber in Fregia's Rebengesilbe,
Bo ich ein großes Heer gaultummelnder stregischer Männer 185
Schauete, Otrens Wolf und des götterähnlichen Megdon,
Belches umher am Gestade Sangarios weit sich gelagert;
Denn ich ward als Bundesgenoss mit ihnen gerechnet,
Jenes Tags, da die Hord' amazonischer Männinen einbrach:
Doch war minder die Zahl, wie der freudigen Krieger Achaia's! 190

Jeso erfah ben Obpffeus der Greis, und fragte von Neuem: Renne mir nun auch jenen, mein Töchterchen; fiehe, wie heißt er ? Beniger ragt er an Haupt, als Atreus Sohn Agamemnon, Aber breiteres Buchfes an Bruft und machtigen Schultern. Seine Wehr ist gestrecht zur nahrungssproffenden Erde; 195 Doch er selbst, wie ein Widder, umgeht die gereiheten Manner: Gleich dem Bock erscheinet er mir, die wolliges Aließes, Belcher die große Trift weißschimmermber Schaafe durchwandelt.

Ihm antwortete helena brauf, Zeus liebliche Tochter:
Der ift Laertes Sohn, der erfindungsreiche Obpffeus, 200
Belcher in Ithaka's Reich aufwuchs, des felfigen Eilands,
Bobl in mancherlei Liften gewandt, und bedachtfamer Rlugheit.

Und der verständige Greis Antenor fagte dagegen:
Bahrlich, o Frau, du hast untrügliche Worte geredet.
Denn auch hieher kam er vorlängst, der eble Odysseus, 205
Deinethalben gesandt, mit dem streitbaren Held Menelaus.
Ich herbergete beid', in meinem Palast sie bewirthend:
Co daß beider Gestalt und bedachtsamer Geist mir bekannt ift.

Als fie nunmehr in der Troer versammelten Kreis sich gefellet, Ragt' im Stehn Menelaos empor mit mächtigen Schultern: 210 Doch wie sich beibe geseht, da schien ehrvoller Odusseus. Aber sobald sie mit Red' und Ersindungen Alles umstrickten; Siehe da sprach Menelaos nur fliegende Worte voll Inhalts, Wenige, doch eindringend und scharf: denn er liebte nicht Wortschwall,

Nicht abschweisende Rede, wiewohl noch jungeres Alters. 215 Aber nachdem sich erhub der erfindungsreiche Odpsseus; Stand er, und schaute zur Erde hinab mit gehesteten Augen; Auch den Stab, so wenig zurück bewegend wie vorwärts, hielt er steif in der Hand, ein Unerfahrner von Ansehn: Daß du leicht für tucksich ihn achtetest, oder für sinnlos. 220 Aber sobald er der Brust die gewaltigen Stimmen entsandte, Und ein Gedräng der Worte, wie stöbernde Wintersocken; Dann wetteiserte traun kein Sterblicher sonst mit Odosseus, Und nicht stutten wir so, des Odosseus Wildung betrachtend.

Jeho erfah ben Ajas der Greis, und fragte noch einmal: 225 Wer denn jener Achaier, der Mann, so groß und gewaltig, Welcher dem Bolf vorraget an Haupt und mächtigen Schultern? Aber Helena sprach, die Herrliche, langes Gewandes: Das ist Ajas der Helb, der gewaltige Hort der Achaier. Dorthin steht, wie ein Gott, Idomeneus unter den Kretern: 230 Und es umstehn den König die fretischen Führer versammelt. Oft herbergete jenen der streitbare Held Menelaus, Wann er aus Kreta kam, daheim in unserer Wohnung. Nun zwar schau' ich sie alle, die freudigen Krieger Achaia's,

Die ich wohl noch erfennt', und jeglichen nennte mit Namen: 235

Ween nur vermag ich nirgend zu schaun der Böllergebieter, Kastor den reisigen held, und den Kämpfer der Faust Polydeutes, Beide mir leibliche Brüder, von Einer Mutter geboren. Folgten sie nicht hieher aus der lieblichen Flur Lafedamond? Oder folgten sie zwar in meerdurchwandelnden Schiffen, 240 Aber enthalten sich nun, in die Schlacht zu dringen der Männer, Beil sie die Schand' abschreckt und so viel Borwurf, der mich lastet?

Jene fprach's; boch die Beiden umfing die ernahrende Erde In Lafedamon bereits, im lieben Lande der Water.

Aber die Herolde trugen die Bundesopfer der Götter 245 Durch die Stadt, zwei Lammer, und frohlichen Wein des Gefildes, Im geistledernen Schlauch; es trug Idaos der Herold Einen blinkenden Krug in der Hand, und goldene Becher. Diefer nahte dem Greis, und sprach die ermahnenden Worte:

Mache bich auf, Laomedone Sohn; dich rufen die Fürsten 250 Roffebezähmender Erver und erzumschirmter Achaier. Dort hinab ind Gefild', um heiligen Bund zu beschwören. Nur Alexandros allein und der streitbare Held Menelaod Berden anjest um das Weib mit langem Speer sich bekämpsen; und wer im Kampf obsiegt, dem folget das Weib und die Schäße.

Bir, nachdem Freundschaft und heiligen Bund wir beschworen, Baun bie schollige Troja; und jen' entschiffen zu Argos Roffenahrender Flur, und Achaia's rosigen Jungfraun.

Alfo fprach er: da ftuste ber Greis und befahl ben Gefährten, Anguschirren die Roff'; und jene beschleunigten folgsam. 260 Priamos trat in den Wagen, und zog die lenkenden Bugel; ,

Auch mit ihm Antenor bestieg den prächtigen Sessel; Und durch das stälsche Thor entstogen die Ross in das Blachfeld. Als sie nunmehr hintamen zu Troja's Bolt und Achaia's, Stiegen sie beid' aus dem Wagen zur nahrungssprossenden Erde, 265

Bandelten dann in die Mitte der Troer einher und Achaier. Eilend darauf erhub sich der Bölkersurst Agamemnon, Auch Odossens voll Nath. Die stattlichen Hervolde jeso Kührten die Bundesoosser herbei, auch Bein in dem Kruge Mischten sie, sprengeten dann der Könige Handemit Basser. 270 Atreus Sohn, andziehend mit hurtigen Handen das Messer, Das an der großen Scheide des Schwerts ihm immer herabhing, Schnitt vom Handt der Lämmer das Haar; und die Herolde jeso Theileten rings der Erger und Danaer edlen Gebietern. Laut dann keht Agamennon empor, mit erhobenen Händen: 275

Bater Zens, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida! Helios auch, der Alles vernimmt, und Alles umschauet! Auch ihr Ström', und du Erd', und die ihr drunten die Geister Ruhender Menschen bestraft, wer hier. Meineide geschworen! Send und Zeugen ihr All', und bewahrt die Schwüre des Bundes!

Benn den held Menelaos vielleicht Alexandros erleget; Dann behalt' er helena selbst und die fämmtlichen Schäße, Doch wir kehren zuruck in meerdurchwandelnden Schiffen. Aber sinkt Alexandros dem bräunlichen held Menelaos; Dann entlassen die Erver das Beib und die sämmtlichen Schäße; 285

Bufe zugleich den Argeiern bezahlen fie, welche geziemet,

Und die hinfort auch daure bei fommenden Enkelgeschlechtern. Doch wenn Priamos dann und Priamos Söhne sich weigern, Mir zu bezahlen die Buße, nachdem Alcrandros gefallen; Dann werd' ich von Neuem mit Kriegsmacht wegen der Sühnung 290

Rampfen, und nicht heimziehn, bis der 3med des Krieges erreicht ift.

Sprach's und die Rehlen der Lammer gerfchnitt er mit granfamem Erze.

Beide legt' er nunmehr, wie sie zappelten, nieder im Staube, Matt anhauchend den Geist, da die Kraft vom Erze geraubt war. hierauf Wein aus dem Kruge, geschöpft mit goldenen Bechern, 295 Gossen sie aus, und stehten den ewigwaltenden Göttern. Also betete man in Troja's Bolf und Achaia's:

Beus, ruhmmurbig und hehr, und ihr andern unfterblichen Götter!

Welche von uns zuerst nun beleidigen, wider den Sidschwur; Blutig fließ' ihr Gehirn auf dem Erdreich, so wie der Wein hier, 300

3hr's und der Kinder zugleich, und die Gattinnen schände der Fremdling!

Alfo das Bolt; doch mitnichten gewährete foldes Kronion. Aber Priamos sprach, des Dardanos herrschender Enkel: Hört mein Wort, ihr Troer und hellumschiente Achaier. Jeho kehr' ich wieder zu Ilios luftigen Höhen 305 Heim, denn ich kann unmöglich mit eigenen Augen es anschaun, Daß hier kämpfe mein Sohn mit dem streitbaren Held Menelaos, Beus erfennt es allein und die andern unfterblichen Götter, Bem nunmehr von beiden das Biel des Todes verhangt ift.

Alfoder göttliche Held, und legt' in den Wagen die Lämmer, 310 Trat dann selber hinein, und zog die lenkenden Zügel; Auch mit ihm Antenor bestieg den prächtigen Sessel; Schnell dann beide von dannen gen Ilios kehrten sie wieder.

Heftor drauf, des Priamos Sohn, und der edle Odpffeus, Maßen zuerst die Beite des Kampfraums, warfen sogleich dann 315 Loos' in den ehernen Helm, und schüttelten: welchem das Schickfal Gönnte, zuvor auf den Gegner die eherne Lanze zu werfen. Kingsum fiehte das Bolt, und erhob zu den Göttern die Hände. Also betete man in Eroja's Bolt und Achaia's:

Bater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom Ida! 320 Ber von beiden den Grund zu solchem Streite geleget, Den laß jeho vertilgt eingehn in Albes Wohnung; Uns erneue sich dann Freundschaft und heiliges Bündniß!

Also das Volt; doch der große, der helmumstatterte Hektor Schüttelte, rückwärts gewandt: da entsprang das Zeichen des Paris. 325

Rings nun festen sich all' in Ordnungen, dort wo sich jeder Rosse gehobenes hufs und gebildete Wassen gereihet. Aber er selbst umhüllte mit zierlichen Wassen die Schultern, Alexandros der Held, der lodigen Helena Gatte. Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen, 330 Blant und schön, anschließend mit silberner Anöchelbedeckung; Weiter umschirmt' er die Brustringsher mit dem ehernen Harnisch Seines tapseren Bruders Lykaon, der ihm gerecht war; Hangte sodann um die Schulter das Schwert voll silberner Buckeln,

Eherner Kling', und darauf den Schild auch, groß und gebiegen; 335

Auch bad gewaltige haupt mit stattlichem helme bebect' er, Bon Roßhaaren umwallt, und fürchterlich winkte der helmbusch; Rahm dann die mächtige Lanze, die ihm in den händen gerecht war. So auch zog Menelans, der Streitbare, Wassengeschmeib' an.

Als sich diese nunmehr in jeglichem Heere gerüstet, 340 Wandelten beid' in die Mitte der Troer einher und Achaier, Mit graßdrohendem Blick; und Stauncu ergriff, die es ansahn, Rossebezähmende Troer und hellumschiente Achaier. Und nun standen sie nah' im abgemessenen Kampfraum, Wild die Speere bewegend, und zornvoll wider einander. 345 Erstlich entsandt' Alexandros die weithinschattende Lanze; Und sie traf dem Atreiden den Schild von geründeter Wölbung; Doch nicht brach sie das Erz, denn rückwärts bog sich die Spike Auf dem gediegenen Schild. Nun erhob auch jener die Lanze, Atreus Sohn, Menelaos, und betete laut zu Kronion:

Kerrlicher Zeus, laß strafen mich ihn, ber zuerst mich beleidigt, Alexandros, den Held, und meinen Arm ihn bezwingen: — Daß man schaudre hinfort auch bei spätgeborenen Enkeln, Boses dem Freunde zu thun, der Lieb' und Gefälligkeit darbot! Eprach's, und im Schwung' entsandt' er die weithinschattende Lanze:

Und wohl traf fie dem Paris den Schild von geründeter Belbung. 356

Siehe, den ftrahlenden Schilb durchfcmetterte machtig Die Lange,

Auch in das Aunftgeschmeide des harnisches brang fie gehefte

Grad' hindurch an der Beiche des Bauches durchschnitt fie den Leibrock

Stürmend: da wandte fich jener, und mied das schwarze Berhangnis. 360

Doch der Atreid', ausreißend das Schwert voll silberner Buck. In, Sieb er im Schwunge den Helm, den gekegelten; aber an jenem Knitternd sofort und knatternd, zersprang ihm die Kling' aus der Rechten.

Atreus Gohn wehklagte, den Blid gen himmel erhebend:

Bater Zeus, nie gleicht dir an Grausamkeit einer der Götter! 365 Sa, ich hoffte zu strafen an Alexandros die Unthat; Aber mir sprang in der Hand das zertrümmerte Schwert, und die Lanze

Flog mir hinmeg aus den händen umfonft, und vermundete nicht Ihn!

Sprach's, und fturmte hinan, und am mahnichten Selm thu ergreifend,

Bog den Gewendeten er zu den hellumschienten Achaiern. 370 Jenen engt' an der Kehle der buntgezeichnete Niemen, Den er unter dem Kinne, des Helmes Band, sich besessigt. Und er hätt' ihn geschleift und ewigen Ruhm sich erworben, Wenn nicht scharf es bemerkt die Tochter Zeus, Afrodite, Und ihmzersprengt den Niemen des starkerschlagenen Stieres. 375 Leer nun solgte der Helm der nervichten Hand Menelaos. Diesen schlenter dranf zu den hellumschienten Achaiern Machtvoll schwingend der Held; es erhoben ihn theure Genossen; Jeho stürmt' er von Neuem in heißer Begier zu ermorden An mit dem ehernen Speer. Doch jenen entrückt' Afrodite

Sonder Muh', als Göttin, und hüllt' in Nebel ihn ringsher; Gest' ihn drauf in die Kammer, die duftende, füßes Geruches; helena dann zu berufen, enteilte sie. Jene daselbst noch kand sie auf ragendem Thurm, und umber viel troische Weiber. Jest ihr feines Gewand, das nektarische, zupfte sie fassend, 385 kedete dann, in Gestalt der wollekrämpelnden Greisin, Die ihr, alt und betagt, in der heimischen Burg Lakedamons Liebliche Wolle bereitet, und ihr am meisten geliebt war; Dieser gleich an Gestalt, begann Afrodite die Göttin:

Komm; dich ruft Alexandros, mit mir nach haufe zu tehren. 390 Jener ruht in der Rammer auf zierlichem Lagergestelle, Stralend in Reiz und Feiergewand. Raum folltest du glauben, Daß er vom Zweitampf tomme, vielmehr er gehe zum Reigen, Ober er site? ausruhend vom fröhlichen Reigen ein wenig.

Jene fprach's, und erregt' ihr das wallende herz in dem Bufen. 395

Aber fobald fie bemerkte den lieblichen Naden der Göttin, Auch den Bufen voll Reiz, und die anmuthstralenden Augen; Tief erstaunte fie jest, und redete, also beginnend:

Graufame, was doch wieder verlangest du mich zu bethören?
Soll ich vielleicht noch weiter die wohlbevölkerten Städte 400
Frogia's, oder der holden Maonia Städte durchwandern,
Benn auch dort ein Geliebter dir wohnt in den Stämmen der
Wölker?

Beil nunmehr Menelaos den edelen held Alerandros Ueberwand, und begehrt, mich heim, die Verhaßte, zu führen; Darum schleichst du mir jeto heran voll trüglicher Arglist? 405 Sete zu jenem dich hin, und verlaß der Unsterblichen Wandel; Somers Werte. I.

Und nie tehre bein Fuß zu ben feligen Hohn bes Olympos: Ihm fep stets in Rummer gefellt, ihn pflege mit Sorgfalt, Bis er vielleicht zum Weibe bich aufnehm', oder zur Stlavin! Dorthin geh' ich dir nimmer, denn unanständig ja mar' es, 410 Ihm fein Bett zu schmuden hinfort. Deß wurden mich alle Troerinnen verschmahn, und Gram schon laftet bas Herz mir!

Ihr antwortete brauf zornvoll Afrodite die Göttin: Reize mich nicht, o Chörin! ich fönnt' im Jorne mich wenden, Und fo fehr dich haffen, ale innig mein herz dich geliebet! 415 Beid' entstammt' ich die Bölter fodann zu verderblicher Feindschaft, Eroer und Danaer hier, und in grauliches Schickal verfäntst du!

Jene fprache, und verzagt ward helena, Tochter Aronions. Fort nun ging fie, gefenkt den filberglanzenden Schleier, Still, den fammtlichen Fraun unbemerkt, und es führte die Göttin.

Als fie nunmehr Alexandros gepriefene Bohnung erreichten, Bandten die dienenden Mägde fich fcnell zur beschiedenen Arbeit.

Jene trat in das hohe Gemach, die edle der Weiber. Einen Seffel ergriff die holbanlachelnde Ropris, Erng und stellt' ihn, die Göttin, dem Held Alexandros ent: gegen. 425

helena fehte fich bort, bes Aegiserschütterere Tochter, Rehrte die Augen hinweg, und schalt den Gemahl mit den Morten:

Rommft bu vom Kampfe gurud? D lagest bu lieber getobtet Bon bem gewaltigen Manne, ber mir ber erste Gemahl war! Sa, bu prahltest vordem, ben streitbaren held Menelaos 430

Beit an Kraft und Sanden und Lanzenwurf zu besiegen! Gebe benn nun, und fodre ben streitbaren Seld Menelaos, Biederum zu kämpfen im Zweikampf! Aber dir rath' ich, Bleib' in Ruh, und vermeide den braunlichen Seld Menelaos, Gegen ihn anzukämpfen den tapferen Kampf der Entscheidung, 435 Ohne Bedacht, daß nicht durch feinen Speer du erliegest!

Aber Paris darauf antwortete, folches erwibernd: Frau, laß ab, mir zu franken das Herz durch bittere Schmahung. Jeho hat Menelaos mir obgesiegt mit Athene; Ihm ein andermal Ich; denn es walten ja Götter auch unfer. 440 Komm, wir wollen in Lieb' und vereinigen, fanft gelagert. Denn noch nie hat also die Glut mir die Seele bewältigt, Auch nicht, als ich zuerst aus der lieblichen Flur Lakedamons Segelte, dich entführend in meerdurchwandelnden Schiffen, Und auf Kranae's Au mich gesellt' in Lieb' und Umarmung; 445 Als ich anjeht dir glühe, durchbebt von füßem Berlangen.

Sprach's, und nahte dem Lager gnerft; ihm folgte die Gattin. Beibe fie rubeten dann im fcongebilbeten Bette.

Atreus Sohn durchstürmte das heer noch, ahnlich dem Raubthier,

Ob er ihn wo ausspähte, den göttlichen Seld Alerandros. 450 Doch nicht einer, der Troer sowohl, wie der edlen Genoffen, Konnt' Alerandros ihm zeigen, dem Rufer im Streit Menelaos. Nicht aus Freundschaft wahrlich verhehlten sie, wenn man ihn schaute;

Denn verhaßt mar er Allen gesammt, wie das schwarze Berhängniß.

Jeto erhub bie Stimme ber Bolferfürft Agamemnon:

hort mein Bort, ihr Eroer, ihr Dardaner, und ihr Ge noffen!

Offenbar ist Sieger der ftreitbare helb Menelaos. Gebt denn helena jest, die Argeierin, sammt der Besisung, Und zurud; auch Buse bezahlt und, welche geziemet, Und die hinfort auch daure bei kommenden Enkelgeschlechtern. 46( Also sprach der Atreid'; ihn lobeten alle Achaier.

## Dierter Gefang.

In ha It. Beus und here beschließen Aroja's Untergang, Athene beredet ben Pandaros, einen Pfeil auf Menelaos ju schießen. Den Berwundeten hellt Machaon. Die Aroer ruden an, und Agamemnon ermuntert die achalischen heersubrer jum Angriff. Schlacht.

Aber die Götter um Zeus rathschlageten all' in Versammlung, Sißend auf goldener Flur; sie durchging die treffliche Hebe, Restar umher einschenkend; und jen' aus goldenen Bechern Tranken sich zu einander und schaueten nieder auf Troja.
Schnell versuchte Kronion, das Herz der Here zu kränken 5 Durch aufregende Wort', und redete solche Vergleichung:
Iwo der Göttinen hier willsahrten dem Held Menelaos, Here von Argos zugleich, und Athen', Alastomene's Göttin.

Ams der Gottenen hier mufahrten dem Held Menelads, here von Argod zugleich, und Athen', Alastomene's Göttin. Beide jedoch von Ferne, des Anschauns nur sich erfreuend, Siben sie; während dem andern die holdanlächelnde Appris 10 Stete als Helferin naht, und die graulichen Keren ihm adwehrt. Nun auch entzog sie jenen, da Todesgraun er zuvorsah. Aber gesiegt hat wahrlich der streitbare Held Menelads. Und nun last erwägen, wohin sich wende die Sache: Obwir hinfort durch Kriegesgewalt und verderbende Zwietracht 15 Züchtigen, oder in Frieden die beiderlei Wölfer versöhnen. Benn nun so euch allen genehm es wär' und gefällig; Gern noch möchte sie stehn, des herrschenden Priamos Veste, Und Menelads zurück die Argeierin Helena führen.

Alfo Zeus; da murrten geheim Athenda und here. 20 Nahe fich faßen fie dort, nur Unheil finnend den Troern. 3war Athenda nunmehr schwieg still, und redete gar nichts, Eifernd dem Bater Zeus, und ihr tobte das herz in Erbittrung. Dere nur fonnte den Zorn nicht bandigen, sondern begann fo:

Welch ein Bort, Aronion, du Schredlicher, haft du gerebet! 25 Willft du denn, daß ich umfonft arbeitete, daß ohn' Erfolg ich Schweiß der Mühe vergoß, und die Noß' abmattend, mirringsher Bolt aufregte, zum Wehedem Priamos felbst und den Sohnen? Thu's! doch nimmer gefällt es dem Rath der anderen Götter!

Unmuthevoll nun begann ber herrscher im Donnergewolt Beud: 30

Granfame, mas hat Priamos boch und Priamos Sohne Dir fo Bofes gethan, daß raftlos fort du dich abmubit. Mios auszutilgen, die Stadt voll prangender Saufer? Möchteft du boch, eingebend durch Thor' und thurmende Mauern. Rob ibn verfcblingen, den Priamos felbft und Priamos Gobne, 35 Sammt dem troifchen Bolt; bann wurde der Born bir gefättigt! Thue, wie dir es gefällt: daß nicht aus dem Sader in Aufunft Beiden, dir felber und mir, ein größerer Bwift fich erhebe. Eines verfünd' ich bir noch, und du bewahr' es im Bergen: Benn auch mir im Gifer hinmeggutilgen gelüftet 40 Eine Stadt, wo dir erfohrene Gunftlinge mobnen: Daß du durchaus nicht weileft den Rächenden, fondern mich laffeft! Sab doch 3ch dir willig, obgleich unwilliges Bergens. Denn was unter ber Conn' und bem Sterngewolbe bes Sim: mels

Irgend erscheint von Städten der sterblichen Erdebewohner; 45

Deinem Geschoffe besiegt, die traurige Flamme besteigen. Auf denn, und richte den Pfeil zum rühmlichen held Menelaos.

Aber gelob' Apollon, dem lykischen bogenberühmten, Eine Dankhekatombe der Erstlingslämmer zu opfern, Wann du zu Hause gekehrt in die heilige Stadt Zeleia.

Alfo Pallas Athen'; und das Herz des Thoren gehorcht' ihr. Schnell entblößt' er den Bogen, geschnist von des üppigen Steinbocks 105

Schonem Behörn, dem er felber die Bruft von unten getroffen, Als er dem Felfen entsprang; am gewähleten Ort ihn erwartend, Zielt' und durchschoßer die Bruft, daßrudlings am Fels er hinabfant.

Sechzehn handbreit ragten empor am Saupte die Borner. Solde ichnist' und verband ber hornarbeitende Runftler, 110 Glattete alles genau, und beschluge mit goldener Krummung. Den nun ftellt' er geschickt, nachdemer ibn fpannt', auf die Erbe Angelehnt; und mit Schilden bedeckten ihn tapfere Freunde, Daß nicht zuvor erfturmten die ftreitbaren Manner Achaia's, Ch' er gefällt Menelaos, den ftreitbaren Rurften Achaia's. 115 Jeno bes Röchers Dedel eröffnet' er, mablte ben Pfeil bann, Ungefcnellt und gefiedert, ben Urquell bunteler Qualen. Gilend ordnet' er nun das herbe Gefchof auf der Genne; Und er gelobt' Apollon, dem lpfifchen bogenberühmten, Gine Danthefatombe der Erftlingelammer zu opfern, 120 Mann er zu Saufe gefehrt in die beilige Stadt Beleia. Undbann gog er bie Rerbe gugleich, und die Nerve des Rindes, Dag bie Genne ber Bruft annaht' und das Gifen dem Bogen.

Alfo Beus, und erregte die icon verlangende Göttin; Sturmenden Schwungs entflog fie den Felfenhöhn bes Olympos. Gleich wie ein Stern, den gefendet der Sohn des verborgenen Aronos,

Schiffenden oder bem Heere gewaffneter Boller zum Zeichen, Strahlendbrennt, und im Flug' unzählige Funten umherfprüht: Alfo fenkt' hineilend zur Erde sich Pallas Athene Zwifchen die Heere hinab; und Staunen ergriff, die es ansahn, Rossebezähmende Troer, und hellumschiente Achaier.

80 Alfo redete Mancher, gewandt zum anderen Nachbar:

Wieder fürmahr foll Ariegesgewalt und verderbende Zwietracht Büchtigen, oder in Frieden verfohnt nun beiderlei Boller Zeus, der dem Menfchengeschlechte des Ariege Obwalter erscheinet.

So nun redete mancher der Troer umher und Achaier. 85 Jen', ein Mann von Gestalt, durchdrang der Troer Getümmel; Gleich dem Antenoriden Laodosos, mächtig im Speerkamps, Nings nach Pandaros forschend, dem Göttlichen, ob sie ihn fände. Jeho Lykaons Sohn, den starten untadlichen, fand sie Stehend, und rings um den Herrscher die starte geschildete Heerschend, und rings um den Herrscher die starte geschildete Heerschend.

Seines Bolls, das ihm folgte vom heiligen Strom Aefepos. Nahe trat fie binan, und fprach die geflügelten Worte:

Möchtest bu jest mir gehorchen, verständiger Sohn des Lpfaon? Wagtest du wohl, ein Geschoß zu beschleunigen auf Menelaos? Preis gewännst du und Dank von allem Bolke der Troer, 95 Doch vor allen zumeist vom hertschenden held Alexandros: Der bich traun vorzüglich mit glanzenden Gaben belohnte, Sah' er jest Menelaos, den streitbaren Sohn des Atreus,

Deinem Geschoffe besiegt, die traurige Flamme besteigen. Auf denn, und richte den Pfeil zum rühmlichen held Menelaos.

Aber gelob' Apollon, dem lyfischen bogenberühmten, Eine Dankhelatombe der Erstlingslämmer zu opfern, Wann du zu Hause gesehrt in die heilige Stadt Zeleia.

Also Pallas Athen'; und das Herz des Thoren gehorcht' ihr. Schnell entblößt' er den Bogen, geschnißt von des üppigen Steinbocks 105

Schönem Gehörn, dem er felber die Bruft von unten getroffen, Als er dem Felfen entsprang; am gewähleten Ort ihn erwartend, Bielt' und durchschop er die Bruft, daßrücklings am Fels er hinabsank.

Sechzehn handbreit ragten empor am Saupte die Sorner. Solde ichnist' und verband der hornarbeitende Runftler. 110 Glattete alles genau, und beschluge mit goldener Krummung. Den nun ftellt' er geschickt, nachdemer ibn fvannt', auf die Erbe Angelehnt: und mit Schilden bedeckten ihn tapfere Freunde, Daß nicht zuvor erfturmten die ftreitbaren Manner Achaia's, Ch' er gefällt Menelags, den ftreitbaren Rürften Achaia's. 115 Bebo bes Röcherd Dedel eröffnet' er, mablte ben Pfeil dann, Ungeschnellt und gefiedert, den Urquell dunkeler Qualen. Gilend ordnet' er nun das herbe Gefchof auf der Senne: Und er gelobt' Apollon, dem lotischen bogenberühmten, Eine Danthefatombe ber Erftlingelammer zu opfern. 120 Bann er zu Saufe gefehrt in die beilige Stadt Beleia. Und dann jog er die Rerbe jugleich, und die Nerve des Rindes, Dag bie Senne der Bruft annabt' und bas Gifen bem Bogen.

Ale er nunmehr freisförmig den mächtigen Bogen gefrummet, Schwirrte das horn, und tonte die Senn', und fprang das Gefcof bin, 125

Scharsgespizt, in den hausen hineinzusliegen verlangend.
Doch nicht dein, Menelaos, vergaßen die seligen Götter,
Ewig an Macht, vor allen des Zeus siegprangende Tochter,
Welche vor dich hintretend, das Todesgeschoß dir entsernte.
Gleich so wehrete sie's vom Leibe dir, wie wenn die Mutter 130
Wehrt vom Sohne die Flieg', indem süßschlummernd er daliegt.
Dorthin lenkt' es gerade die herrscherin, wo sich des Gurtes
Goldene Spang' anschloß, und zwiesach hemmte der harnisch.
Stürmend traf das Geschoß den sestanliegenden Leibgurt,
Sieh' und hinein in den Gurt, den fünstlichen bohrte die

Auch in das Aunstgeschmeide des harnisches drang sie geheftet, Und in das Blech, das er trug zur Schufwehr gegen Geschoffe, Welches zumeist ihn schirmte; doch ganz durchbohrte sie dies auch; Und nun rizte der Pfeil die obere haut des Atreiden, Daß ihm sogleich vorströmte das dunkelnde Blut aus der Wunde.

Wie wenn ein Elfenbein die Maonerin, oder die Karin, Schon mit Purpur gefärbt, zum Bangenschmude des Roffes; Dort nun liegt's im Gemach, und viel der reifigen Männer Bunfchten hinweg es zu tragen; doch Königen hegt sie das Kleinob,

Beides ein Schmud dem Roffe zu fenn, und Ehredem Lenter: 145 Alfo dir, Menelaos, umfloß die rüftigen Schenkel Färbendes Blut, und die Bein' und zierlichen Knöchel hinunter. Echauer durchdrang urplöhlich den Herricher des Wolfs Agamemnon,

Als er das Blut anschaute, das schwarz hinftof aus der Wunde; Schauer durchdrang ihn selber, den streitbaren held Menelaos. 150

Aber fobald er die Schnur auswärts und die haten erblicte; Bard von Neuem mit Muth fein mannliches herz ihm erfüllet. Schwer auffeufzend begann der Böllerfürst Agamemnon, haltend die hand Menelaos; es seufzeten mit die Genossen:

Odu theuerer Bruder, zum Tode dir schloßlich das Bundniß, 155 Dich allein darstellend, für uns zu betämpfen die Troer! Denn dich schoffen die Feind', und zertraten das heilige Bundniß! Aber umsonst ist nimmer der Eidschwur, oder der Lämmer Blut, noch der lautere Bein, und der Handschlag, dem wir vertrauet.

Benn auch jego fogleich der Olympier nicht es vollendet; 160 Doch vollendet er fpat! und hoch einst werden sie buffen, Selbst mit eigenem Haupt, mit den Gattinnen, und mit den Kindern!

Denn das ertenn' ich gewiß in des Herzens Geist und Empfindung: Einst wird tommen der Tag, da die heilige Ilios hinsinkt, Priamos felbst, und das Bolk des lanzenkundigen Königs! 165 Dann wird Zeus der Kronid' aus strahlender Höbe des Aethers, Gegen sie All' erschüttern das Graun der umnachteten Aegis, Zürnend ob foldem Betrug! Ja geschehn wird dieses unsehlbar! Aber in bitteren Schmerz versenkt du mich, o Menelaos, Wenn du stirbst, und das Waß der Lebenstage gefüllt hast! 170 ha wie schmachvoll würd' ich zur durstigen Argos zurückziehn!

Denn alsbald gedächten des Baterlands die Achaier; Und wir ließen zum Ruhm dem Priamos hier und den Troern Helena, Argos Kind; es moderten deine Gebeine, Liegend im Troergefild', am unvollendeten Werke! 175 Ja dann spräche vielleicht ein übermüthiger Troer, Ueber dem Grad aushüpsend dem rühmlichen Held Menelaos: Daß doch so bei allem den Jorn vollend' Agamemnon, Wie er jeho umsonst herführte das Volk der Achaier! Denn schon kehret' er heim zum lieben Lande der Väter, 180 Leer die sämmtlichen Schiff', und ohne den Held Menelaos! Also spräche man einst! Dann reiße sich weit mir die Erd' aus!

Doch ihn tröstete so der braunliche Held Menelaod: Sen getroft, und schrecke noch nicht das Bolf der Achaier. Nicht zum Tod' hat jeho das scharfe Geschoß mich verwun: bet:

Sondern mich ichufte ber Gurt voll funftlicher Pracht, und barunter.

Much bie Bind', und bas Blech, bas Ergarbeiter gebilbet.

Ihm antwortete drauf der Herrscher des Bolfs Agamemnon: Möcht' es doch also sepn, du Geliebtester, o Menelaos! Aber ein Arzt nun prufe die Bund', und lege darauf dir 190 Linderung, welche vielleicht die dunkelen Qualen bezähmet.

Sprach's; und Calthybios riefer fofort, den göttlichen Herold: Auf, Calthybios, schnell den Machaon rufe daher mir, Ihn, Astlepios Sohn, des unvergleichbaren Arztes, Daß Menelaos er schaue, den streitbaren Fürsten Achaias, 195 Den nun traf mit Geschoß ein bogenkundiger Eroer Oder ein Lykier auch, zum Auhme sich, uns zur Betrübniß.

Jener fprach's; ba gehorchte des Konigs Worte der Serold; Schnell durchging er die Schaaren der erzumschirmten Achaier, Schauete forschend umber, und fand den Selden Machaon 200 Stehend, und rings um den Herrscher die starte geschildete Beerschaar

Seines Bolts, das ihm folgt' aus der roffenährenden Triffa. Nahe trat er hinein, und sprach die geflügelten Borte:

Auf, Astlepios Sohn; dich ruft der Fürst Agamemnon, Daß Menelaos du schauest, den streitbaren Sohn des Atreus, 205 Den nun traf mit Geschoß ein bogenkundiger Eroer Oder ein Lytier auch, zum Ruhme sich, und zur Betrübniß. Jener sprach's; ihm aber das Herz im Busen erregt' er; Schnell durchwandelten sie das Gedrang' in den Schaaren

Acaia's.

Als sie nunmehr hinkamen, wo Atreus Sohn Menelaos 210 Blutend stand, und um jenen die Edelsten alle versammelt Kings, er selbst in der Mitte, der götterähnliche Streiter; 30g er sofort das Geschoß aus dem sestanliegenden Leibgurt; Und wie er auszog, bogen die spissigen Haten sich rückwärts. Hierauf löst'er den Gurt voll fünstlicher Pracht, und darunter 215 Auch die Bind', und das Blech, das Erzarbeiter gebildet. Als er die Wunde geschaut, wo das herbe Geschoß ihm hineindrang; Sog er das quellende Blut, und legt' ihm lindernde Salb' auf, Kundig, die einst dem Vater verliehn der gewogene Cheiron.

Bahrend fie dort umeilten den Aufer im Streit Menelaos, 220 Jogen bereits die Eroer heran in geschildeten Schlachtreihn. Jen auch enthüllten fich wieder in Wehr, und entbrannten von Streitlust.

Jest nicht hattest bu folummern gesehn Agamemnon ben Serricher,

Richt hinab fich schmiegen, und nicht unwillig zu tampfen; Sondern mit Macht hineilen zur mannerehrenden Felbschlacht. 225

Denn bort ließ er die Roff' und den erzumschimmerten Wagen: Und sein Genoß hielt jene, die muthig schnaubenden, abwärts, Held Eurymedon, Sohn von Piraos Sohn Ptolemaos. Diesen ermahnt' er mit Ernst, daß er nahete, würden ihm etwa Matt die Glieder vom Gang, die Ordnungen rings zu durchwalten. 230

Selbst dann eilt' er ju Fuß, und umwandelte Schaaren ber Manner.

Bo er nunmehr streitfertig erfand Gaultummler Achaia's, Eifrig ermuntert' er die mit fraftigen Borten genabet :

Auf, Aergeier, gedenkt rastlos einstürmender Abwehr; Denn nicht wird dem Betruge mit Hulf' erscheinen Kronion; 235 Sondern welche zuerst michandelten wider den Eidschwur, Denen fürwahr wird sinken der Leib zum Fraße der Geier; Aber die blühenden Fraun und noch unmündigen Kinder Führen wir selbst in Schiffen, nachdem die Stadt wir erobert!

Die er fodann faumfelig erfand gur traurigen Felbichlacht, 240 Eiferig tabelt' er die mit wild anfahrenden Borten:

Argod Bolt, Pfeiltuhne, Berworfene, schämt ihr ench garnicht? Barum stehet ihr bort so betäubt, wie die Jungen ber hindin, Die, nachdem sie ermattet vom Lauf durch ein weites Gefilde, Dastehn, nichts im herzen von Kraft und Starte noch fühAlso steht ihr jeto betänbt, und starrt vor der Feldschlacht! Säumt ihr, bis erst die Troer herannahn, wo wir die Schiffe Stellten mit prangendem Steuer, am Strand des graulichen Meeres;

Daß ihr feht, ob euch mit der Hand ja decke Aronion?

So mit Herrschergebot umwandelt' er Schaaren der Mänsner.

250

Jeho erreicht' er bie Rreter, im Gang burch ber Manner Getummel.

Jen' um Idomeneus her, den feurigen, standen gewappnet; Aber Idomeneus felber voran, in der Stärke bes Ebers; Und Meriones folgte, die hinteren Reihn ihm erregend. Diese ju schauen war frohlich der Bolterfürst Agamemann,

Und zu Idomeneus schnell mit freundlicher Rede begann er: Du, Idomeneus, bist vor den Reisigen allen geehrt mir, Du im Kriege sowohl, als soust bei jedem Geschäfte, Auch am Mahl, wenn sestlich den edleren Helden von Argos Funkelnder Chrenwein in machtigen Krügen gemischt wird. 260 Denn ob übrigens gleich die hauptumlocken Achaier Krinken beschiedenes Maaß; doch steht Dein Becher beständig Angefüllt, wie der meine, nach Herzenswunsche zu trinken. Auf denn, stürm' in die Schlacht, so wie du vordem dich gerühmet!

Aber der Kreterfürst Idomeneus rief ihm die Antwort: 265 Atreus Sohn, wohl bleibe ja Ich ein treuer Genoß dir Immerdar, wie zuerst ich angelobt und betheuert. Rur die Anderen reize, die hauptumlocken Achaier. Schleunig den Kampf zu beginnen; dieweit fie gerruttet das Bundnig,

Troja's Sohn'! Ist moge sie Tod, und Jammer in Zukunft 270 Treffen, dieweil sie zuerst mishandelten wider den Eidschwur!

Jener fprach's; und vorbei ging freudiges Muthe Agamemnon. Jeho erreicht' er die Ajas, im Gang durch der Manner Getummel.

Beide fie ftanden in Wehr, und es folgt' ein Gewölke bes. Kupvolks.

Alfo ichant von der Warte die finstere Wolke der Geishirt 275 Ueber das Meer aufziehn, von Zefpros Hauche getragen; Schwarz bem fernen Betrachter, wie duftere Schwarze des Peches, Scheint sie das Meer durchschwebend, und führt unermeßlichen Sturmwind;

Jener erftarrt vor dem Blid, und treibet die Heerd' in die Kelefluft:

Also zog mit den Ajas Gewühl streitfertiger Jugend 280 Dort zur blutigen Schlacht in dichtgeordneten Hausen Schwarz einher, von Schilden umstarrt und spisigen Lanzen. Diese zu schaun war fröhlich der Bölkerfürst Agamemnon; Und er begann zu ihnen, und sprach die gestügelten Worte:

Ajas beib', Heerführer der erzumschirmten Achaier, 285 Ihr dori braucht, zu erregen das Bolk, nicht meines Gebotes; Selbst schon eifrig ermahnt ihr die Eurigen, tapfer zu kampfen. Wenn doch, o Vater Zeus, und Pallas Athen', und Apollon, Solch ein Muth hier Allen das Herz im Busen beseelte! Bald dann neigte sich und des herrschenden Priamos Veste, 290 Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert!

Seib doch Ihr die ersten zum Mahl mir immer gerufen, Rüsteten wir den Edlen ein Chrenmahl, wir Achaier! Freud' ist's dann, zu schmausen gebratenes Fleisch, und zu trinken 345

Beder bes fugen Beins, des erlabenden, weil euch gelüftet! Doch nun faht ihr mit Freude, wenn auch zehn Schaaren Achaia's Cuch zuvor eindrangen mit graufamem Erz in die Felbschlacht!

Finfter schaut' und begann der erfindungsreiche Odpffeus: Belch ein Bort, o Atreid', ist dir aus den Lippen entstohen? 350 Bie? und nennst duzurSchlacht Saumselige? Bann wir Achaier Gegen die reisigen Troer die Buth aufregen des Arcs; Birst du schaun, so du willst, und solcherlei Dinge dich kummern, Auch des Telemachos Bater gemischt in das Bordergetummel Troischer Reisigen gehn! Du schwaßest da nichtige Borte!

Lachelnd erwiderte drauf der herricher des Bolls Agamemnon, Als ihn gurnen er fah; und gurud nun nahm er die Rebe:

Ebler Laertiad', erfindungsreicher Obnffeus, Beder Tabel von mir verdienest du, weder Ermahnung.
Beiß ich doch, wie das herz in deinem Bufen beständig 360 Milde Gedanken mir hegt; du gleichst an Gesinnung mir selber.
Komm; dieß wollen hinfort wir berichtigen, wenn ja ein hartes Bort nun fiel; das mögen die himmlischen alles vereiteln!

Diefes gefagt, verließ er fie bort, und eilte zu Andern. Epbeus Sohn nun fand er, ben stolzen Seld Diomedes, 365 Stehn auf roffebespanntem und wohlgefügetem Bagen; Reben ihm Sthenelos auch, ben tapanerschen Sprößling. Ihn auch zu schaun war murrisch der Bölterfürst Agamemnon; und er begann zu jenem, und sprach bie gefügelten Borte:

Ihm antwortete brauf der gerenische reisige Nestor: Atreus Sohn, ja gerne verlangt' ich selber noch jeso Der zu sepn, wie ich einst ben helb Ereuthalion hinwarf! Doch nicht Alles zugleichverliehn ja die Götterden Menschen. 320 Bar ich ein Jungling vordem, so naht mir jeso das Alter. Aber auch so begleit' ich die Reisigen noch, und ermahne Andre mit Rath und Borten; denn das ist die Ehre der Alten. Speere geziemt zu wersen den Jungeren, welche der Jahre Meniger zählen denn ich, und noch vertrauen der Stärte! 325

Jenersprach's; und vorbei ging freudiges Muths Agamemnon. Peteos Sohn dann fand er, den Roffetummler Menestheus, Stehn; und umber die Athener geschaart, wohlkundig des Feldrufs. Aber zunächst ihm stand der erfindungsreiche Odosseus, Welchem umher Kefallener in unverwüstbaren Schlachtreihn 330 Standen. Denn noch nicht tonte zu beider Bolke der Aufruhr, Weil nur jüngst mit einander erregt andrängten die Schaaren Mossebezähmender Eroer und Danaer. Aber erwartend Standen sie, wann vorrückend ein anderer Jug der Uchaier Stürmt' in der Eroer Bolk, und bort anhübe das Eressen. 335 Diese zu schaun war mürrisch der Bölkerfürst Agamemnon; Und. er begann zu ihnen , und sprach die gestügelten Worte:

D du, Peteod Sohn, des gottbefeligten herrscherd! Und du, reichlich geschmudt mit Bethörungen, sinnend auf Bortheil!

Was so zusammengeschmiegt entsernt ihr euch, Anderer harrend? 340

Euch ja war es gemäß, in der vorderften Reihe der Rämpfer Dazustehn, und hinein in die flammende Schlacht euch zu fturgen!

Seib doch Ihr bie ersten zum Mahl mir immer gerufen, Rusteten wir den Eblen ein Chrenmahl, wir Achaier! Freud' ist's dann, zu schmausen gebratenes Fleisch, und zu trinken 345

Becher bes fußen Beins, bes erlabenden, weil euch gelüftet! Doch nun faht ihr mit Freude, wenn auch zehn Schaaren Achaia's Euch zuvor eindrängen mit graufamem Erz in die Felbschlacht!

Finster schaut' und begann ber erfindungereiche Obpsseud: Belch ein Wort, o Atreid', ist dir aus den Lippen entstohen? 350 Bie? und nennst duzurSchlacht aumselige? Wann wir Achaier Gegen die reisigen Troer die Buth aufregen des Arce; Birst du schaun, so du willst, und solcherlei Dinge dich kummern, Auch des Telemachos Vater gemischt in das Vordergetummel Troischer Reisigen gehn! Du schwahest da nichtige Worte! 355 Lächelnd erwiderte drauf der Herrscher des Volls Agamemnon, Als ihn zurnen er sab; und zurud nun nahm er die Rede:

Ebler Laertiad', erfindungsreicher Odpffeus, Beber Tadel von mir verdienest du, weber Ermahnung. Beiß ich doch, wie das herz in deinem Busen beständig 360 Milde Gedanken mir hegt; du gleichst an Gesinnung mir selber. Romm; dieß wollen hinfort wir berichtigen, wenn ja ein hartes Bort nun fiel; das mögen die himmlischen alles vereiteln!

Diefes gefagt, verließ er sie bort, und eilte zu Andern. Epdens Sohn nun fand er, den stolzen Held Diomedes, 365 Stehn auf rossebespanntem und wohlgesügetem Bagen; Reben ihm Sthenelos auch, den kapaneischen Sprößling. Ihn auch zu schaun war mürrisch der Bölkerfürst Agamemnon; und er begann zu jenem, und sprach bie gestügelten Borte:

Webe mir, Todeus Sohn, des feurigen Rossebezähmers, 371 Wie du erbebst! wie du bang' umschaust nach den Pfaden der Ereffens!

Nie hat Tydens also verzagt zu erscheinen geliebet,
Sondern weit den Genossen voraus in die Feinde zu sprengen.
Also erzählt, wer ihn sah in der Arbeit; nimmer ja hab' ich
Selbst ihn gesehn, noch erkannt, doch strebet' er, sagt man, vo.
Andern.

Einst verließ er bes Kriegs Heerzug, und tam in Motene, . Er, mit dem held Polyneites, ein Gastfreund, Bolf zu ver fammeln,

Beil mit Streit fie bezogen die beiligen Mauern von Thebe: Und fie flebeten febr um rubmliche Bundesgenoffen. Ren' auch wollten gewähren, und billigten, was fie gefordert: 386 Doch Bene mandte bie That durch ungludbrobende Beichen. Ale fie nunmehr und verlaffen, und fort bee Weges gewandelt. Und den Afopos erreicht, ben Gras und Binfen umufern: Sendeten dort die Achaier den Tobeus wieder mit Botichaft. Jener enteilt', und fand die versammelten Radmeionen 38: Kröblich am Mabl im Valaste der beiligen Macht Eteokles. Doch er erblödete nicht, der Roffebandiger Tobeus, Krembling zwar, und allein, in dem Schwarm fo vieler Kadmeier: Sonbern er rief zu der Kämpfe Versuch: und in jeglichem siegt' er Sonder Müh: fo mächtig als helferin nabt' ibm Athene. 390 Sie nun, muthend vor Born, die tabmeiifden Sporner der Roffe, Legten verborgenen Salt an den Weg bin, den er gurückging, Junglinge, fünfzig an Babl, und zween Anführer geboten, Maon der Hamonid', Unsterblichen selber vergleichbar,

llud des Autofonos Sohn, der tropende Seld Lotofontes. 395 Aber es ward auch jenen ein ichmablices Ende von Endens: Alle fie ftredt' er dabin, und Ginen nur fandt' er gur Beimat: Maon allein entfandt' er, dem Bint ber Unfterblichen trauend. So mar Endeus einft, der Aetolier! Aber ber Cobn bier . Ift ein folechterer Seld in der Schlacht, doch ein befferer Redner, 400 Jener fprach's; nichts fagte barauf ber helb Diomebes, Ebrfurchtevoll dem Verweise des ehrenvollen Gebieters. Aber Rapaneus Cohn, bes Gepriefenen, gab ihm die Antwort. Rede nicht falsch, Atreide, da wohl du kennest die Wahrheit! Tapferer rubmen wir und, weit mehr benn unfere Bater! 405 Bir ja eroberten Thebe, die fiebentborige Beste, Beniger awar binführend des Bolls vor die Mauer des Ares, Aber burch Götterzeichen gestärft und die Sulfe Kronions. Bene bereiteten felbst burd Missethat ihr Berberben. Nicht benn preise mir je in gleicher Ehre die Bater! 410 Kinfter fcaut' und begann ber ftarfe Belb Diomedes: Tranter, o halte bich ftill, und gehorche bu meiner Ermabnung. Denn nicht 3ch verarg' es dem hirten des Bolfs Agamemnon, Daß er zum Rampf anreizt die bellumschienten Achaier. Ihm ja folget ber Ruhm, wenn Achaia's Sohne bie Erver 415 Bandigen, und mit Triumph zur beiligen Ilios eingehn; Ihm auch unendlicher Gram, wenn gebandiget find die Achaier. Wer woblan, auch beide gedenken wir fturmender Abwehr! Eprach's, und vom Bagen berab mit den Ruftungen fprang er aur Erbe.

Graunvoll flirrte das Erz um die Bruft des Wölfergebieters, 420 Als er fich fcmang; ihm bätt' auch ein Männlicher unten gezittert. Alfo verließ ihn der Geist; doch über ihm tobte die Arbeit 470 Graunvoll tämpfender Erver und Danaer: denn wie die Wölfe Sprangen sie wild an einander, und Mann für Mann sich erwürgend.

Ajas der Telamonid' erfclug Anthemions Sohn ist, In frifcblübender Kraft, Simoeifiod: welchen die Mutter Einft, von 3ba fommend, an Simois Ufer geboren. 475 Als fie, die Seerde zu ichaun, borthin den Eltern gefolgt mar: Darum nannten fie ibn Simoeifios. Aber den Eltern Lobnet' er nicht die Maege; denn furz nur blühte das Leben Ihm, da vor Ajas Speer, des muthigen Helden, er binfank. Denn wie er vorwärte ging, traf jener die Bruft an der Barge 490 Redte, bas gerad' hindurch ihm der eherne Speer aus der Schulter Drang, und er felbft in den Stanb bintaumelte : gleich der Dappel. Die in gewäfferter Aue des großen Sumpfes empormuchs. Glattes Stamms, nur oben entwuchsen ihr grunende Sweige: Und die der Bagener jest abbaut mit blinkendem Gifen. Daß er zum Kranz des Rades sie beug' am zierlichen Wacen: Reso liegt fie welfend am Bord des rinnenden Baches: So Authemions Sohn Simoeifios, als bas Gefchmeib' ibm Raubete Mias ber held. Doch Antifos, raich in bem Danger, Sandt' ibm, Priamod Sohn, die fpisige Lang' im Gewähl ber; 490 Reblend amar; boch bem Leutos, dem tapferen Freund des Odoffens. Rlog bas Beicof in bie Scham, ba jurud ben Tobten erichleifte: Mufibn taumelt' er bin, und ber Leichnam fant aus der Sand ibm. Um den Erfchlagenen aber entbrannt' im Bergen Douffeus, Sing burd bas Borbergefecht mit ftralendem Erze geruftet, 495 Etand bann jenem genaht, und ichof den blinkenden Burffpieß,

Minge umschauend zuvor; und zurück dort stoben die Troer, Als hinzielte der Held, doch flog nicht eitles Geschoß ihm, Sondern Priamos Sohn Demokoon traf es, den Bastard, Der von Abydos ihm kam, vom Gestüt leichtrennender Gaule. 500 Dem nun sandte die Lanz', um den Seinigen zürnend, Odysseus Grad' in den Schlaf, und hindurch aus dem anderen Schlase gestürmet

Kam die eherne Spig', und Racht umhullt' ihm die Augen; Dumpf hin tracht' er im Fall, und es raffelten um ihn die Waffen. Rudwärts wichen die ersten des Kampfe, und der stralende Bettor.

Aber die Danaer schrien laut auf, und entzogen die Todten, Drangen sodann noch tiefer hinein. Des zurnet' Apollon, Schauend von Pergamos Hoh', und Ermunterung rief er den Ervern.

Auf, ihr reisigen Troer, wohlauf! und raumet das feld nicht Argos Sohnen; ihr Leib ist weder von Stein noch von Sisen, 510 Daß abpralle der Wurf des leibdurchbohrenden Erzes!
Richt doch Achilleus einmal, der Sohn der lockigen Thetis, Kämpst; er ruht bei den Schiffen, das herz voll nagendes Jornes!
Also rief von der Stadt der Schreckliche. Doch die Achaier
Eried Zeus Tochter zum Kamps, die herrliche Tritogeneia, 515
Welche die Schaaren durchging, wo sie Saumselige schaute.

Jest umftricte der Lod Amaronteus Sohn, den Diores; Denn ihn traf an dem Andchel des rechten Fußes ein Feldstein, Fausterfüllend und rauh, es warf der thratische Führer, Peiros, Imbrasos Sohn, der hergefommen von Aenos. 520 Sehnen zugleich und Anochen zerschmetterte sonder Verschonen Ihm der entsessliche Stein, daß er rudlings hinab auf den Boden Taumelte, beide hand' umher zu den Freunden verbreitend, Matt ausathmend den Geist. Da nahete, der ihn verwundet, Peiros, und bohrte die Lanz' in den Nabel ihm; und es entstürzten 525

Alle Gedarme gur Erd', und Nacht umhüllt' ihm bie Augen.

Ihn, den Stürmenden, traf mit dem Speer der Aetolier Thoas, Ueber der Bard' in die Bruft; und es drang in die Lunge das Erz ein.

Rabe fofort sprang Thoas hinan, und rif ihm des Speeres Mächtigen Schaft aus der Brust; dann zog er das schneidende Schwert aus, 530

Schwang es, und haut' ihm über den Bauch, und raubte das Leben. Doch nicht nahm er die Wehr; denn rings umstanden ihn Thraker Mit hochstraubendem Haar, langschaftige Spieße bewegend, Welche, wie groß der Held, wie gewaltig er war, und wie ruhmvoll, Dennoch zurück ihn drangten; er wich voll jäher Bestürzung. 535 Also lagen sie beid' im Staube gestreckt mit einander, Dort der Thrasier, hier der erzumschirmten Epeier Fürsten zugleich; auch santen noch viel der Anderen ringsum.

Jest nicht hatte das Bert ein Mann zufommend getadelt, Bandelt' er, ungetroffen und ungehaun vor dem Erze, 540 Ainge durch das Baffengewühl, und leitete Pallas Athene 3hn an der Hand, abwehrend den fliegenden Sturm der Geschoffe. Denn viel sanken der Troer, und viel der Danaer vorwarts Jenes Tags in den Staub, und bluteten neben einander.

## fünfter Befang.

In halt. Diomedes, den Althene zur Tapferfeit erregt, wird von Panidares geschoffen. Er eriegt den Pandaros, und verwundet den Aleneias, sammt der entführenden Afrodite. Diese flieht auf des Arcs Magen jum diempes. Apollon trägt, von Diomedes verfolgt, den Aleneias in seinen Lempel auf Pergames, wober er geheilt bald jurüdtehrt. Auf Apollond Ermahnung erweckt Arcs die Troer, und die Achaier weichen allmäblich. Alepolemos von Sarpedon erlegt. here und Althene sahren vom Olympos, den Achaiern gegen Arcs zu belsen. Diomedes, von Athene ermahnt und begleitet, verwundet den Arcs. Der Gott kehrt zum Olympos, und die Stitlmen sofiaen.

Jeso des Todeus Sohn Diomedes schmudt' Athenda hoch mit Kraft und Entschluß, damit vorstralend aus allem Danaervoll er erschien', und herrlichen Ruhm sich gewänne. Ihm auf dem Helm und Schild' entstammte sie machtig umber Glut:

Tehnlich dem Glanzgestirne der Herbstnacht, welches am meisten 5 Kar den himmel durchstralt, in Ofeanod Fluten gebadet:
Solche Glut hieß jenem sie Haupt umstammen und Schultern, Stürmete dann ihn hinein, wo am heftigsten schlug das Getümmel.
Unter den Troern war ein unsträslicher Priester Hefastod,
Dares, mächtig und reich, der ind Heer zween Sohne gesendet, 10 kegens und Idaos, geübt in jeglichem Kampse.
Die nun sprengten hervor aus den Ihrigen auf Diomedes,
Beid' im Rossegeschirr; Er strebte zu Kuß von der Erde.

Als fie nunmehr fich genabt, die Gilenden gegen einander: Sendete Regeus querft die weithinschattende Lange. 15 Aber es flog dem Todeiben das Era links über die Schulter Sin, und verwundete nicht. Run fdwang auch jener ben Burffpieß, Tybeus Sohn, und ihm flog nicht eitles Gefcog aus der Rechten: Sondern es traf in die Rerbe ber Bruft, und fturgt' ihn vom Bagen. Aber Idaos entsprang, den zierlichen Seffel verlaffend: 20 Denn nicht magt' er ju fouben den Leib des ermordeten Bruders. Raum auch, taum er felber entrann dem fcmargen Berhangniß: Doch ihn entrudt' hefastos, in fcirmende Nacht ihn verhallend, Daß nicht gang ibm fante ber Greid in traurigen Sammer. Meg nun trieb das Gefpann der Sohn des erhabenen Endens. 25 Gab es den Seinigen drauf, ju den raumigen Schiffen ju führen. Test wie die muthigen Erver geschaut die Gobne bes Dares. Den in angftlicher Klucht, und jenen erlegt an bem Bagen: Regte fich Allen das Herz. Doch Zeus blauäugige Tochter Kaft' an der Sand, und ermahnte den ungebändigen Ares: 30 Ares, o Ares voll Mord, Sluttriefender, Maurenzertrummrer! Laffen wir nicht bie Troer allein ist und die Achaier

Laffen wir nicht bie Troer allein iht und die Achaier Rampfen, zu welcherlei Wolf Zeus Worficht wende den Siegeruhm; Und wir weichen zurud, und meiden den Jorn Kronions? Sprach's und entführte der Schlacht den ungebandigten

Sprach's und entführte der Schlacht den ungebändigten Ares; 35

Diefen feste fie drauf am gehügelten Strand des Stamandros. Argos Sohn' ist drangten den Feind, und jeglichem Führer Sant ein Mann. Erft schnellte der Böllerfürst Agamemnon Hodios aus dem Geschirr, den Halizonengebieter: Als er zuerst umwandte, da flog in den Rücken der Speer ihm 40 Bwifden der Schulterbucht, daß vorn aus dem Bufen er vordrang; Dumpf hin tracht' er im Fall, und es raffelten um ihn die Waffen.

Aber Idomeneus tilgte ben Sohn bes maonischen Boros, Fastos, ber her aus Tarne, bem Molligen Lande, gefommen. Dieser strebt' auf ben Bagen empor, doch die ragende Lanze 45 Stieß ihm der speerberühmte Idomeneus rechts in die Schulter; Under entsant dem Geschirr, und Graun des Todes umbullt' ihn; Aber Idomeneus Freund' entzogen ihm eilig die Rustung.

3hn, bed Strofiod Sohn Stamandriod, tundig der Wildjagd, Raffte mit spigiger Lanze bed Atrend Sohn Menelaod, 50 Jenen tapseren Jäger. Gelehrt von Artemis selber, Eraf er alled Gewild, das der Forst des Gebirges ernähret. Doch nichts frommte nunmehr ihm Artemis, froh des Geschosses, Richt die gepriesene Kunst, ferntressende Pfeile zu schnellen; Sondern des Atrens Sohn, der streitbare Held Menelaos, 55 Als er vor ihm hindebte, durchstach mit dem Speere den Rücken Zwischen der Schulterbucht, daß vorn aus dem Busen er vordrang. Jener entfant vorwärts, und es rasselten um ihn die Wassen.

Aber Meriones traf den Ferellos, stammend von Lecton, harmons Sohn, der mit handen ersindsam allerlei Aunstwert 60 Bildete, denn ihn ertohr zum Lieblinge Pallas Athene.

Er auch hatte dem Paris die schwebenden Schiffe gezimmert, Jene Beginner des Wehs, die Unheil brachten den Ervern, Und ihm selbst, weil nicht ervernahm der Unsterblichen Ausspruch. Diesen traf, da er jeht im verfolgenden Lauf ihn ereilet, 65 Rechts hindurch ins Gesäß Meriones, daß ihm die Spihe, Born die Blase durchbohrend, am Schambein wieder hervordrang, heulend sant er aufs Anie, und Todesschatten umfina ihn.

Meges warf den Pedass bahin, ben Sohn des Antenor, Der unehelich war; doch erzog ihn die edle Theano 70 Gleich den eigenen Kindern, gefällig zu sepn dem Semahle. Diesem schoß nachrennend der speerberühmte Fyleide hinten die spigige Lanze gerad' in die Höhle des Nacens; Zwischen den Zähnen hindurch zerschnitt die Junge das Erz ihm; Und er entsant in den Staub, am kalten Erze noch knirschend. 75

Doch der Eudmonid' Europplos traf den Hopfenor, Ihn Dolopions Sohn, des Erhabenen, der dem Stamandros War zum Priester geweiht, wie ein Gott im Bolfe geehret. Aber Europplos nun, der glänzende Sohn des Eudmon, Als er vor ihm hinbebte, verfolgt' und schwang in die Schulter 80 Rasch aurennend das Schwert, und hieb den nervichten Arm ab: Blutig entsant ihm der Arm ins Gefild' hin; aber die Augen Nahm der purpurne Tod in Besis, und das grause Verhängnis.

So arbeiteten jen' im Ungestüme der Felbschlacht. Aber des Tydeus Sohn, nicht mußte man, welcherlei Wolfs er 85 Schaltete, ob er mit Troern einherging', ob mit Achaiern. Denn er durchtobte das Feld, dem geschwollenen Strome versgleichbar,

Der voll herbstlicher Fluth sich ergeußt und die Bruden gerscheitert; Nicht ihn zu hemmen vermag der Bruden gewaltiges Bollwert, Auch nicht hemmen die Zäune der grunenden Saatengefild' ihn, 90 Der unversehns hertommt, wann gebrängt Zeus Schauer herabsfällt;

Beit dann unter ihm sinkt der Jünglinge fröhliche Arbeit: Also vor Epdeus Sohn enttaumelten dichte Geschwader Eroisches Bolks, und bestanden ihn nicht, wie viel sie auch waren. Aber sobalb ihn schaute der glanzende Sohn des Lykaon, 95 Bie er durchtobte das Feld, vor sich hintummelnd die Schlacht: reihn;

Richtet' auf Tydeus Sohn er sofort den gefrummeten Bogen, Schnellte dem Stürmenden zu, und traf ihn rechts an der Schulter, In sein Panzergelent; ihm flog das herbe Geschoß durch, Grad'in die Schulter hinein, und Blut umströmte den Panzer. 100 Janchzend erhub die Stimme der glänzeude Sohn des Lykaon: Augedrängt, ihr Troer voll Ariegsmuth, Sporner der Rosse! Denn nun trafs den Besten der Danaer; Nimmer, vermuth' ich, Bird er es lang' aushalten, das starte Geschoß, so in Wahrheit Rich Zeus herrschender Sohn zum Streit aus Lykia hertrieb! 105 So sein jauchzeuder Ruf; ihn aber bezwang das Geschoß nicht: Sondern er wich, und gestellt vor den rossebespanneten Wagen, Rebet' er Sthenelos an, den kavaneischen Sprößling:

Auf, o trautester Kapanciad', und steige vom Wagen, Daß bu bas herbe Geschoß hervor aus der Schulter mir ziehest! 110 Alfo der helb; doch Sthenelos sprang von dem Wagen zur Erde, Naht', und zog den schnellen durchdringenden Pfeil aus der Schulter:

hell durchspriste das Blut die geflochtenen Ringe des Panzers. Jeso erhub das Gebet der Rufer im Streit Diomedes:

hore, des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tochter! 115 Benn je icon mir ben Bater mit forgsamer Sunft du beiconimt haft

Im feindseligen Streit; sep nun Mir gunftig, Athene! Gieb, daß ich treffe den Mann, und der fliegende Speer ihn erreiche, Welcher zuvor mich verwundet, und hoch frohlodend fich rühmet, Nicht mehr schau' ich lange das Licht der stralenden Sonne! 120 Also flehet' er laut; ihn hörete Pallas Athene.

Leicht ihm fouf fie die Glieder, die Fuß', und die Arme von oben;

Nah' ist trat fie hinan, und sprach die gestügelten Worte: Kehre getrost, Diomedes, zum muthigen Kampf mit den Eroern; Denn in das Herz dir goß ich den Muth und die Stärke des Vaters.

Bie unerschreckt hinsprengte der Schilderschütterer Tydens. Auch entnahm ich den Augen die Finsterniß, welche sie einschlöß; Daß du wohl erkennest den Gott und den sterblichen Menschen. Drum so etwa ein Gott, dich hier zu versuchen, herannaht; züte dich, seligen Göttern im Kampf entgegen zu wandeln, 130 Allen sonst: doch so etwa die Tochter Zeus Afrodite Kam' in den Streit, die magst du mit spisigem Erze verwunden.

Dieses gesagt, enteilte die Herrscherin Pallas Athene. Aber es flog Diomedes zurück in das Bordergetümmel. Hatt' erzuvor im Herzen geglüht, mit den Troern zu kampfen; 135 Jeho ergriff ihn dreimal entstammeter Muth: wie den Bergleun, Welchen der Hirt im Felde, die wolligen Schaase bewachend, Streiste, da über den Zaun er hineinsprang, ohn' ihn zu tödten; Jenem erregt' er die Kraft, und hinsort nicht waget er Abwehr, Nein, in den Stallungen birgt er sich wo, und es siehn die Verlassen.

Aufgehäuft nun liegen die Blutenden über einander, Jener entspringt wuthvoll aus dem hochumschränkten Gehege: So voll Wuth in die Troer erhub sich der Held Diomedes. Jest den Aftynoos rafft' er hinweg, und den herrscher Sp: veinor:

Ihn an der Warze der Brust mit eherner Lanze durchbohrend; 145 Jenem schwang er ind Schultergelenk des gewaltigen Schwertes Hieb, daß vom Halse die Schulter sich sonderte, und von dem Rücken.

Diese verließ er, und brang auf Abas und Polidos, Beid' Eurydamas Sohne, des traumauslegenden Greises. Doch den Scheidenden hatte der Greis nicht Träume gedeutet; 150 Sondern es raubt' ihr Geschmeide der starte Held Diomedes. Drauf den Zanthos und Thoon verfolget' er, Sohne des Fanops, Spätgeborene beid'; er, schwach vom traurigen Alter, Zeugte kein anderes Kind, sein Eigenthum zu ererben. Jener entwaffnete nun, ihr süßes Leben vertilgend, 155 Beide zugleich; daß der Bater in Gram und finsterer Schwerzmutb

Nachblieb, weil nicht lebend fie beim aus dem Treffen ihm tehrten, freudig begrußt, und das Erb' eindringende Fremde fich theilten. Jebo zween aus Priamos Blut, des Dardanionen,

Eraf er auf Ginem Geschirr, ben Chromios, und ben Chemon: 160

Und wie ein Low' in die Rinder fich fturgt, und den Raden ber Starte

Ablnirscht, oder der Kuh, wann weidend siegehn in dem Laubholz: Also beide zugleich warf Tydeus Sohn aus dem Wagen Schredlich herad mit Gewalt; und hierauf nahm er die Rüstung; Doch das Gespann entführten die Seinigen ihm zu den Schi-

fen.

čál

Jenen erfah Aeneias, wie fehr er verdunnte die Schlachtreihn; Flugs durcheilt' er den Kampf und den klirrenden Sturm der Beschoffe,

Rings nach Pandaros forschend, dem Göttlichen, ob er ihn fande. Jeho Lyfaons Sohn, den starken untablichen, fand er, Trat vor jenen hinan, und redete, also beginnend: 170

pandaros, wo bein Bogen, und wo die gesiederten Pfeile, Und dein Ruhm, den weder allhier ein Anderer theilet, Noch in Lylia einer dir abzugewinnen sich rühmet? Hebe die Hande zu Zeus, und sende dem Mannein Geschofhin, Der da einhet so schaltet, und schon viel Böses den Troern 175 Stiftete, weil er Vieler und Tapferer Kniee gelöset!
Ift er nicht etwa ein Gott, der Groll nachträget den Troern, Begen der Opfer erzürnt; denn graunvoll zürnen die Götter.

Ihm antwortete drauf der glanzende Sohn des Lylaon: Edler Fürst, Aeneias, der erzgepanzerten Troer, 180 Gleich des Tydeus Sohne, dem feurigen, acht' ich in ihn völlig; Denn ich erkenne den Schild, und die längliche Ruppel bes Helmes,

Auch fein Roffegeschirr; doch ich weiß nicht, ob er ein Gott sev. Ift der Mann, den ich sage, der feurige Sohn des Endeus, Nicht ohn' einigen Gottergrimmt' er so, sondern ihm nahe 185 Steht ein Unsterblicher dort, ein Gewölf um die Schulter sich bullend,

Der auch das ichnelle Geschoß abwendete, welches ihm zustog. Dennihm sandt' ich bereits ein Geschoß, und traf ihm die Schulter Rechts, daß völlig die Spit in das Panzergelent ihm hineindrang; ind ihn hofft' ich hinab zu beschleunigen zum Alboneus. 190

Dennoch bezwang ich ihn nicht. Ein Gott muß mahrlich ergurnt fepn.

Auch nicht hab' ich bie Roff', und ein fcnelles Gefchirr gu befteigen :

Fern in Lykaons Palast sind mir eilf zierliche Wagen, Stark und neu vom Künstler gesügt, mit Teppichen ringsum Ueberhängt; und bei jedem auch stehn zweispännige Rosse 195 Müßig, mit nahrendem Spelt und gelblicher Gerste gesättigt. Iwar ermahnete sehr der grauende Krieger Lykaon Wich den Scheibenden dort in der schöngebaueten Wohnung, Daß ich, erhöht im Sessel des rossebespanneten Wagens, Troisches Volk anführte zum Ungestüme der Feldschlacht. 200 Aber ich hörete nicht, (wie heilsam, hätt' ich gehöret!) Schonend des edlen Gespanns, daß mir's nicht darbte der Nahrung

Unter umzingeltem Bolf, da es reichlicher Pflege gewohnt war. Alfo tam ich ju Fuß gen Ilios, ohne die Rosse, Rur dem Bogen vertrauend; allein nichts follt' er mir frommen! 205

Denn schonzween heerfürsten der Danaer sandt' ich Geschoß hin, Epdeus Sohn', und des Atreus Sohn'; und beiden hervor drang helles Blut aus der Wunde: doch reizt' ich beide noch stärker. In unseligen Stund' enthob ich Bogen und Köcher Jenes Tages dem Pstock, da nach Ilios lieblicher Weste 210 Troisches Bolt ich führte, zu Gunst dem erhabenen heltor. Berd' ich einmal heimkehren, und wiedersehn mit den Augen Batergesild' und Weib, und die hochgebühnete Wohnung;

Bo nicht dieses Geschoß in loderndes Feuer ich werse, 215 Aurz in den Händen geknickt, das, ein nichtiger Tand, mich begleitet!

Aber Aeneias sprach, der Troer Fürst, ihm erwidernd: Freund, nicht also geredet! Zuvor wird dieses nicht anders, Che dem Mann wir beide mit unseren Rossen und Wagen Rühn entgegen gerennt, und mit Ariegesgerath ihn versuchet. 220 Auf denn, zu meinem Geschirr erhebe dich, daß du erkennest, Wie doch troische Rosse geübt sind, durch die Gesilde Dortzu sprengen und dort, in Verfolgungen, und in Entslichung. Und auch wohl in die Stadt erretten sie, wenn ja von Neuem Zeus ihm Ehre verleiht, des Tydeus Sohn Diomedes. 223 Auf denn, die Geißel sofort, und die kunstreich prangenden Zügel Nimm; ich selbst verlasse die Ross, und warte des Kampses. Oder begegn' ihm Du, und mir sep die Sorge der Rosse.

Ihm antwortete drauf der glanzende Sohn des Lytaon: Lent', Aeneias, du felbst dein Rossegespann mit den Zügeln. 23: Hartiger können, gewohnt des Lenkenden, jen' und entreißen Auf dem gebog'nen Geschirr, wann wieder verfolgt der Lydeide. Denn sonst möchten sie scheu abirren vom Lauf, und dem Schlachtfeld'

Und unwillig enttragen, des Eigeners Stimme vermissend; Leicht dann stürzet daher der Sohn des erhabenen Apdens, 235 Der und selber erschlägt, und entsührt die stampfenden Rosse. Darum lente du selbst dein Wagengeschirr und die Rosse; Dem will Ich, so er tommt, mit spisiger Lanze begegnen. Also redeten beid', und den tünstlichen Wagen besteigend,

Alfo redeten beid', und den tunftlichen Wagen besteigend, Eprengten auf Epdens Sohn sie baher mit hurtigen Rosen. 240

:

Sie nahm Sthenelos wahr, der kapaneische Sprößling;
Schnell zum Apdeiden darauf die gestügelten Worte begann er:
Apdend Sohn Diomedes, du meiner Seele Seliebter,
Schau zween tapfere Männer auf dich anstürmen zum Kampse,
Beid' unermeßlicher Kraft: er dort, wohltundig des Bogens, 245
Pandaros, rühmet sich laut als Sohn des edlen Lykaon;
Beil Aeneias ein Sohn des hochbeherzten Anchises
Erost entsprossen zu sepn, von der Lochter Zeus Afrodite.

Finfter fcaut' und begann der ftarte held Diomedes: Richts von Flucht mir gefagt; denn fcwerlich mocht' ich gehorchen! Mir nicht ist's anartend, zuruchubeben im Kampfe, Oderhinab mich zu schmiegen; die Kraftist mir ungeschwächt noch! Dazustehn in dem Wagen, verdreußt mich; nein, wie ich hier bin, 255

Aufdeun, lag und im Bagen entfliebn, und muthe mir fo nicht Unter dem Bordergewühl, daß nicht dein Leben bir ichwinde. 250

Bandl' ich gegen sie an; Furcht wehret mir Pallad Athene. Rie trägt jene zurück ihr Gespann schnellsüßiger Rosse Beid' aus unseren Handen, wosern auch einer entrinnet. Eines verkünd' ich dir noch, und Du bewahr' est im Herzen. Benn ja den Ruhm mir gewährt die rathende Göttin Athene, 260 Daß ich sie tödte zugleich; dann unsere hurtigen Rosse Hemme zurück, das Gezäum am Sesselrande besestigt; und zu Aeneias Rossen enteile mir, daß du hinweg sie Führst aus der Troer Gewühl zu den hellumschienten Achaiern. Jenes Geschlechts ja sind sie, das Zeus Kronion dem Trose einst

Gab zum Entgelte des Sohns Ganpmedes: edel vor allen

Noffen, so viel' umstrahlet das Tageslicht und die Sonne. Jenes Geschlechts entwandte der Böllerfürst Anchises, Ohne Laomedons Kunde die eigenen Stuten vermählend, Welche darauf sechs Füllen in seinem Palast ihm gebaren. 270 Vier von jenen behielt und ernähret' er selbst an der Krippe; Die dort gab er Aeneias dem Sohn, zween kurmende Renner. Nähmen wir diese zum Raub, dann würd' ein herrlicher Ruhm uns!

Alfo redeten jen' im Bechfelgefprach mit einander. Schnell nun naheten beibe, die hurtigen Roffe befingelnd. 275 Gegen ibn rufte guerft der glangende Sohn bed Lufaon:

Feuriger, Hochbeherzter, du Sohn bes strahlenden Tydeus, Nicht das herbe Geschoß vom schnellenden Bogen bezwang bich; Aber anjeht mit dem Speere versuch' ich es, ob er mir treffe.

Sprach's, und im Schwung' entfandt' er die weithinschattende Lange; 280

Und fie traf dem Epdeiden den Schild; gang diefen hindurch

Stürmend die eherne Spis,' und schmetterte gegen den Panger. Jauchzend erhub die Stimme der glanzende Sohn des Lykaon: Ha! das traf doch hindurch in die Weiche dir! Nimmer, vermuth' ich,

Birft bu es lang aushalten; und herrlichen Ruhm mir gemabrit bu! 285

Drauf unerschroden begann der starte Held Diomeded: Richt getroffen, gefehlt! Doch schwerlich werdet ihr, mein' ich, Eher zur Ruh' eingehen, bis wenigstens Einer entfallend Ares mit Blute getränkt, den unaufhaltsamen Krieger! Sprach's, und entfandte den Speer; ihn richtete Pallas Athene 290

Grad' am Aug' in die Ras'; und die fcimmernden 3ahne burchdrang fie;

Auch die Jung' an der Burzel entschnitt das gewaltige Erz ihm, Daß die sturmende Spis' am unteren Kinne heraussuhr. Und er entsant dem Geschirr, und es rasselten um ihn die Bassen, RegesGelents, weitstrahlend; und seitwärts bebten die Rosse, 295 kluchtiges Huss; ihn aber verließ dort Odem und Starte.

Siehe, da rannt' Aenetas mit Schild und ragendem Speer au, Sorgend, ob weg ihm zogen den todten Freund die Achaier. Rings umwandelt' er ihn, wie ein Low' in tropender Rühnheit; Bor ihn street' er die Lanz', und den Schild von gerundeter Wölbung, 300

Ihn zu erschlagen bereit, wer nur annahete jenem, Mit graunvollem Geschrei. Da ergriff den gewaltigen Feldstein Todens Sohn, so schwer, daß nicht zween Manner ihn trügen, Bie nun Sterbliche sind; doch behend' ihn schwang er allein auch. hiermit traf er Aeneias am hüftgelent, wo des Schentels 305 Bein in der hüfte sich dreht, das auch die Pfanne genannt wird; und er zermalmt' ihm die Pfann', und zerriß ihm beide die Sehnen; Rings auch entblößte die haut der zackige Stein: und der held dort Sant vorwarts auf das Knie, und stemmte die nervichte Rechte Gegen die Erd'; und die Augen umzog die sinstere Racht ihm. 310

Dort nun war' et gestorben, der Bölferfürst Aeneias, Benn nicht scharf es bemerkt die Tochter Zeus Afrodite, Die dem Anchises vordem ihn gebar bei der Heerde der Rinder. Diese, den trantesten Sohn mit Lilienarmen umschlingend, Breitet' ihm vor bie Falte bes filberhellen Gewandes, 315 Begen ber Feinde Gefcog, daß tein Gaultummler Achaia's Ihm die Bruft mit Erze durchbohrt', und das Leben entriffe. Alfo den trautesten Sohn enttrug fie der fturmenden Feldschlacht.

Doch nicht Kavaneus Sohn war forglos jenes Gebeißes, Beldes zuvor ihm befahl der Rufer im Streit Diomedes: 320 Sondern er bemmt' abwarte bas Gefvann ftarfbufiger Roffe Anber bem Sturm, bas Bezaum am Seffelrande befestigt; Und zu Meneias Roffen enteilet' er, daß er hinmeg fie Rubrt' aus der Troer Gewühl zu den bellumichienten Achaiern; Bab fie fofort dem Genoffen Deipplos, den er por allen 325 Jugendfreunden geehrt, weil fügfames Ginnes fein Derz mar: Daß zu den Schiffen binab er fie führete. Selber ber Seld nun Stieg in bas eigne Gefdirr und ergriff die prangenben Bugel, Klügelte dann zum Tydeiden den Lauf ftarthufiger Roffe, Eiferig. Der nun folgte mit graufamem Erze der Appris, 330 Beil er erkannt, fie erschein' unfriegerisch, teine der andern Göttinnen, welche ber Manner Gefecht obwaltend burdwandeln, Beber Athene's Macht, noch ber Städt' Unholdin Envo. Ald'er nunmehr fie erreicht, durch Schlachtgetummel verfolgend; Bebo, bie Lange gestrectt, ber Sohn des erhabenen Tydeus, 335 Eraf er mit eherner Spipe baber fich fdwingend die Sand ibr. Bart und weich; und fofort in die haut einstürmte die Lange Durd die ambrofifche Sulle, gewebt von ben Chariten felber, Nah' am Gelent in der Flache: ba rann unfterbliches Blut ibr, Rlarer Saft, so lauter er fleuft den seligen Göttern: 340 Denn nicht foften fie Brod, noch trinfen fie funkelndes Beines: Blutlos find fie baber, und beißen unfterbliche Götter.

Lant auf schrie die Göttin, und warf zur Erde den Sohn hin. Diesen nahm in die Händ' und errettete Föbos Apollon, Hüllend in dunkles Gewölf, daß kein Gaultummler Achaia's 345 Ihm die Bruft mit Erze durchbohrt', und das Leben entrisse. Jeho erhub die Stimme der Rufer im Streit Diomedes:

Beiche gurud, Beus Tochter, aus feindlichem Kampf ber Ent: `
fceibung!

Richt genug, daß du Weiber von schwachem Sinne verleitest? Bodu hinfort in den Krieg dich einmengst; traun ja ich meine, 350 Schaudern sollst du vor Krieg, wenn nur fern du nennen ihn börest!

Jener fprach's; und verwirrt enteilte fie, Qualen erduldend. Iris nahm und enttrug fie windschnell aus dem Getümmel, Ach, vom Schmerze betäubt, und die schöne Haut so geröthet! Jeho sand sie zur Linken der Schlacht den tobenden Arcs 355 Sihend, in Nacht die Lanze gehüllt, und die hurtigen Rosse. Und auf die Anie' hinfallend vor ihrem theuersten Bruder, Bat sie und flebete sehr um die goldaeschirreten Rosse:

Theuerster Bruber, o schaffe mich weg, und gib mir die Rosse; Daß zum Olympos ich komm', allwo die Unsterblichen wohnen. 360 heftig schmerzt mich die Bunde; mich traf ein sterblicher Mann bort.

Todens Sohn, der anjest wohl Zeus den Vater befämpfie.
Jene fprach's: und er gab die goldgeschirreten Rosse.
Sie nun trat in den Sessel, das Herz voll großer Betrübnis.
Reben sie trat auch Iris, und fast' in den Handen die Zügel; 365 Treibend schwang sie die Geißel, und rasch hin flogen die Rosse.
Bald erreichten sie dann die seligen Höhn des Olompod. Allda hemmte die Rosse die windschnell cilende Fris, Schirrte sie ab vom Wagen, und reicht' ambrossiche Nahrung. Aber mit Wehmuth sank in Dione's Schooß Afrodite; 370 Mütterlich dielt nun jene die göttliche Tochter umarmet, Streichelte sie mit der Haud, und redete also beginnend:
Wer mishandelte dich, mein Tochterchen, unter den Göttern, Sonder Schen, als hättest du öffentlich Frevel verübet?
Ihr antwortete drauf die holdanlächelnde Rypris: 375 Mich hat verletzt der Tydeide, der troßige Held Diomedes, Weil ich den theueren Sohn aus dem Schlachtgetümmel hinwegetrug,

Meinen Aeneias, der mir, o weit vor Allen geliebt ift. Richt mehr ist es der Troer und Danaer schreckliche Feldschlacht; Nein, schon nah'n die Achaier zum Kampf auch unsterblichen Göttern! 380

Ihr antwortete drauf die herrliche Göttin Dione: Dulde, du liebes Kind, und fasse dich, herzlich betrübt zwar! Viele der unfrigen schon, die olympische Häuser bewohnen, Duldeten Gram von Menschen, indem wir einander gekränket. Ares trugs mit Geduld, da die Riesenbrut des Alosus, 385 Otos sammt Effaltes, ihn hart in Banden gefesselt. Dreizehn lag er der Mond', umschränkt vom ehernen Kerker; Und er verschmachtete schier, der unersättliche Krieger, Wenn nicht der Brut Stiesmutter, die reizende Esribva, Solches dem Hermes gesagt: der entwendete heimlich den Ares,

Dem icon fehlte die Kraft; denn die graufame Feffel bezwang ihn. Bere auch trug's, ale einft Amfitrpone machtiger Sohn ihr

Mit dreischneibigem Pfeil an der rechten Seit' in den Busen Traf: da ward auch sie von unheilbarem Schmerze bewältigt. Albes selber ertrug, der gewaltige, schnelles Geschoß einst, 395 Als ihn eben der Mann, der Sohn des Aegisterschüttrers, Unten am Thor bei den Todten durchbohrt', und den Qualen babingab.

Aber er stieg zum hause des Zeus und dem hohen Olympos, Traurend das herz von Qualen gepeiniget; tief ja geheftet Bar in der mächtigen Schulter der Pfeil, und harmte die Seel' ibm. 400

Doch auf die Wund' ihm legte Paeon lindernden Balfam, Und er genas; denn nicht war sterbliches Loos ihm beschieden. Rühner, entsehlicher Mann, der für nichts hielt Thaten des Frevels, Der das Geschoß auf Götter gespannt, des Olympos Bewohner! Jenen erregte dir Zeus blaudugige Tochter Athene: 405 Thor! er erwog nicht solches, der Sohn des muthigen Tydeus, Daß nicht lange besteht, wer wider Unsterbliche lämpset, Daß nicht Kinder ihm einst an den Knieen: mein Baterchen! stammeln,

Ihm der gekehrt aus Krieg und schredenvoller Entscheidung. Darum hüte sich jest, wie tapfer er sey, Diomedes, 410 Daß nicht starker, denn Du, ein Anderer gegen ihn kämpse; Daß nicht Aegialeia, die sinnige Tochter Abrastos, Einst aus dem Schlaf ausschluchzend die Hausgenossen erwede, Schwermuthsvoll um den Jugendgemahl, den Ersten Achaia's, Sie, das erhabene Weib von Tydeus Sohn Diomedes! 415 Sprach's, und trochnete jener mit beiden Händen die Wunde; Heil ward jedo die Land, und besänstiget rubten die Schwerzen.

Aber es schaut' Athenda baher und die Königin here, Und mit stichelnden Worten erregten sie Zeus Kronion. Also rebete Zeus blaugugige Tochter Athene:

420

440

Bater Zeus, o wirst du mit Jorn aufnehmen die Rede?
Sicher bewog nun Kppris ein schones achaiisches Weiblein,
Witzugehn zu den Troern, die jest unmäßig sie liebet;
Dort vielleicht am Sewande der holden Achaierin streichelnd,
hat sie mit goldener Spange die zarte hand sich gerizet.
425
Sprach's; da lächelte sanst der Menschen und Ewigen Bater,
Rief und redete so zu der goldenen Afrodite:

Richt dir wurden verliehn, mein Cochterchen, Werke des Arieges.

Ordne du lieber hinfort anmuthige Werke der Hochzeit. Diese beforgt schon Ares der Stürmende, und Athenaa. 430 Also redeten jen' im Wechselgespräch mit einander. Aber es rannt' auf Aeneias der Rufer im Streit Diomedes, Wissend zwar, daß selber Apollons Hand ihn bedeckte. Doch nicht scheut' er den Gott, den gewaltigen; sondern begierig Strebt' er zu tödten den Held, und die prangende Rustung zu rauben.

Dreimal fturgt' er hinan, ihn auszutilgen verlangend; Dreimal erregte mit Macht den leuchtenden Schild ihm Apollon. Alls er das viertemal drauf ansturmete, start wie ein Damon, Drobte mit schrecklichem Ruf der treffende Föbos Apollon: hute bich, Epbeus Sohn, und weiche mir! Nimmer den

Bage bich gleich zu achten; denn gar nicht ähnliches Stammes Sind unsterbliche Götter, und erdumwandelnde Menschen!

Göttern

Also der Gott; da entwich mit zauderndem Schritt Diomedes, Scheuend den furchtbaren Jorn des treffenden Föbos Apollon. Doch den Aeneias enttrug dem Schlachtgetümmel Apollon, 445 hin wo der Tempel ihm stand auf Pergamos heiliger Höhe. Sein dort pflegeten Leto und Artemis, froh des Geschosses, Drinnen im heiligsten Raum, ihm Araft und Herrlichkeit schendend.

Aber er schuf ein Gebild der Gott des silbernen Bogens.
Sanz dem Aeneias gleich an Gestalt und jeglicher Rüstung; 450
Und um das Bild, hier Eroer und hier muthvolle Achaier,
Hauten sie wild einander umher an den Busen die Stierhaut i
Schöngerundeter Schild und leichtgeschwungener Tartschen.
Doch zum tobenden Ares begann nun Föbos Apollon:

Ares, o Ares voll Mord, bluttriefender Maurenzertrummrer! 455

Möchteft du nicht den Mann aus ber Schlacht zu entfernen bahingebn,

Epdeus Sohn, der anjest wohl Zeus den Vater belämpfte? Erfilich hat er der Appris die Hand am Andchel verwundet; Und mich felber darauf bestürmet' er, start wie ein Damon!

Alfo fprach er, und fest' auf Pergamos Sohe fic nieber. 460 Troja's Schgaren durcheilt' und ermunterte Ares der Buthrich, Alamas gleich an Gestalt, dem ruftigen Führer der Thrafer. Jest des Priamos Söhnen, den gottbefeligten, rief er:

D ihr Priamos Sohne, des gottbeseligten Herrschers, Bis wie lange vergonnt ihr das Morden des Wolfs den Achaiern? 465

Bis vielleicht um der Stadt iconprangende Thore gefampft wirb?

Liegt boch der Mann, den gleich wir geehrt dem göttlichen heftor, helb Aeneias, der Sohn des hochgesinnten Anchises!
Auf, dem Getummel der Schlacht entziehn wir den edlen Genoffen!
Jener rief's, und erregte den Muth und die herzen der Manner.
470

Jeho begann Sarpedon, und schalt den göttlichen Hektor: Hektor, wohin ist geschwunden der Muth dir, den du zuvor trugst?

Schirmen, auch ohn' heersmacht und Berbundete, wollteft du Eroja,

On allein, nur Schwäger um dich und leibliche Brüber!
Reinen davon nun kann ich umher schaun, oder bemerken; 475
Sondern hinab sind alle geschmiegt, wie die Hund' um den Löwen;
Doch Wir tragen die Schlacht, die wir als Berusene mitgehn.
Auch ich selbst, ein Bundesgenoß, sehr ferne ja kam ich
Her aus dem Lykierland' an Xanthos wirbelnder Strömung:
Wo ein geliebtes Weib ich verließ, und ein stammelndes Knablein, 480

Und der Besitungen viel, was nur ein Darbender wünschet. Aber auch so ermahn' ich die Lykier, eifere selbst auch, Meinem Mann zu begegnen, wiewohl nichts solches mir hier ist, Welches hinweg mir trüg' ein Danaer, oder entführte. Doch Du stehst da selber, und auch nicht Andere mahnst du, 485 Daß sie im Bolk ausharren, und Schuß darbieten den Weibern. O daß nicht, wie gefangen im weiteinschließenden Juggarn, Ihr feindseligen Männern zu Raub und Beute dahinsinkt, Welche sie bald austilgten, die Stadt voll prangender Hauser! Dir ja gebührt, das Mes bei Tag' und Nacht zu beforgen, 490

Daß du fiehst den Fürsten der fernberusenen Helser, Kastlos hier zu bestehn, und ablegst heftigen Vorwurf! Also sprach Sarpedon, das Herz aufreizend dem Hestor. Schnell vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang er zur Erde. Schwenkend die spisigen Lanzen, durchwandelt' er alle Geschwentend die spisigen Lanzen, durchwandelt er alle Geschwader,

Rings anmahuend zum Rampf, und erweckte die tobende Feldfclacht.

Sie nun wandten die Stirn, und begegneten tuhn den Achaiern. Argos Wolf dort harrte, gedrängt in Schaaren und furchtlod. Doch wie der Wind hinträget die Spreu durch heilige Tennen, Unter der Worfeler Schwung, wann die gelbgelockte Demeter 500 Sondert die Frucht und die Spreu im Hauch andrängender Minde; kern dann hauft das weiße Gestöber sich: also umzog nun Beiß von oben der Staub die Danaer, den durch die Heerschaar Auf zum ehernen himmel gestampft mit den Husen die Nosse, Wieder zum Kampf aurennend, da rings umwandten die Lenter.

Grade heran brang stürmisch der Angriff. Aber in Nacht rings hüllte der tobende Ares den Kampf, als Helfer den Troern, Bandelnd um jegliche Schaar, und richtete aus die Ermahnung, Sein, des Föbos Apollon mit goldenem Schwert, der ihm auftrug, Troja's Bolfe den Muth zu erhöhn; als Pallas Athene 510 Scheiden er sab, die Hülfe dem Dangerheere geleistet.

Auch den Aeneias entfandt' aus dem Heiligthume des Tempels Jeho der Gott, und erfüllte mit Kraft den Hirten der Bölfer. Plöhlich trat zu den Seinen der Herrliche, welche sich freuten, Als sie fahn, daß lebend und unverleht emdaherging, 515 Und voll tapferes Muthes; allein ihn fragete feiner; Denn er verbot das andre Gefchaft, das Apollon erregte, Ares der Bürger zugleich, und die raftlos lechzende Eris.

Aber die Ajas deid', und Odoffeus, sammt Diomedes, Mahneten dort zum Gesechte die Danaer, welche von selbst auch 520 Beder dem Drang der Troer erzitterten, weder dem Feldruf; Sondern sie harreten sest, dem Gewölf gleich, welches Kronion Stellt' in ruhiger Luft auf hochgescheitelten Bergen, Unbewegt, weil schlummert des Boreas Macht, und der andern Bollandrängenden Binde, die bald die schattigen Bollen 525 Mit lautbrausendem Hauch fortwehn in zerstreuter Berwirrung: Also standen dem Feind die Danaer ruhig und furchtlos. Atreus Sohn auch durcheilte die Heerschaar, vieles ermabnend:

Sepd nunManner, ofreund', und erhebt euchtapferes herzend!
Chret euch felbst einander im Ungeftume der Feldschlacht! 530
Denn wo sich ehrt ein Bolf, stehn mehrere Manner denn fallen;
Aber dem Fliehenden hebt nicht Ruhm sich empor, noch Errettung!
Mief's, und entsandte den Speer mit Gewalt; und im vorderen

Treffen

Stredt' er Deitson hin, den Freund des eblen Aeneias, Pergasos Sohn, den hoch wie Priamos Söhne die Troer 535 Chreten; denn rasch war er im Vordertampse zu kämpsen. Dem nun traf mit der Lanze den Schild Agamemnon der Herrscher;

Und nicht hemmete folder den Speer; durch fturmte das Erz ihm, Unten hinein in den Bauch, den fünftlichen Gurt durchbohrend. Dumpf hin fracht' er im Fall, und es raffelten nm ihn die Baf-

Rebo entrafft' Meneias ber Danger tapferfte Manner, Rrethon fammt dem Bruder Orfilochos, Sobne Diofles. Aber der Bater wohnt' in der icongebaueten Kere, Reich an Lebensaut, und erwuchs vom Geschlecht des Alfeios, Belder den breiten Strom hinrollt durch der Volier Landichaft, 545 Der den Orfilochos zeugt', um viel zu beberrichen der Männer: Aber Orfilochos zeugte den hochgefinnten Diofles; Und dem Diofles murben die Zwillingsföhne geboren. Rrethon und Orfilochos, beid' allfundig bes Streites. Beib' als Tunglinge bann, in buntelen Schiffen bes Meeres, 550 Kolgeten Argod Seere jum Rampf mit den Reifigen Troja's, Rubm für Atreus Söhn', Agamemnon und Menelaos, Suchend im Streit: nun hullte fie bort bas endende Schickal. Bie zween freudige Lowen zugleich auf ragenden Berghohn Buchsen, genährt von der Mutter, in dunkeler Tiefe des Maldes: 555

Beide sie rauben nunmehr Hornvieh und gemästetes Aleinvieh, Und die Sehege der Menschen verwüsten sie; bis sie nun selber Fallen durch Männerhand von spissigem Erze getödtet: So voll Araft, von Aeneias gewaltigen Händen gebandigt, Santen die zween, gleich Tannen mit hochaussteigenden Wirseln.

Um die Gefallenen traurte der Rufer im Streit Menelaos. Rasch durch das Vorbergewühl, mit strahlendem Erze gewapnet, Rabet' er, schwenkend den Speer; und das Herz ermuntere ihm Ares,

Soffend, er fante dahin, von Aeneias Handen gebändigt. Als ihn Antilochos fahe, ber Sohn bes erhabenen Neftor, 565 Eilt' er durch's Borbergemuhl; benn er forgt' um den hirten ber Bolfer.

Daß er erläg' und dem Bolle vereitelte alle die Arbeit. Beide sie hielten die Arm' und die erzgerüsteten Lanzen Dort schon gegen einander gezuckt, in Begierde des Kampses. Aber Antilochos trat dem Böllerhirten zur Seite: 570 Und nicht harrt' Aeneias, ob zwar ein rüstiger Kämpser, Alls er sah zween Männer getrost mit einander beharrend. Jene, nachdem sie die Leichen geschleppt in das Heer der Achaier, Ließen die Mitleidswerthen, gelegt in die Hände der Freunde. Doch sie selber gewandt, arbeiteten wieder im Borkamps. 575 Ihnen bewältiget sank Pplamenes, stark wie der Kriegsgott, Fürst passagnischer Männer in schildgewapneten Schlachtreibn: Welchen des Atreus Sohn, der streitbare Held Menelaos, Stach, wie er stand, mit der Lanz, am Schlüsselbeine durche

bohrend. Aber Antilochos warf den zügellenkenden Diener, 580 Mydon, Atymnics Sohn, da er wandte die stampfenden Rosse, Grad' an des Armes Gelenk mit dem Keldstein; daß ihm die

Bügel,
Schimmernd von Elfenbein, in den Staub des Gefildes entfanken.
Doch Antilochos hieb anrennend das Schwert in die Schläfe;
Und er entfank aufröchelnd dem schöngebildeten Sessel, 585
Hauptlings hinab in den Staub, auf Scheitel gestellt und

Alfo stand er lange, vom loderen Sande gehalten, Bis anstopend die Ross' in den Staub hinwarsen den Leichnam; Denn sie trieb mit der Geißel Antilochos zu den Achaiern. Jest wie sie Hektor ersah durch die Ordnungen, stürmt' er auf jene 590

her mit Geschrei; ihm folgten zugleich heerschaaren der Troer, Lapfere. Dort ging Ares voran, und die grause Enpo: Sie von Getümmel umtobt und unermeßlichem Aufruhr; Ares, mit Macht in den händen die schreckliche Lanze bewegend, Bandelte bald vor heltor einher, bald folget' er jenem. 595 Als er ihn sah, schnell stutte der Auser im Streit Diomedes. So wie ein Mann unschlüssig, da weite Gesild' er durchwallt ist, Steht am reissenden Falle des Stroms, der ins Meer sich ergießet, Starr voll Schaum hindrausen ihn sieht, und in Eile zurücksährt: Also wich der Tydeide zurück, und sprach zu dem Volke: 600 Freunde, was staunen wir so dem Verdienst des göttlichen heftor,

Lanzenschwinger zu sepn, und unerschrodener Krieger? Geht bei ihm doch immer ein Gott, und wehrt dem Verderben! Jeht auch geht ihm Ares gesellt, wie ein Sterblicher scheinend! Auf denn, gegen die Troer zurud stets wendend das Antlih, 605 Beichen wir, und nicht suchen wir Kampf mit unsterblichen Göttern!

Jener fprach's; und die Troer in Schlachtreihn wandelten naher. hettor aber erschlug zween streitersahrene Männer, Beid' auf Einem Geschirr, den Anchialos, und den Menesthes. Um die Gesallenen traurte der Telamonier Ajas. 610 Nah jest trat er hinan, und schwang die blinkende Lanze: Und den Amssos traf er, des Selagos Sohn, der in Pasos Bohnete, güterreich und feldreich; doch das Verhängniß kahrt' ihn, helfer zu sepn, dem Priamos her und den Sohnen.

Den nun traf am Gurte der Telamonier Ajas, 615 Daß ihm tief in den Bauch eindrang die ragende Lanze; Dumpf hin tracht' er im Fall. Da naht' ihm der leuchtende Ajas, Masch die Wehr zu entziehn; doch es schütteten Speere die Troer, Blinkend und scharsgespist, und den Schild umstarreten viele. Jeho stemmt' er den Fuß, und die eherne Lanz' aus dem Leichenam 620

Bog er heraus; doch nicht vermocht' er die prangende Rüstung Auch von der Schulter zu nehmen; es drängeten ihn die Geschosse. Furcht nun gebot die starte Umzingelung muthiger Troer, Welche, so viel und tapfer, ihm droheten, Speere bewegend; Welche, wie groß der Held, wie gewaltig er war, und wie rubmvoll,

Dennoch zurud ihn drängten; er wich voll jäher Bestürzung.
So arbeiteten jen' im Ungestüme der Felbschlacht.
Aber den Herafleiden Elepolemos, groß und gewaltig,
Erieb auf Sarpedon daher, den göttlichen, böfes Verhängniß.
Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander, 630
Sohn zugleich und Entel des schwarzumwölften Kronion;

hub Elepolemos an und rief zu jenem die Worte:

Herrscher des Lykiervolks, was nöthiget dich, o Sarpedon, hier zu vergehen in Angst, du ein Mann unkundig des Streites? Unwahr preisen sie dich ein Geschlecht des Aegiserschüttrers 635 Beus, denn sehr gebricht dir die Heldentugend der Männer, Welche von Zeus abstammten in vorigen Menschengeschlechtern! Welch ein Anderer war die hohe Kraft Herakles, Wie man erzählt, mein Vater, der trobende, löwenbeherzte: Welcher auch hieher kam, Laomedons Rosse zu fordern, 640

Bon seche Schiffen allein und wenigem Bolte begleitet, Aber die Stadt eindb', und leer die Gaffen zurückließ! Du bist feig' im Herzen, und führst hinsterbende Bolter; Und nichts wirst du den Troern, so scheinet es, leisten zur Abwehr, Kommend aus Lytia's Flur, auch nicht wenn du tapferer wärest,

Sondern, von mir bezwungen, zu Arbes Pforten hinabgehn!
Drauf begann Sarpedon, der Lydier Fürst, ihm erwidernd:
Bahr, Elepolemos, jener verwüstete Ilios Veste,
Um des erhabenen Helden Laomedons frevelnde Thorheit,
Beil er, für Wohlthat ihn mit hestiger Nede bedrohend,
650
Richt die Rosse gewährte, warum er ferne dahertam.
Doch dir meld' ich allhier den Tod und das schwarze Verhängnis,
Durch mich selbst dir bestimmt; von meiner Lanze gebändigt,
Giebst du mir Ruhm, und die Seele dem Sporner der Gaul'
Alboneus.

Alfo fprach Sarpedon, und hoch mit efchenem Burffpieß 655 Drohte Tlepolemos her, und beider gewaltige Lanzen Flogen zugleich aus der Hand. Da traf Sarpedon dem Segner Grad' in den Hals, daß hinten die schreckliche Spiße hervordrang; Schnell umhüllt' ihm die Augen ein mitternächtliches Dunkel. Aber Tlepolemos traf den linken Schenkel Sarpedons 660 Mit langschaftigem Speer, und hindurch flog eifrig die Spiße, Bis an den Anochen gedrängt; nur den Tod noch hemmte der Bater. Ihn, den göttlichen Held Sarpedon, führeten hebend Edele Kreund' aus dem Kampf; doch die ragende Lanze beschwert'

Rachgeschleift: benn teiner bemertte fie, ober befann fic, 665

ibn.

Auszuziehn, daßer ginge, den efchenen Speer aus dem Schenkel, Unter der Saft; fo in Eil' arbeiteten feine Beforger.

Auch den Tlepolemos trugen die hellumschienten Achaier Dort aus dem Kampfe zurud. Dieß sah der edle Odosseus, Boll ausbaurender Kraft; und bewegt ward innig das Herz ihm. 670

Und er erwog hierauf in des Herzens Geist und Empfindung: Ob er zuvor Zeus Sohn, des donnerfrohen, verfolgte; Ober ob mehreren noch der Lykier raubte das Leben.
Doch nicht ihm, dem erhabnen Odysseus, gönnte das Schickal, Zeus großmächtigen Sohn zu erlegen mit spisigem Erze; 675 Drum in der Lykier Schwarm wandt' ihm Athenaa den Muth nun. Dort den Köranos rafft' er, den Chromios, und den Alastor; Halios auch, und Alkandros, und Prytanis, auch den Nosmon. Ja mehr Lykier noch schlug wohl der edle Odysseus, Wenn nicht scharf ihn bemerkt der hellumssatterte Hektor. 680 Rasch durch das Vordergewühl, mit stralendem Erze gewapnet, Kam er, ein Graun der Achaier; doch froh des nahenden Freundes Ward Zeus Sohn Sarpedon, und sprach mit trauriger Stimme:

Laß nicht, Priamos Sohn, mich nun zum Raub den Achaiern Liegen; vertheibige mich! Dann mög' auch fliehen mein Leben 685 Dort in Euerer Stadt; weil doch mir weigert das Schickfal, Heimgekehrt in mein Haus, zum lieben Lande der Bäter, Einst mein liebendes Weib zu erfreun, und das stammelnde Söbnlein!

Jener fprach's, nichts fagte darauf der gewaltige Hettor; Sondern er fturmte vorbei, voll heißer Begier, wie er eilig 690 Begdrangt' Argos Bolf, und Vielen noch raubte bas Leben.

Aber ben göttlichen helb Sarpedon legten die Freunde Unter die prangende Buche des ägiserschütternden Vaters. Dort nun zog ihm hervor den eschenen Speer aus dem Schenkel Pelagon, tapfer und stark, der ihm ein trauter Genoß war. 695 Und ihn verließ sein Geist, und Nacht umhüllte die Augen. Doch bald athmet' er auf, und kühlende hauche des Nordwinds Behten Erfrischung daher dem matt arbeitenden Leben.

Argod Bolt, von Ared gebrangt und dem ftralenden heftor, Bandte fich weder hinab zu den dunkelen Schiffen des Meeres, 700 Noch auch ftrebt' es entgegen dem Kampf; nein, weiter zurück ftets Bichen fie, als fie vernahmen im troifchen heere den Ares.

Belden entblößte zuerst, und welchen zulest, des Geschmeibes heltor, des Priamos Sohn, und zugleich der eherne Ares? Leuthras den göttlichen held, und den Rossetummler Orestes, 705 Drauf den Denomaos auch, und Aetolia's Kampfer den Trechos, helenos, Denops Sohn, und Oresbios, rüstig im Leibgurt; Der einst hple bewohnt, des Reichthums forgsamer hüter, Wo am See Ressiss er bauete, und ihm benachbart Bobneten andre Booten, der Segenskur sich erfreuend.

Aber fobald fie bemerkte die lilienarmige here, Bie fie ber Danaer Bolf austilgten im Sturm der Entscheidung;

Schnell zur Athene nunmehr die geflügelten Worte begann sie: Weh mir, des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tochter! Traun mit eitelem Worte vertrösteten wir Menelaos, 715 heimzugehn ein Vertilger der festummauerten Troja, Wenn wir also zu wüthen dem tobenden Ares vergönnen! Aber wohlan, auch beide gebenken wir stürmender Abwehr!

Sprach's, und millig geborcht' ihr Bene blauaugige Cochter. Bene nun eilt' anschirrend bie goldgezügelten Roffe, 720 Bere, die beilige Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos. Bebe fügt' um den Bagen ihr fonell bie geründeten Raber, Mit acht ebernen Speichen, umber an die eiserne Are. Gold ift ihnen der Krang, unaltendes; aber barauf find Cherne Schienen gelegt, anpaffende, Bunder dem Anblid. 725 Silbern glanzen die Naben in schönumlaufender Ründung. Dann in goldenen Riemen und filbernen fcwebet ber Seffel Ausgespannt, und umringt mit zween umlaufenden Randern. Bornbin ftredt aus Gilber die Deichfel fich; aber am Ende Band fie bas golbene Joch, bas prangende, bem fie die Seile, 730 Golden und icon, umichlang. In das Joch nun fügete Bere Ihr fcmellfußig Gefpann, und brannte nach Streit und Betümmel.

Aber Pallas Athene, des Aegiserschütterers Tochter, Ließ hingleiten das seine Sewand im Semache des Baters, Buntgewirft, das sie selber mit kunftlicher Hand sich bereitet. 735 Drauf in den Panzer gehüllt des schwarzumwöllten Kronion, Nahm sie das Waffengerath zur thränenbringenden Feldschlacht. Siehe, sie warf um die Schulter die Negis, prangend mit Quasten, Fürchterlich, rund umher mit drohendem Schrecken gekränzer. Drauf war Streit, drauf Schühung, und drauf die starre Berfolgung.

Drauf auch bas Gorgohaupt, des entfehlichen Ungeheuers, Schredenvoll und entfehlich: das Graun des donnernden Baters! Auch umichloffie das Haupt mit des Helms viergipflichter Auppel, Golden und groß, Fußtampfer aus hundert Städten zu deden. Best in ben fammenden Bagen erhub fie fich; faste ben Speer bann, 745

Somer und groß und gediegen, womit sie die Schaaren der helden Bandiget, welchen sie zurnt, die Tochter des schrecklichen Baters. here bestügelte nun mit geschwungener Seißel die Rosse; Und auf trachte von selbst des himmels Thor, das die horen hüteten, welchen der himmel vertraut ward, und der Dipmpos, 750 Daß sie die hüllende Wolf' ist öffneten, jeho verschlössen. Dort nun lenkten sie durch die leichtgesporneten Rosse.

Jeho fanden sie Zeus, der entfernt von anderen Göttern Oben saß auf der Auppe des vielgezackten Olympos. Allda hemmt' ihr Gespann die lilienarmige Here, 755 Und den erhabenen Zeus befragte sie, also beginnend:

Burnft du nicht, Bater Zeus, den gewaltigen Thaten des Ares, Bie er verderdt ein fo großes und herrliches Wolf der Achaier, Frech, nicht der Ordnung gemäß? Mich schmerzet es! Aber geruhig Freuen sich Appris zugleich und der Gott des silbernen Bogens, 760 Belche den Wütherich reizten, der keine Gerechtigkeit kennet! Bater Zeus, ob du deß mir ereisertest, wenn ich den Ares Mit unseligem Schlage hinweg aus dem Kampse verscheuchte?

Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölf Zeud: Frisch nur, gereist auf jenen die Beuterin Pallas Athene, 765 Die am meisten ihn pflegt in bittere Qual zu versenken!

Alfo Zeus; ihm gehorchte die lilienarmige here. Treibend schwang fie die Geißel, und rasch hin flogen die Rosse, Zwischen der Erd' einher und dem Sterngewölbe des himmels. Beit wie die nebelnde Fern' ein Mann durchspäht mit den

Augen,

Sibend auf lustiger Bart', in das finstere Meer hinschauend: So weit heben im Sprung sich der Göttinnen schallende Rosse. Aber nachdem sie Troja erreicht, und die doppelte Strömung, Bo des Simois Flut sich vereiniget und des Stamandros; Jeso hemmt' ihr Gespann die lilienarmige Here, 775 Abgelöst vom Wagen, und breitete dichtes Gewölf aus; Aber Ambrosia sproß der Simois jenen zur Weide.

Sie dann eilten dahin, gleich schüchternen Tauben am Sange, Beid' entbrannt zu helfen den Männerschaaren von Argod. Alls sie nunmehr hinkamen, allwo die meisten und stärksten 780 Standen um Tydeus Sohn, den gewaltigen Rossebszähmer, Dichtgebrängt, blutgierig, wie raubverschlingende Löwen, Oder wie Eber des Walds, die voll unverwüstbarer Arast sind; Jeho stand sie und rufte, die lilienarmige Göttin, Stentorn gleich, dem Starken, an Brust und eherner Stimme, 785 Dessen Auf laut tönte, wie fünfzig anderer Männer:

Schande boch, Argos Bolt, ihr Berworfenen, trefflich an Bildung!

Beil noch mit in die Schlacht einging der eble Achilleus, Niemals wagten die Troer aus Darbanos schirmenden Thoren Borzugehn; denn sie scheuten Achilleus mächtige Lanze! 790 Nun ist ferne der Stadt bei den räumigen Schiffen iht Schlachtfelb!

Jene rief's, und erregte den Muth und die Herzen der Manner. Aber zu Tydeus Sohn enteilete Pallas Athene; Und nun fand fie den Herricher am roffebespanneten Wagen, Wie er die Bund' abfühlte, die Pandaros Pfeil ihm gebohret. 795 Denn ihn gualte der Schweiß, und der Druck des breiten Gebenkes An dem geründeten Schild'; und fraftlos starrte die Hand ihm. Jeho hub er den Riemen, und trodnete dunkeles Blut ab. Aber das Joch der Rosse berührt', und sagte die Göttin:

Benig gleicht dem Erzeuger der Sohn des muthigen Erbeud! 800

Epdeus traun war klein von Gestalt nur, aber ein Krieger! Gelbst einmal, da ich jenem den Kampf nicht wollte gestatten, Noch ausschweisenden Troß, da er einging fern von Uchaiern, Abgesandt gen Thebe, zu häusigen Kadmeionen; (Ruhig hieß ich ihn sißen am sestlichen Mahl in der Wohnung.)

Dennoch zeigt' er ben Muth voll Ungestüme, wie beständig, Rief die Radmeier zu Rämpsen hervor; und in jeglichem siegt' er Sonder Müh': so mächtig als Helserin naht' ich ihm selber. Iwar anch Deiner walt' ich mit Hülf' und schirmender Obhut, Und zu freudigem Ramps ermahn' ich dich wider die Troer: 810 Doch dir starren die Glieder vielleicht von stürmischer Arbeit; Ober dich lähmt auch die Furcht, die entseelende! Nimmer in Zukunst

Scheinst du von Tydeus erzeugt, dem feurigen Sohne des Oneus!
Ihr antwortete drauf der starte Held Diomedes:
Bohl ertenn' ich dich, Göttin, des Aegiserschütterers Tochter; 815
Darum meld' ich dir frei und unverholen die Wahrheit.
Beder lähmt mich die Furcht, die entseelende, weder die Trägheit;
Sondern vielmehr noch dent' ich, o Herrscherin, deines Gebotes:
Niemals seligen Göttern im Kampf entgegen zu wandeln,
Allen sonst; doch so etwa die Tochter Zeus Afrodite
820
Käm' in den Streit', die möcht' ich mit spisigem Erze verwunden.

Siehe, warum ich felber zurudwich, und auch dem andern Danaervolle gebot, sich hieher Alle zu fammeln; Denn ich erkenne den Ares, der dort das Treffen durchwaltet.

Drauf antwortete Zeus blaudugige Tochter Athene: 825 Tydeus Sohn, Diomedes, du meiner Seele Geliebter, Fürchte du weder den Ares hinfort, noch einen der andern Ewigen fonst: so mächtig als Helferin nah' ich dir selber! Muthig zuerst auf Ares gelenkt die stampfenden Rosse! Dann verwund' in der Näh', und scheu' nicht Ares den Wüthrich, 830

Jenen Rafenden dort, den leibigen Andernumandern! Ihn, der neulich mir felbst und der Here gelobt die Verheißung, Troja's Volk zu bekämpfen und beizustehn den Argeiern; Aber anjest die Troer vertheibiget, jener vergessend!

Raum gefagt; und fofort den Sthenelos trieb sie vom Wagen, 835

Ihn mit der hand abreißend; und williges Muthes entsprang er. Sie dann trat in den Sessel zum göttlichen held Diomedes, heiß in Begierde des Kampfe; laut stöhnte die buchene Are, Lastvoll, tragend die Graungöttin, und den stärksten der Männer.

Seißel sofort und Zügel ergriff nun Pallas Athene, 840 Eilt' und lenkt' auf Ares zuerst die stampsenden Rosse. Jener entwaffnete dort der Aetolier tapfersten Arieger, Perisas, groß und gewaltig, Ochesios glanzenden Sprößling: Diesen enthüllt' ist Ares, der blutige. Aber Athene Barg sich in Ardes Helm, vor dem Blick des gewaltsamen Ares. 845

So wie der mordende Ares ersah Diomedes den Eblen, Ließ er Perifas schnell, den Gewaltigen, dort in dem Staube Liegen, allwo er zuerst des Erschlagenen Seele geraubet; Selbst dann eilt' er gerad' auf den reisigen Held Diomedes. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander; 850 Borwarts streckte der Gott sich über das Joch und die Bügel Mit erzblinkender Lanz', in Begier ihm die Seele zu rauben. Aber die Herrscherin Pallas Athen', in der Hand sie ergreisend, Stieß sie hinweg vom Sessel, daß nichtiges Schwungs sie vorbeissog.

Bieber erhub sich darauf der Aufer im Streit Diomedes 855 Rit erzblinkender Lanz'; und es drängte sie Pallas Athene Gegen die Weiche des Bauchs, wo die eherne Binde sich anschloß: Dorthin schwang er den Stoß, und die blühende Haut ihm zerriß er:

30g dann die Lanze zurnd. Da brülte der eherne Ares; Bie wenn zugleich neuntaufend daherschrien, jazehntaufend 860 Küftige Männer im Streit, voll Buth anrennend und Mordluft.

Und es erzitterten rings die Troer umher und Achaier, Bange vor Augst: so brullte der rastlos wüthende Ares. Jeho wie hoch aus Wolken umnachtetes Dunkel erscheinet, Benn nach der Schwül' ein Orkan mit brausender Wuth sich erbebet: 865

Also dem Held Diomedes erschien der eherne Ares, Als er in Wolfen gehüllt, auffuhr zum erhabenen himmel. Eilendes Schwungs erreicht' er die seligen höhn des Olympos. Dort nun saß er bei Zeus dem Donnerer, trauriges herzens, Beigte das göttliche Blut, das niedertrof aus der Bunde; 87( Und er begann wehflagend, und fprach die geflügelten Borte:

Burnst du nicht, Bater Zeus, die gewaltigen Thaten erblickend' Stets boch haben wir Götter die herbeste Qual zu erdulden, Einer vom Rath des andern, mit Gunst für die Sterblichen eifernd Doch Dir streiten wir Alle! denn dein ist die rasende Tochter, 87! Die, zu verderben entbrannt, stets frevele Thaten ersinnet! Alle die anderen Götter, so viel den Olympos bewohnen, Folgen ja dir willsährig, und alle wir üben Gehorsam. Jene nur, weder mit Worten bezähmst du sie, weder mi Thaten;

Sondern vergonnft, weil du felber gezeugt bie verderbend Tochter:

Belche nunmehr ben Tybeiben, den stolzen held Diomedes Bild zu rasen gereizt auf unsterbliche Götter des himmels! Erstlich hat er der Appris die hand am Anöchel verwundet; Und mich selber darauf bestürmet' er, start wie ein Dämon! Aber mit eilenden Füßen entrann ich ihm! Lange vielleich noch

Rang' ich dort mit Qualen im gräßlichen Leichengewimmel; Ober ich lebt' unfräftig, entstellt von des Erzes Verwundung! Finster schaut' und begann der Herrscher im Donnergewöl Zeus:

hute bich, Andrerumandrer, mir hier zur Seite zu winseln!
Siehe verhaft mir bift du vor allen olympischen Göttern! 89:
Immer haft du den Jank nur geliebt, und Kampf und Befehdung
Gleich der Mutter an Eros und unerträglichem Starrfinn,
Geren, welche mir kum durch Borte gebändiget nachgibt!

Auch ihr Rath, wie ich mein', hat biefes Beh bir bereitet! Aber ich kann nicht länger es ansehn, bag bu bich qualest. 895 Bist du doch meines Geschlechts, und mir gebar dich die Mutter. Hätt' ein anderer Gott dich erzeugt, heilloser Berderber; Eraun du lägest vorlängst tief unter den Uranionen.

Also Zeus, und gebot bem Pason, jenen zu heilen. Jest auf die Bund' ihm legte Pason lindernden Baljam, 900 und er genas; denn nicht war sterbliches Loos ihm beschieden. Schnell wie die weiße Milch von Feigenlabe gerinnet, flussig zuvor; denn eilig erharscht sie umher dem Vermischer: Also schloß sich die Bunde sofort dem tobenden Ares. Jesto badet' ihn Hebe, und hüll' ihm schone Gewand' um; 905 Neben den Donnerer Zeus dann sest' er sich, freudiges Troses. Heim nun kehreten jen' in Zeus des Gewaltigen Wohnung, here von Argos zugleich, und Athen' Alastomene's Göttin,

Als fie gebemmt ben Berderber, den mannermordenden Ares.

## Sechster Gesang.

In halt. Die Achaier im Bortheil. heftor eilt in bie Stadt, damit feine Mutter hekabe jur Althene flebe. Glaufod und Dlomedes erkennen fich als Gafifreunde. hekabe mit den eblen Troerinnen flebt. hektor ruft den Paris jur Schlacht zurud. Er fucht feine Andromache zu Sause, und findet fie auf bein fliffchen Thore, Er kehrt mit Paris in die Schlacht.

Sinfam blieb nun der Troer und Danaer schreckliche Feldschlacht; Und oft rückte von hier und von dort im Gefilde der Kampf vor, Jener, die grad' auf einander die ehernen Lanzen gerichtet, Zwischen des Simois Klut, und des niederwallenden Zanthos.

Ajas der Telamonide zuerst, Schumwehr der Achaier, 5 Brach der Troer Gedrang', und Licht den Seinigen schuf er, Treffend den Mann, der der Beste des thrakischen Bolkes eins berging,

Ihn des Euforos Sohn, den Alamas, groß und gewaltig. Diefem traf er zuerst den umflatterten Regel des Helmes, Daßer die Stirne durchbohrte: hinein dann tiefin den Schädel 10 Drang die eherne Spiß', und Nacht umhüllt' ihm die Augen.

Drauf den Axplos erschlug der Aufer im Streit Diomedes, Teuthras Sohn: der wohnt' in der schöngebauten Arisbe, Reich an Lebensgut; auch war er geliebt von den Menschen, Beil er alle mit Lieb' herbergete, wohnend am Heerweg. 15 Doch nicht Einer davon entfernt' ihm das grause Verderben,

**Bor ihn felbst hintretend: es tödtete beide der Arieger,** Ihn und den Kampfgenossen Kalesios, der des Gespannes Lenker ihm war; und zugleich versanken sie unter die Erde.

Aber Eurpalos nahm des Ofeltios Wehr und des Oresos; 20 Drauf den Aesepos ereilt' er und Pedasos, die mit der Naïs Abarbarea einst der eble Bukolion zeugte. Aber Bukolion war Laomedons Sohn, des Erhabnen, Seines Geschlechts der Erste; doch heimlich gebar ihn die Mutter. Einst als Hirt bei den Schafen, gewann er Lieb' und Umarmung,

Und die Befruchtete trug ihm Zwillingefohne, die Nomfe. Doch nun lofete beiden die Kraft und die strebenden Glieder Er der Metisterad', und raubte die Wehr von den Schultern.

And den Aftpalos schlug der streitbare Held Polypötes; Und den Pidytes bezwang, den Pertosier, stürmend Odysseus 30 Mit erzblinkender Lanz'; und Teukros den Held Aretaon. Restore muthiger Sohn Antilochos warf den Ableros Hin, und den Elatos warf der Bölkerfürst Agamemnon: Dieser bewohnt' an des Stroms Satniois grüneuden Ufern Pedasos lustige Stadt; den Fylakos tras im Entstiehen 35 Leitos; und Eurypylos nahm des Melanthios Rüstung.

Doch den Adrastos erhaschte der Rufer im Streit Menelaos Lebend anjet; denn die Rosse durchsprengten ihm scheu das Befilde; Aber die Füß' im Zweige der Camariste verwickelnd, Brachen sie vorn die Deichsel des trummen Geschirrs, und ente eilten

Celber zur Stadt, wo noch andre verwilderte Roffe hinaufflohn. Iener entsank dem Seffel, und taumelte neben dem Rade

Borwarte hin in den Staub auf bas Antlit. Siehe, da naht'ihm Atreus Sohn Menelaos mit weithinschattender Lanze. Aber Abastros umschlang ihm die Knie', und jammerte flebend: 45

Fahe mich, Atreus Sohn, und nimm vollgültige Löfung. Biel Kleinode verwahrt der begüterte Bater im Hause, Erz und Goldes genug, und schöngeschmiedetes Eisen. Hievon reicht mein Vater dir gern unermeßliche Lösung, Wenner mich noch lebend erforscht bei den Schiffen Achaia's. 50

Jener (prach's, und diefem das Herz im Bufen bewegt' er. Und icon war er bereit, ihn dem Kampfgenoffen zu geben, Daß er hinab zu den Schiffen ihn führete. Doch Agamemnon Eilete laufend heran, und erhub den strafenden Ausruf:

Trautester, o Menelaos, warum doch forgst du für jene 55 So? Ja herrliche Chaten geschahn dir daheim von den Männern Troja's! Keiner davon entstiehe nun grausem Verderben, Keiner nun unferem Arm! auch nicht im Schoofe das Knäblein, Belches die Schwangere trägt, auch das nicht! Alles zusgleich nun

Sterbe, was Ilios nährt, ohn' Erbarmen gerafft und vernichtet! 60

Alfo fprach und wandte des Bruders Herz Agamemnon, Denn fein Wort war gerecht; und er stieß den edlen Adrastos Beg mit der Hand. Da bohrt' ihm der Bölferfürst Agamemnon Seine Lanz' in den Bauch; und er kehrte sich. Atreus Sohn dann Stemmte die Fers'auf die Brust und zog den eschenen Speer aus. 65

Neftor aber gebot mit hallendem Anf den Argeiern: Freund', ihr helden des Danaerstamms, o Genoffen des Ares! Daß nun keiner, zu Raub und Bente gewandt, mir dahinten

75

Saudere, um das Meiste hinab zu den Schiffen zu tragen; Rein; nur Manner getödtet! Nachher auch könnt ihr geruhig 70 Leichnamen burch das Gefild' ausziehn ihr Waffengeschmeibe. Jener sprach's, und erregte den Muth und die Herzen ber Manner.

Bald nun maren die Troer vor Argod frieg'rifchen Sohnen glios zugeflohn, durch Ohnmacht alle gebandigt, Aber fcnell zu Aeneias und heftor redete nahend helenos, Priamos Sohn, der fundigfte Bogelbeuter:

heftor du, und Aeneias; denn euch ja lieget die meifte Arbeit ob der Troer und Lyfier, weil ihr die Beften Sepd zu jeglichem Zweck, Kriegsmuth zu beweisen und Klugheit: Steht allhier, und hemmet das flüchtige Bolt vor den Thoren, 80 Rings das Gedräng' umwandelnd, bevor in die Arme der Weiber

Kliehend sich jene gestürzt, dem höhnenden Feinde zum Jubel!
Aber nachdem ihr umher die Ordnungen wieder ermuntert,
Bollen wir selbst hier bleibend der Danaer Schaaren bekämpfen,
Riedergebeugt wie wir sind; denn dringende Noth ja gebietet: 85
Hettor, und Du geh' eilig gen Ilios, sage daselbst dann
Unserer Mutter das Bort. Sie, edlere Beiber versammelnd
Hoch auf die Burg, zum Tempel der Herrscherin Pallas Athene,
Define dort mit dem Schlüsel die Pforte des heiligen Hauses;
Und das Gewand, so ihr das köstlichste scheint und das größte 90
Uner im Hause zu seyn, und geliebt am meisten ihr selber,
Lege sie dar auf die Kniee der schöngelocken Athene;
Und sie gelob' in dem Tempel ihr zwölf untadliche Kühe,
Idhrige, ungezähmte, zu beiligen: wenn sie der Stadt sich

Jest und der troischen Frauen erbarmt und der stammeln Kindlein;

Benn sie des Epdeus Sohn von der heiligen Ilios abwehrt, Ihn da, den Stürmer der Schlacht, den gewaltigen Schrec gebieter,

Den ich fürwahr den Stärksten im Volk der Danaer achte! Selbst vor Achilleus nicht, dem Herrlichen, zagten wir also, Belcherdoch Sohn der Göttingenannt wird! Jener, wie heftig Buthet er! keiner vermag an Gewalt Ihm gleich sich zu steller Helenos sprach's; doch Heltor gehorcht' unverdrossen Bruder.

Schnell vom Wagen herab mit ben Ruftungen fprang er zur C Schwentend bie fpißigen Lanzen, durchwandelt' er alle fcwader,

Rings anmahnend zum Kampf, und erweckte die tobende F fclacht.

Sie nun wandten die Stirn', und begegneten fühn den Achai Argod Söhn' ist wichen zurück, und ruhten vom Morde, Bähnend, ein Ewiger sep vom Sternengewölbe des himmel Niedergeeilt, zu helsen den schnell umkehrenden Troern. Heltor aber gebot mit hallendem Rufe den Troern:

Troja's muthige Söhn', und fernberufene helfer! Sepd nun Männer, o Freund', und gebenkt einstürmenber wehr:

Bahrend ich felbst hinmandle gen Ilios, und die erhabnen Greise des Naths anmahne, zugleich auch unfere Weiber, Daß sie den Himmlischen flehn, und Sühnbekatomben beißen. Diefes gefagt, enteilte ber helmumflatterte Heftor. Dben fchlug ihm den Naden, und tief die Knöchel des schwarzen Felles Rand, der rings am genabelten Schild' umherlief. Slaufos jest, des Hippolochos Sohn, und der Held Diomedes, Kamen hervor aus den Heeren gerannt, in Begierde des Kampfes.

Als fie nunmehr fich genabt, die Gilenden gegen einander. Jebo begann er guerft, ber Rufer im Streit Diomebes: Ber doch bift du, Edler, der fterblichen Erdebewohner? Nie erfab ich ja bich in mannerehrender Relbichlacht Bormals: aber aniett erbebit bu dich weit vor den Andern. 125 Rubnes Muthe, da du meiner gewaltigen Lange bich darftellft. Reiner Rraft ja begegnen nur Gobn' ungludlicher Eltern! Aber wofern du ein Gott berabgetommen vom Simmel. Rimmer fürmahr begehr' ich mit Simmelemachten zu tampfen. Nicht des Droas Erzengter einmal, der starte Loturgos, 130 Lebete lang', als gegen bes Simmels Macht' er gestrebet: Belder vordem Dionvfos, des Rafenden, Ammen verfolgend Scheucht' auf bem beiligen Berge Apferon; alle zugleich fie Barfen die laubigen Stabe binmeg, da der Mörder Lufurgos Bild mit dem Stachel fie fchlug; auch floh Dionpfos, und tauchte 135

Unter die Woge des Meers, und Thetis barg im Gewandschook Ihn, der erbebt', angswoll vor der drohenden Stimme des Mannes. Doch dem zürnten barauf die ruhig waltenden Götter, Und ihn blendete Zeus der Donnerer; auch nicht lange Lebt' er annoch, denn verhaßt war er allen unsterblichen Göttern.

Alle vertilgte fie bort der untablige Bellerofontes. 190 Als er nunmehr erfannte den Held aus abttlichem Samen. Hielt er dort ihn gurud, und gab ihm die blübende Tochter, Sab ihm auch die Salfte ber Ronigsehre jum Antheil. Auch die Lufier maßen ihm auserkorene Güter, Schon an Adergefild' und Pflanzungen, daß er fie baute. 195 Jene gebar drei Kinder dem feurigen Bellerofontes, Erst Isandros, Hippolochos dann, und Laodameia. Siebe, ju Laodameia gefellte fich Beus Rronion, Und sie gebar Sarvedon, den götterähnlichen Streiter. Aber nachdem auch jener den Simmlischen allen verhaft mard: 200 Irrt' er einsam umber, sein Berg abzehrend in Kummer, Durch die aleische Klur, der Sterblichen Pfade vermeibend. Seinen Sohn Isandros ermordete Ares der Butrich, Ale er tampft' in ber Schlacht mit ber Solomer ruchtbaren Bölfern.

Artemis raubt' ihm die Tochter, die Lenferin goldener Jügel. 205 Aber Hippolochos Sohn bin Ich, ihn rühm' ich als Bater. Diefer fandt' in Troja mich her, und ermahnte mich forgfam, Immer der Erste zu seyn, und vorzustreben vor Andern; Daß ich der Bäter Geschlecht nicht schändete, welches die ersten Männer in Espre zeugt', und im weiten Lyfierlande. 210 Sieh' aus folchem Geschlecht und Blute dir rühm' ich mich jebo.

Jener fprach's, froh hörte der Rufer im Streit Diomedes. Eilend stedt' er die Lang' in die nahrungsproffende Erde, Und mit freundlicher Rede jum Bölferhirten begann er:

Bahrlich, fo bift du mir Gaft aus Baterzeiten von Altere! 215 Deneus der Seld hat einft den untadligen Bellcrofontes

Saftlich im Saufe geehrt, und zwanzig Tage geberbergt. Gen' auch reichten einander jum Dentmal icone Beidente. Deneus Chrengeschent mar ein Leibgurt, ichimmernd von Burpur, Aber des Bellerofontes ein golbener Doppelbecher: 220 Und ihn ließ ich icheidend gurud in meiner Behaufung. Richt des Tydeus gedent' ich; benn noch ein stammelnder Anabe Blieb ich babeim, bavor Thebe bas Bolf ber Achaier getilgt mard. Also bin ich nunmehr dein Gastfreund mitten in Argos: Du in Lotia mir, mann einft ihr Bolf ich befuche. 225 Drum mit unferen Langen vermeiben wir und im Getummel. Mir ja find noch Troer genug, und rühmliche Belfer, Daß ich tobte, men bietet ein Gott, und die Schenfel erreichen: Dir find Achaier genug, daß, welchen du fannft, du erlegeft. Aber bie Wehr mit einander vertaufchen wir, bag auch bie Andern 230

Schau'n, wie wir Gafte zu fepn aus Baterzeiten uns ruhmen. Alfo redeten jen', und herab von den Bagen fich fcwingend, Fasten fie beid' einander die Hand', und gelobeten Freundschaft. Jest ward Glaufos erreget von Zeus, daß er ohne Besinnung Gegen den held Diomedes die Rüftungen, goldne mit ehrnen, 235 Bechselte, hundert Farren sie werth, neun Farren die andern.

Als nun heftor erreicht das stäische Thor und die Buche; Jest umeilten ihn rings die troischen Beiber und Töchter, Forschend dert nach Söhnen, nach Brüdern dort und Verwandten, Und den Gemahlen im heer. Er ermahnte sie, alle die Götter 240 Anzustehn; doch vielen war Beh' und Jammer verhänget.

Als er den schönen Palast des Priamos jeho erreichte, Der mit gehauenen Hallen geschmudt mar: (aber im Innera Baren funfzig Gemächer aus schöngeglättetem Marmor, Rachbarlich an einander gebaut: es ruhten des Königs 24 Priamos Söhn' allhier, mit den anvermähleten Beibern; Dann für die Töchter auch waren zur anderen Seite des Hose Imstigation an einander gebaut; es ruhten des Königs Priamos Cidam' hier mit ehrfurchtwürdigen Weibern:) 25 Dort begegnete Heftor der gernaustheilenden Mutter, Die zu Laodike ging, der holdesten Tochter an Bildung. Jene faßt' ihm die Hand, und redete, also beginnend:
Sohn, warum doch kommst du, das wüthende Treffen ver

hart wohl drängen sie une, die entschlichen Männer Achaia's, 25 Kämpfend um unsere Stadt; daß nun dein herz dich dahertriel Deine hände dem Zeus von Ilios Burg zu erheben! Aber verzeuch, bis dir des liedlichen Weines ich bringe; Daß du Zeus dem Water zuvor und den anderen Göttern Sprengest, und dann auch selber des Labetrunks dich erfreuest. 26 Denn dem ermüdeten Mann ist Wein ja frästige Stärfung, So wie Du dich ermüdet, im Kampf für die Deinigen stehent Ihr antwortete drauf der helmumstatterte heftor: Nicht des liedlichen Weins mir gebracht, ehrwürdige Mutter,

Mit ungewaschener Sand Zeus dunkelen Wein zu fprengen, Erag' ich Scheu; nicht ziemt es, den schwarzumwölkten Kronion Anzustehn, mit Blut und Kriegesstaube besudelt. Aber o du, zum Tempel der Beuterin Pallas Athene

Dag du mich nicht entnervft, und der muthigen Kraft ic

vergeffe.

26

Sehe mit Rauchwerk hin, die edleren Weiber versammelnd; 270 Und das Gewand, so dir das köstlichste scheint und das größte Aller im Hause zu seyn, und geliebet am meisten dir selber, Solches leg' auf die Knie der schöngelockten Athene, Auch gelob' in dem Tempel ihr zwölf untadlige Kühe, Jährige, ungezähmte, zu heiligen: wenn sie der Stadt sich 275 Jeht und der troischen Frauen erbarmt und der stammelnden Kindlein;

Bie sie des Epdeus Sohn von der heiligen Ilios abwehrt, Ihn da, den Stürmer der Schlacht, den gewaltigen Schreckengebieter.

Auf denn, gehe zum Tempel der Beuterin Pallas Athene Du; ich selbst nun eile zu Paris, ihn zu berusen, 280 Ob er vielleicht noch achte des Aufenden. Schlänge die Erd' ihn Lebend hinab! Ihn erschuf der Olympier nur zum Verderben Troja's Volk', und dem Priamos selbst, und den Söhnen des Herrschers.

Sah' ich jenen einmal in Arbes Wohnung hinabgehn; Dann vergäß' ich im Herzen des unerfreulichen Elende! 285 Alfo der Held; und die Mutter, zum Hauf' eingehend, beschied dort

Magd' in die Stadt, und sie riefen die Schaar der edleren Beiber. Selbst dann stieg sie hinab in die lieblich dustende Kammer, Bo sie die schönen Gewande verwahrete, reich an Ersindung; Berke sidonischer Fraun, die der göttliche Held Alexandros 290 Selbst aus Sidon gebracht, unendliche Wogen durchschiffend, Als er Helena heim, die edelentsprossene, führte. Best bub Helabe eines davon zum Geschent der Athene,

· Beldes das größeste war, und bas schönste zugleich an Erfindung: Sell wie ein Stern, so strahlt' es, und lag das unterfte aller. 295 Und fie enteilt', ihr folgten gedrängt die ebleren Beiber.

Als sie nunmehr auf der Burg den Tempel erreicht der Athene; Deffnete jenen die Pforte die anmuthsvolle Theano, Kisseus Tochter, vermählt dem Gaulbezähmer Antenor, Welche die Troer geweiht zur Priesterin Pallas Athene's. 300 All' erhuben die Hände mit jammerndem Laut zur Athene. Aber es nahm das Gewand die anmuthsvolle Theano, Legt' es dar auf die Kniee der schöngelockten Athene, Flehete dann gelobend zu Zens des gewaltigen Tochter:

Pallas Athenevoll Macht, Stadtschirmerin, ebelste Göttin! 305 Brich doch jeso den Speer Diomedes; aber ihn selber Laß auf das Antliß gestürzt vor dem stälschen Thore sich wälzen! Daß wir jeso sofort zwölf stattliche Küh' in dem Tempel, Jährige, ungezähmte, dir heiligen: wenn du der Stadt dich Jest und der troischen Frauen erbarmst und der stammelnden Kindlein!

Also fiehte fie laut; doch es weigerte Pallas Athene. "Bährend sie dort so fiehten zu Zeus des gewaltigen Tochter; Bandelte Hettor den Weg zum schönen Palast Alexandros, Belchen er selbst sich erbaut mit den kunstersahrensten Mannern Aller, so viel in Troja, dem scholligen Lande, sich nährten: 315 Diese bereiteten ihm das Gemach und den Saal und den Vorhof, Hoch auf der Burg, und nahe bei Priamos Bohnung und Hettors. Dort hinein ging Hettor, der Göttliche. Sieh, in der Rechten Trug er den Speer, eilf Ellen an Läng; und vorn an dem Schafte

Blinkte bie eherne Scharf, umlegt mit goldenem Ringe. 320 Ihn im Gemach ist fand er, die stattlichen Baffen durchforschend, panger und Schild, und glättend das horn bes krummen Geschoffes.

Aber Helena faß, die Argeierin, unter den Weibern Kemsig, den Mägden umher anmuthige Werke gebietend. Bie er ihn sah, schalt Hektor, und rief die beschämenden Worte: 325

Seltsamer, nicht war's löblich, so unmuthevoll zu ereisern! Siehe, das Boll verschwindet, um Stadt und thürmende Mauer Kampfend; und beinethalb ist Feldgeschrei und Getummel Rings entbrannt um die Beste! Du zanktest ja selbst mit dem Andern,

Welchen du so saumselig ersähst zur traurigen Feldschlacht. 330 Auf denn, ehe die Stadt in seindlicher Flamme verlodre!
Ihm antwortete drauf der göttliche Held Alexandros:
Hettor, dieweil du mit Necht mich tadeltest, nicht mit Unrecht;
Darum sag' ich dir jest: Du höre mein Wort, und vernimm es.
Gar nicht wider die Troer so unmuthsvoll und ereisert, 335
Saß ich hier im Gemach; zum Grame nur wollt' ich mich wenden.

Doch nun hat mich die Gattin mit freundlichen Worten beredet, Auszugehn in die Schlacht; auch scheinet es also mir selber Besser hinfort zu sepn; benn es wechselt der Sieg um die Männer. Aber verzeuch, bis ich jeho in Kriegesgeräth mich gehüllet; 340 Ober geh', so folg' ich, und hoffe dich bald zu erreichen.

Jener sprach's; nichts fagte darauf der gewaltige Heltor. Aber Helena sprach mit bold liebkofenden Worten; O mein Schwager, des schnöden, des unheilftistenden Beibes! Hatte doch jenes Tags, da zuerst mich geboren die Mutter, 345 Ungestüm ein Orfan mich entrafft auf ein ödes Gebirg' hin, Oder hinad in die Boge des weitaufrauschenden Meeres, Daß mich die Boge verschläng', eh' solche Thaten geschehen! Aber nachdem dies Uebel im Nath der Götter verhängt ward; Bar' ich wenigstens doch des besseren Mannes Genossin, 350 Belcherempfände die chmach und soviel Vorwürse der Menschen! Dem ist weder anjest Herzhaftigseit, noch in der Zutunft Wird sie ihm je; und ich meine, der Frücht' auch werd' ergenießen! Aber o komm doch herein, und sehe dich hier auf den Sessel, Schwager; dieweil dir am meisten die Arbeit liegt an der Seele.

um mich schändliches Weib und die Frevelthat Alexandros: Denen ein trauriges Lood Zeus sendete, daß wir hinfort auch Ruchtbar sen'n im Gefange der kommenden Enkelgeschlechter!

Ihr antwortete drauf der helmumflatterte heftor: helena, heiße mich nicht so freundlich siben! ich darf nicht. 360 Denn schon dringt mir das herz mit heftigfeit, daß ich den Troern

helfe, die sehnsuchtsvoll nach mir Abwesenden umschaun. Aber du muntere diesen nur auf, auch treib' er sich selber; Daß er noch in den Mauern der Stadt mich wieder erreiche. Denn ich will in die Wohnung zuvor eingehn, um zu schauen 365 Mein Gesind', und das liebende Weib, und das stammelnde Söbnlein.

Denn wer weiß, ob ich wieder gurud zu den Meinigen fehre, Ober mich jest durch die Sande der Danaer tilgen die Götter.

Also sprach, und enteilte, der helmumflatterte Hektor. Bald erreicht' er darauf die wohlgebauete Wohnung. 370 Doch nicht fand er die schone Andromache dort in der Kammer; Sondern zugleich mit dem Kind' und der Dienerin, schones Gewandes.

Stand fie annoch auf dem Thurm, und jammerte, feufgend und weinend.

Als nun Heftor daheim nicht fand die untablige Gattin, Trat er zur Schwelle hinan, und rief den Mägden des Haufes: 375

Auf wohlan, ihr Mägbe, verfündiget schnell mir die Bahr= beit.

Bohin ging die schone Andromache aus dem Gemache? Ob sie zu Schwestern des Manns, ob zu stattlichen Frauen der Schwäger,

Ob zu Athene's haus enteilete, wo auch die andern lodigen Eroerinnen die schreckliche Göttin versöhnen? 380 Ihm antwortete drauf die ämsige Schaffnerin also: heltor, weil du gebeutst, die Wahrheit dir zu verkünden; Richt zu Schwestern des Manns, noch zu stattlichen Frauen der Schwäger,

Roch zu Athene's haus enteilte sie, wo auch die andern Lodigen Troerinnen die schreckliche Göttin versöhnen; 385 Sondern den Thurm erstieg sie von Ilios, weil sie gehöret, Daß Noth leiden die Troer, und Obmacht sey den Achaiern. Eben nur ist sie zur Mauer mit hastigem Schritte gewandert, Einer Verwilderten gleich; und die Wärterin trägt ihr das Anäblein.

Alfo fprach zu hefter bie Schaffnerin; schnell aus ber Bobnung 390

Eilte ben Beg er gurud burch die wohlgebaueten Gaffen. Als er das fläische Thor, die gewaltige Beste durchmandelnd, Jebo erreicht, wo hinaus ihn führte der Beg ins Gefilde: Ram die reiche Gemahlin Andromache eilendes Laufes Begen ihn ber, des edlen Getion blühende Tochter: 395 Denn Eetion wohnt' am waldigen Sange des Plakos. Dort in der platischen Thebe, Rilitia's Manner beherrschend, Und er vermählte die Tochter dem erzumschimmerten Sektor. Diese begegnet' ibm jest; die Dienerin aber, ihr folgend, Trug an der Bruft das garte, noch gang unmundige Knäblein, 400 hektore einzigen Sohn, dem ichimmernden Sterne vergleichbar. Hektor nannte den Sohn Skamandrios, aber die andern Nannten Aftvanar ibn, denn allein schirmt' Ilios Sektor. Siehe, mit Lächeln blickte der Water still auf das Knäblein: Aber neben ihn trat Andromache, Thranen vergießend, 405 Drudt' ibm freundlich die Sand, und redete, also beginnend: Seltsamer Mann, dich tödtet dein Muth noch! und bu erbarmst dich

Nicht des stammelnden Kindes, noch mein des elenden Beibes, Ach bald Bittwe von dir! benn dich tödten gewiß die Achaier, Alle mit Macht anstürmend! Allein mir ware das Beste, 410 Deiner beraubt, in die Erde hinabzusinken; denn weiter Bleibt kein Trost mir übrig, wenn Du dein Schickal erreicht

Gram nur! und nicht mehr hab' ich ja Vater und liebende Mutter!

hast,

Siebe, den Vater erschlug mir der göttliche Streiter Achilleus, und er verheerte die Stadt, die kilikische Manner bevölkert, 415 Thebe mit ragendem Chor: den Estion selber erschlug er, Doch nicht nahm er die Waffen; denn graunvoll war der Gebank ihm;

Rein, er verbraunte den Held mit dem kunstlichen Waffengeschmeibe,

Soch dann häuft' er ein Mal; und ringe mit Ulmen umpflanzten's

Bergbewohnende Nymfen, die Acgiserschütterers Tochter. 420 Sieben auch waren der Brüder mir dort in unserer Wohnung; und die wandelten all' am selbigen Tage zum Aid; Denn sie all' erlegte der muthige Renner Achilleuß, Bei weißwolligen Schafen und schwerhinwandelnden Rindern. Meine Mutter, die Fürstin am waldigen Hange des Platos, 425 Führet' er zwar hieher mit anderer Beute des Krieges; Doch befreit' er sie wieder, und nahm unendliche Lösung: Aber im Baterpalast erlegte sie Artemis Bogen. Hettor, o Du bist jeho mir Bater und liebende Mutter, Auch mein Bruder allein, o Du mein blühender Gatte! 430 Aber erbarme dich nun, und bleib' allhier auf dem Thurme! Mache du nicht zur Waise das Kind, und zur Wittwe die Gattin!

Stelle das Heer dorthin an den Feigenhügel; denn dort ift Leichter die Stadt zu ersteigen, und frei die Mauer dem Angriff. Oreimal haben ja dort es versucht die tapfersten Krieger, 435 Kühn um die Ajas beid' und den hohen Idomeneus (trebend, Auch um des Atreus Sohn', und den starten Held Diomedes

Db nun jenen vielleicht ein tundiger Seher geweiffagt, Ober auch felbst ihr Berg aus eigener Regung sie antrieb.

Ihr antwortete drauf der helmumflatterte Beftor: 440 Mich auch härmt das Alles, o Trauteste; aber ich schene Troja's Männer zu febr, und die faumnachschleppenden Weiber, Benn, wie ein Reiger, entfernt ich hier ausweiche der Reldichlacht. Auch verbeut es mein Serg; benn ich lernete, biederes Muthes Immer zu fenn, und zu fampfen im Vorderfampfe der Eroer, 445 Schirmend zugleich bes Batere erhabenen Rubm, und den meinen! Amar bas erfenn'ich gewißin des herzens Beift und Empfindung: Einst wird kommen der Tag, da die beilige Ilios binfinkt, Priamos felbit, und bas Bolf bes langenfundigen Ronigs. Doch nicht geht mir fo nabe ber Troer Leid in der Bufunft, 450 Nicht der Befabe felbit, noch Priamos auch des Beherrichers ... Noch der leiblichen Bruder, die bann, fo viel und fo tapfer, Mu' in den Staub hinfinken, von feindlichen Banden getodtet: Als wie beins, wenn ein Mann der erzumschirmten Achaier Meg die Beinende führt, der Kreiheit Tag dir entreißend: 455 Wenn bu in Argod webft für die herricherin, oder auch mübfam Maffer trägst aus dem Quell Sprereia, oder Meffeis, Gehr unwilliges Muths; boch hart belaftet ber 3mana bich! Runftig fagt bann Giner, die Thranenvergießende ichauend: heftore Beib war diefe, des tapferften helden im Bolte 460 Roffebegahmender Troer, da Ilios Stadt fie umfampften! Also redet man einst; und neu erwacht dir der Rummer, Solden Mann zu vermiffen, der Abwehr bote der Anechtschaft! Aber es decte mich Todten der aufgeworfene Sugel, Che von beinem Gefchrei ich gehört, und beiner Entführung! 463 Alfe ber helb, und hin nach dem Anablein ftredt'er die Arme; Aber gurud-an den Bufen der ichongegurteten Amme Schmiegte fich ichreiend das Kind, erichredt von dem liebenden Bater,

Bange zugleich vor bem Erz und der flatternden Mahne bes . Bufches,

Belden es fürchterlich fah vom oberen Helme herabwehn. 470 Lächelnd schaute der Bater das Kind, auch die zärtliche Mutter. Schleunig vom Haupte sich nahm er den Helm, der stralende Heltor,

Legete dann auf die Erde den schimmernden; aber er selber Rufte sein liebes Rind, und wiegt' es fanft in den Armen; Laut dann flehet' er also dem Zeus und den anderen Göttern: 475 Zeus und ihr anderen Götter, o laßt doch dieses mein Knäblein

Berden hinfort, wie ich selbst, vorstrebend im Bolte der Troer, Auch so start an Gewalt, und Ilios mächtig beherrschen! Und man sage dereinst: Der ragt noch weit vor dem Bater! Bann er vom Streit heimfehrt, mit der blutigen Beute beladen 480

Cines erfchlagenen Feinds! Dann freue sich herzlich die Mutter! Alfo fprach er, und reicht' in die Arme der liebenden Gattin Seinen Sohn; und sie nahm in das duftende Bufengewand ihn, Lächelnd mit Thranen im Blick; und ihr Mann voll inniger Wehmuth

Streichelte fie mit der hand, und redete, alfo beginnend: 485 Armes Weib, nicht mußt du zu sehr mir trauern im herzen! Die wird gegen Geschiet mich ein Mann binsenden zum Ald. Doch dem Berhangnis entrann Niemand von den Sterblichen, mein' ich,

Ebeler so wie Geringer, nachdem er einmal gezeugt ward. Auf, zum Gemach hingehend, beforge du deine Geschäfte, 490 Spindel und Webestuhl, und gebeut den dienenden Weibern, Fleißig am Werke zu sevn. Für den Krieg liegt Männern die Sorg' ob,

Allen, mir ja zumeift, die Ilios Befte bewohnen.

Diefes gefagt, erhob er den Helm, der stralende Hettor, Bon Roshaaren umwallt; heim ging die liebende Gattin, 495 Rückwarts häusig gewandt, und herzliche Thranen vergießend. Bald erreichte sie nun des mannervertilgenden Hettors Bohlgebanete Bohnung, und fand die Mägd' in der Kammer, Biel an der Zahl; und allen erregte sie Gram und Betrübnis. Lebend noch ward Hettor betraurt in seinem Palaste; 500 Denn sie glandten gewis, nie wieder daher aus der Feldschlacht Kehr' er heim, der Achaier gewaltigen Kanden entrinnend.

Paris auch zanderte nicht in der hochgebuhneten Wohnung; Sondern fobald er in Waffen von ftralendem Erz sich gehüllet, Eilt' erdaher durch die Stadt, den hurtigen Fußen vertrauend. 505 Wie wenn, genährt an der Krippe mit reichlichem Futter, ein Stallroß

Muthig die halfter zerreißt, und stampfendes Laufs in die Felder Eilt, zum Bade gewöhnt bes lieblich mallenden Stromes, Troßender Kraft; hoch trägt es das haupt, und rings an den-Schultern

Fliegen bie Mahnen umber; doch ftolz auf den Adel der Jugend, 510 Eragen die Schenkel es leicht zur befannteren Beide der Stuten: Alfo mandelte Paris herab von Pergamos Höhe, Priamos Sohn, umftralt von leuchtender Wehr, wie die Sonne, Freudiges Muthe; und es flogen die Schenkel ihm. Eilend nun hatt' er

Heftorden Brudererreicht, den Erhabenen, als er sich wenden 515 Bollte vom Ort, wo vertraulich mit seinem Beib' er geredet. Jeso begann zu Jenem der göttliche Held Alexandros:

Bahrlich, mein alterer Bruder, dich Eilenden hielt ich zu lange Zaudernd auf, und tam nicht ordentlich, wie du befahleft.

Ihm antwortete brauf der helmumflatterte heftor: 520 Guter, es darf dir schwerlich ein Mann, der Billigkeit achtet, Tadeln die Berke der Schlacht, du bist ein tapserer Streiter. Oft nur faumest du gern, und willst nicht. Aber es trankt mir Junig das herz, von dir die schmähliche Rede zu hören Unter dem troischen Bolt, das um dich so Manches erduldet. 525 Komm, dieß wollen wir funftig berichtigen, wann und einmal Zeus Gönnt, den himmlischen Mächten der endlos waltenden Götter Dankend den Krug zu stellen der Freiheit in dem Palaste, Weil wir aus Troja verjagt die hellumschienten Achaier.

## Siebenter Befang.

In halt. Athene und Apollon, die Schlacht zu enden, beigen hetter ben tapferften Achaier zum Zweitampf fodern. Unter neun Fürsten rrifft bas Lood den Nias, Telamons Sohn. Die Macht trennt die Kämpfer. Meftor in Ngamemnond Gezelt rath Stillsstand, um die Todten zu verbrennen, und Berschanzung bes Lagerd. Antenor in Ilios rath, die helena zurüczzgeben; welches Paris verwirst. Am Morgen last Priamos die Achaier um Stillsstand bitten. Bestatung der Todten. Berschanzung des Lagers und Poseidond Unwille. In der Nacht unglückliche Zeichen von Zeud.

Diefes gesagt, burcheilte das Thor ber ftralende Heftor; Anch Alexandros ber Bruder enteilete; aber das Herz mar Beiden entbrannt, ju fampfen den tapfern Kampf der Entscheidung.

Bie wenn ein Gott Schiffleuten nach fehnlichem harren ben Kabrwind

Sendet, nachdem arbeitend mit schöngeglätteten Rubern 5 Lange das Meer sie geregt, und mud' hinfanken die Glieder: So auch erschienen sie beide den sehnlich harrenden Troern.

Jeber entrafft': er bort ben Menethios, jenes Beherrschers Areithoos Sohn, ben ber Keulenschwinger in Arne Areithoos zeugt' und die herrliche Filomedusa. 10 Hektor aber durchschop dem Cioneus unter der Sturmhaub' Ehernem Rande den Hals mit dem Speer, und löste die Glicder. Glaulos, Hippolochos Sohn, der lykischen Männer Gebieter, Eraf ben Ifinoos jest in der tobenden Schlacht mit bem Bnrffpies,

Derias Sohn, ba bas ichnelle Gespann er bestieg, in bie Schulter: 15

Und er entfant vom Bagen gur Erd', ihm erichlafften die Glieder.

Aber sobald sie bemerkte die Herrscherin Pallas Athene, Bie sie der Danaer Wolf austilgten im Kampf der Entscheidung; Stürmendes Schwungs entstog sie den Felsenhöhn des Olympos hin zu Ilios Stadt. Und entgegen ihr eilet' Apollon, 20 Schauend von Pergamos Zinne; denn Siegsruhm gönnt' er den Ervern.

Jest begegneten sich die Unsterblichen beid' an der Buche; Und zur Athene begann Zeus Sohn, der Herrscher Apollon:

Bas fo voller Begier, o Beus bes gewaltigen Tochter,

Ramft bu anjest vom Olympos? wie treibt bich der heftige Eifer? 25

Daß du dem Danaervolke der Schlacht umwechselnden Sieg nun Gebest? Denn nicht der Erver, der Fallenden, jammert dich jemald!

Aber gehorchtest du mir, traun weit zuträglicher war' es: Jest benn laffenwirruhn den feindlichen Kampf der Entscheidung, hent; doch funftig erneu'n sie die Felbschlacht, bie sie bas Schickfal 30 Ilios endlich erreicht; die weil es also im Herzen Euch Göttinnen gefällt, die erhabene Stadt zu verwüsten.

Drauf antwortete Zeus blauaugige Tochter Athene: Afo fev's, Ferntreffer; denn dies auch felber gedenkend, Am ich anjest vom Olympos zu Troja's Bolf und Achaia's. 35 Ater wohlan, wie strebst du den Kampf zu stillen der Männer? Ihr antwortete brauf Zeus Sohn, der Herrscher Apollon: Settorn höh'n wir den Muth, dem gewaltigen Rossebezähmer, Ob er ein Einzelner wohl der Danaer Einen hervorruft, Gegen ihn anzukampfen in schreckenvoller Entscheidung; 40 Und ob dann unwillig die erzumschienten Achaier Einen allein hersenden zum Rampf mit dem göttlichen heftor.

Alfo der Gott; ihm gehorchte die Herrscherin Pallas Athene. Helenos aber vernahm, des Priamos Sohn, in der Seele Jenen Rath, der beider Unsterblichen Sinne gefallen; 45 Eilend trat er zu Heltor hinan, und redete also:

Seftor, Priamos Sohn, an Nathschluß gleich dem Aronion, Möchtest du jest mir gehorchen? Dein liebender Bruder ja bin ich. Seiße die Anderen ruhn, die Eroer gesammt und Achaier; Selbst dann rufe hervor den tapfersten aller Achaier, 50 Gegen dich anzukämpfen in schreckenvoller Entscheidung. Noch nicht ward dir verhängt, den Tod und das Schickfal zu bulden:

Alfo vernahm ich die Stimme der ewigmaltenden Götter.

Alfo fprach er; und hoch erfreute sich Hefter des Bortes; Trat dann vor in die Mitt', und hemmte die troischen Hausen, 55 Kaltend die Mitte des Speers; und still nun ruheten Alle. Auch Agamemnon seste die hellumschienten Achaier. Aber Pallas Athen' und mit silberuem Bogen Apollon Sesten sich beid', an Gestalt wie zween hochstiegende Geier, Auf die erhabene Buche des ägiserschütternden Vaters, 69 Froh des Mannergewühls; und die Ordnungen saßen gedränst nun.

Dicht von Schilden und helmen und ragenden Langen umftarre.

So wie unter dem Best hinschauert in's Meer ein Gefräusel, Bann er zuerst andrängt, und dunklere Flut sich erhebet: Also saßen geschaart die Achaier umber und die Troer 65 Durch das Gesild', und Hetter begann in der Mitte der Volker:

Hört mein Wort, ihr Troer und hellumschiente Achaier, Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet.
Unseren Bund hat Zeus, der Erhabene, nicht vollendet;
Sondern bösen Entschluß verhänget er beiderlei Bölfern;
70 Bis entweder ihr selbst einnehmt die gethürmete Troja,
Oder vor uns ihr erliegt bei den meerdurchwandelnden Schiffen.
Euch ja sind im Heere die tapfersten Helden Achaia's.
Wem von solchen das Herz mit mir zu kämpsen gebietet,
Hier nun tret' er hervor, mit dem göttlichen Hestor zum Vorzfamps!

Also beding' ich das Bort, und Zeng' und werde Aronion. Benn mich jener erlegt mit ragender Spise des Erzes, Trag' er den Raub des Geschmeides hinab zu den raumigen Schiffen:

Aber den Leib entsend' er gen Jlios, daß in der Heimat Troja's Männer und Frau'n des Feuers Chre mir geben. 80 Benn ich jenen erleg', und Ruhm mir gewähret Apollon, Trag' ich den Rand des Geschmeides in Ilios heilige Beste, Daß ich ihn häng' an den Tempel des tressenden Föbos Apollon; Doch der Erschlagene kehrt zu den schöngebordeten Schiffen, Daß mit Pracht ihn bestatten die hauptumlocken Achaier, 85 Und ihm ein Mal ausschütten am breiten Hellespontos. Künftig sagt dann einer der spätgeborenen Menschen, Im vielrudrigen Schiffe zum dunkelen Meer hinstenernd.

Seht das ragende Grab des langft gestorbenen Mannes, Der einst tapfer im Streit hinfant dem göttlichen Hetter! 90 Alfo redet man einst, und mein ist ewiger Nachruhm.

Jener fprach's; doch Alle verstummten umber, und schwiegen; Schimpflich war's zu weigern, und anzunehmen gefahrvoll. Endlich stand Menelaus empor, und redete also, Strafend mit herbem Berweis, und schwer aus dem Herzen erseufst. er: 95

Weh mir, drohende Prahler, Achai'rinnen, nicht noch Achaier! Traun doch Schmach ist solches und unauslöschliche Schande, Benn kein Danaer nun dem Hektor wagt zu begegnen! Aber o mögt ihr All' in Wasser und Erd' euch verwandeln! Bie ihr gesammt dasiget, so herzlos Jeder und ruhmlos! 100 Selber denn gurt' ich zum Kampse mich! Oben im Himmel Hangen des Siegs Ausgaug' an der Hand der unsterblichen

Alfo fprach er, und hüllte das stattliche Waffengeschmeid' um. Jeho erschien, Menelaus, bas endende Ziel dir des Lebens Durch die Gewalt des Heltor, denn mächtiger war er bei weitem;

hatten dich nicht auffahrend gehemmt die Fürsten Achaia's. Jener auch selbst, Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Kapt' ihm die rechte hand, und redete also beginnend:

Nimm doch Bedacht, Menelaos, bu Göttlicher! nicht ja ge-

So unbesonnene Buth; drum fasse bich, herzlich betrübt zwar, 110 Und wetteifere nicht, den stärkeren Mann zu bekämpfen, Gettor, Oriamod Sohn, vor dem auch anderen grauet! Ihn hat Achilleus felbft in der mannerehrenden Felbschlacht Anzugehen gestutt, der doch viel stärfer wie du ift. Du denn setze dich nun, zur Schaar der Deinigen wandelnd; 115 Diesem erhebt sich zum Kampf schon ein anderer aus den Achaiern. Mög' er auch furchtlos senn, auch unersättlich des Krieges; Bern wohl, mein' ich, beugt er die Knice sich, wenn er entstiehet Aus dem erbitterten Kampf und der schreckenvollen Entscheidung!

Alfo fprach und wandte bes Bruders herz Agameninon, 120 Denn fein Bort war gerecht; er gehorcht' ihm, und die Genoffen Bogen ihm freudig nunmehr den Baffenschmudvon den Schultern. Neftor jego erhob sich in Argos Bolt und begann fo:

Bebe, wie großes Leid dem achaiifchen Lande berannaht. Beinen ja wurde vor Schmerz ber graue reifige Belens, Rübmlich die Myrmidonen mit Rath und Rede beherrichend; . Der einst mich zu befragen in eigener Wohnung erfreut mar. Und nach aller Argeier Gefchlecht und Bengungen forichte: Bort' er, wie ichen nun diefe gesammt fich ichmiegen vor Beftor: Oft zu den Ewigen murd' er die Sand' aufheben mit Rlegen, 130 Das aus den Gliebern der Geift einging in Aides Wohnung! Benn ich, o Bater Bens, und Pallas Athen', und Avollon. Grunete, fo wie vorbem, ba an Reladone reißender Stromung Rampfte ber Pplier Seer mit Arfabia's Langengeubten, Bart an Reia's Mauern, wo ichnell ber Jardanos hinftromt! 135 Korn mar jenen im Rampf Creuthalion, abulich ben Göttern, bell um die Schulter geschmudt mit des Areithood Ruftung, Jenes erhabenen Selben, der Keulenschwinger mit Mamen Barb von Mannern genannt und icongegurteten Beibern! Denn nie trug er Bogen im Rampf noch ragende Lange,

Sondern er brach mit dem Schwung der eisernen Keule bie Schlachtreibn.

Diesen erschlug Lyturgos durch List, durch teine Gewalt ihn; Im einengenden Wege, wo nichts ihm die eiserne Keule Frommete gegen den Tod: denn Lyturgos, welcher zuvorkam, Nanut' ihm die Lanz' in den Leib, daß zurück auf den Boden er hinsank.

Und er entblost' ihn der Wehr, die geschenkt der eherne Ares; Diese trug er selber hinsort im Getummel des Ares. Aber nachdem Lykurgos daheim im Palaste gealtert, Uebergab er die Wehr Creuthalion, seinem Genossen; Der nun, tropend darauf, die Tapfersten Alle hervorrief. 150 Doch sie erbebten ihm All' und zitterten, keiner bestand ihn. Mich nur entstammte der Muth voll kühnes Vertraun's zu dem Kampse,

Unverzagt; doch war an Geburt ich der Jüngste von Allen. Und Ich kämpst' ihm entgegen, und Ruhm verlieh mir Athenc. Ihn den größesten nun und gewaltigsten Mann erschlug ich, 155 Daß er weit auf dem Boden sich dehnete hierher und dorthin. Bär' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens; Traun bald fände des Kampse der helmumstatterte Heftor! Aber so viel Ihr send, die Tapsersten aller Achaier, Keiner auch wagt es getrost, ihm dort zu begegnen, dem Heftor!

Also strafte der Greis; da erhuben sich nenn in der Heerschaar. Erst vor Allen erstand der Herrscher des Bolks Agamemnon; Ihm zunächst der Apdeide, der starke Held Diomedes; Prauf die Ajas zugleich, mit trobigem Muthe gerüstet;

Dann Idomeneus felbst, und Idomeneus Kriegsgenoß auch, 165 held Meriones, gleich dem männermordenden Ares; Auch Europolos dann, der glanzende Sohn des Eusmon; Thoss auch, der Audrämonid', und der edle Odoffeus. Alle sie waren bereit zum Kumpf mit dem göttlichen Heftor. Doch von Neuem begann der gerenische reisige Nestor: 170 Jeht durch's Loos mit einander entscheidet es, welcher bestimmt sev.

hoch wird dieser erfreuen die hellumschienten Achaier; Aber auch selbst im Herzen erfreut er sich, wenn er entstiehet Aus dem erbitterten Kampf und der schreckenvollen Eutscheidung. Also der Greis, und ein Loos bezeichnete jeder sich selber; 175 Dann in den Helm Agamemuons, des Königes, warf man sie alle.

Aber das Bolf hub flehend die Händ' empor zu den Göttern; Also betete Mancher, den Blick gen Himmel gewendet: Bater Zens, gieb Ajas das Loos, o gied's dem Endeiden, Oder ihm felbst, dem König der golddurchblinkten Musene. 180 Also das Bolk; dort schüttelte nun der reisige Nestor; Und es entsprang dem Helme das Loos, das sie selber gewünschet,

Ajas Loos; rings trng es der Herold durch die Versammlung Rechtshin, Allen es zeigend, den edelen Helden Achaia's. Uber nicht erkennend verlengnete solches ein jeder. 185 Toch wie er jenen erreicht, ringsum die Versammlung durch= wandelnd,

Der das bezeichnete warf in den Helm, den firalenden Ajad; hielt er unter bie Sand, und hinein marf's nahend ber Herold;

Jener ertannt' am Zeichen das Loos, und freute fich herzlich; Barf es dann vor die Füße zur Erd' hin, alfo beginnend: 190 Freunde, ja mein ist wahrlich das Loos, und ich freue mich felber

Herzlich, dieweil ich hoffe den Sieg vom göttlichen Hefter. Aber wohlan, indeß ich mit Kriegesgeräth mich umhülle; Fleht ihr Anderen Zeus, dem waltenden Sohne des Kronos, Bor euch selbst in der Stille, damit nicht hören die Troer; 195 Oder mit lautem Gebet, denn Niemand fürchten wir wahrlich! Keiner ja soll durch Gewalt trokvoll mich Gezwungenen treiben, Noch durch siegende Kunst; denn kein unkündiger Neuling Hoff ich in Salamis Flur geboren zu sepn und erzogen!

Ajas fprach's; und fie flehten jum maltenben Beus Kronion. 200 Alfo betete Mancher, den Blid gen himmel gewendet:

Bater Zeus, ruhmwürdig und hehr, du Herrscher vom 3da, Gieb, daß Ajas den Sieg und glänzenden Ruhm sich gewinne! Ift dir aber auch Heltor geliebt, und waltest du feiner; Gleich dann schmude sie beide mit Kraft und Ehre des Sieges! 205

Alfo das Volk; und es deckte mit blinkendem Erze fich Ajas. Aber nachdem er den Leib ringsum in Waffen gehüllet; Stürmt' er sofort, wie Ares der Ungeheure herannaht, Wenn in die Schlacht zu Männern er eingeht, welche Kronion Trieb zum erbitterten Kampfe der geistverzehrenden Zwietracht:

So fturmt' Ajas einher, der gewaltige hort der Achaier, Lächelnd mit finsterem Ernste des Antliges, und mit den Füßen Bandelt' er mächtigen Schritt, und schwang die erhabene Lange. Sein erfreuten sich hoch die Danaer ringsher schauend; Dann Idomeneus felbst, und Idomeneus Kriegsgenoß auch, 165 Held Meriones, gleich bem männermordenden Ares; Auch Europolos dann, der glänzende Sohn des Euamon; Thoas auch, der Andramonid, und der edle Odoffeus. Alle sie waren bereit zum Kampf mit dem göttlichen Heftor. Doch von Neuem begann der gerenische reisige Nestor: 170 Jest durch's Loos mit einander entscheidet es, welcher bestimmt sev.

Hoch wird dieser erfreuen die hellumschienten Achaier; Aber auch selbst im Herzen erfrent er sich, wenn er entstiehet Aus dem erbitterten Kampf und der schreckenvollen Entscheidung. Also der Greis, und ein Loos bezeichnete jeder sich selber; 175 Dann in den Helm Agamemnons, des Königes, warf man sie alle.

Aber das Bolf hub flehend die Hand' empor zu den Göttern; Also betete Mancher, den Blick gen Himmel gewendet: Bater Zens, gieb Ajas das Loos, o gied's dem Todeiden, Oder ihm selbst, dem König der golddurchblinkten Mostene. 180 Also das Bolk; dort schüttelte nun der reisige Nestor; Und es entsprang dem Helme das Loos, das sie selber gewünschet,

Ajas Loos; rings trug es der Herold durch die Versammlung Rechtshin, Allen es zeigend, den ebelen Helden Achaia's. Aber nicht erkennend verleugnete solches ein jeder. 185 Doch wie er jenen erreicht, ringsum die Versammlung durch= wandelnd,

Der das bezeichnete marf in den helm, den stralenden Ajas; hielt er unter die Sand, und hinein marf's nahend der herold;

ì

Durrer Laft, um stets mermubeter Starte zu tämpfen; Beiß zu Ing ihn zu tanzen, den Lanz des schrecklichen Ares, 240

Weiß auch rasch im Getummel die hurtigen Rosse zu lenten! Auf benn! nicht ja entsend' ich den Speer dir, tapferer Arieger, Heimlich mit laurender List; nein öffentlich, ob er dich treffe! Sprach's, und im Schwung' entsandt' er die weitbinschat=

epracy's, und im Schwung entjandt er die weithinicha tende Lanze;

Und wohl traf sie dem Ajas den siebenhautigen Stierschild 245 Dort auf das obere Erz, das ihm zum Achten umherlag: Sochs der Schichten durchdrang das spaltende Erz undezwingdar, Doch in der siebenten Haut ermattet' es. Wieder darauf nun Sandt' ihm Ajas der Held die weithinschattende Lanze, Und wohl traf sie dem Heltor den Schild von geründeter Bolbung. 250

Siehe, den strahlenden Schilddurchschmetterte machtig die Lange, Auch in das Aunstgeschmeibe des Harnisches drang sie geheftet; Grad' hindurch an der Weiche des Bauchs durchschnitt sie den Leibrock

Sturmend: da wand fich jener, und mied das schwarze Berhangnis.

Beibe dann jogen heraus die ragenden Speer', und jugleich nun 255

Mannten fie an, blutgierig, wie raubverschlingende Lowen, Ober wie Eber des Walds, die voll unverwüstbarer Kraft find. Priamos Sohn stieß machtig den Speer auf die Mitte bes Schilbes;

Tod nicht brach er das Erg, benn rudmarts bog fich die Spife.

Nun ftach Ajas ben Schild anlaufend ihm; aber hindurch brang 260

Schmetternd die eherne Lang', und erschüttertejenen im Angriff. Streifend am Sals bin fuhr fie, und schwarz entspriste bas Blut ibm.

Doch nicht ruhte vom Kampf ber helmumflatterte Heltor; Rudwärts weichend erhub er mit nervichter Rechte den Feldstein, Der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauhen und großen; 265 Schwang, und dem Ajas traf er den siebenhäutigen Stierschild Mitten gerad' auf den Nabel, daß ringsum dröhnend das Erz scholl.

Bieder erhub nun Ajas den noch viel größeren Feldstein, Sandt' ihn daher umschwingend, und strengt' unermestiche Rraft an.

Cinwarts brach er den Schild mit dem muhlfteinahnlichen Reloblock, 270

Und ihm verlest' er die Aniee, daß rudlings jener dahinfant, fest den Schild in der Hand; doch schnell erhub ihn Apollon. Iest mit dem Schwert auch hatten in nahem Kampf sie verwundet.

Benn nicht zwecn Herolde, die Boten Zeus und der Männer, Eilend genaht, von den Troern und erzumschirmten Achaiern, 275 Dort Idaos, und hier Talthybios, beide verständig. Wischen die Kämpfenden streckten die Stäbe sie; aber Idaos Strach das Wort, der kluge, bedachtsam rathende Herold:

Run nicht mehr, ihr Kinder, des feindlichen Kampfs und Gefechted!

Beide ja fepd ihr gellebt dem Herrscher im Donnergewölf Zeus; 280 - Somers Werte. 1.

Beid' auch tapfere Streiter: das schaueten jeho wir Alle. Doch nun nahet die Nacht; gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen.

Gegen ihn rief antwortend der Telamonier Ajas: Erft, Idaos, ermahnt den Heltor, also zu reden; Weiler selbst ja zum Kampse die Tapfersten alle hervorrief. 285 Jener beginn'; und gerne gehorch' ich dir, wenn er zuerst will.

Ihm antwortete drauf der helmumflatterte Heltor: Ajas, dieweil dir ein Gott die Araft und die Größe verliehen, Und den Berstand, auch Aunde des Speers vor allen Achaiern; Laß und jest ausruhen vom feindlichen Kampf der Entscheidung, 290

Seut; doch funftig erneu'n wir die Felbichlacht, bis und ein Damon

Trennen wird, und geben ber Bölfer einem den Siegeruhm. Denn nun nahet die Nacht; gut ist's, auch der Nacht zu gehorchen: Daß du dort bei den Schiffen das Herz der Achaier erfreuest, Doch vor Allen der Freund' und deiner lieben Genoffen; 295 Aber ich selbst, heimsehrend in priamos Stadt, des Beherrschers, Troja's Mäuner erfreu' und saumnachschleppende Weiber, Welche für mich aufsehend im heiligen Naum sich gesammelt. Auf, auch rühmliche Gaben verehren wir beid' einander; Daß einst werde gesagt bei Troern und bei Uchaiern: 300 Seht, sie kämpsten den Kampf der geistverzehrenden Zwictracht, und dann schieden sie Beid' in Freundschaft wieder verföhnet.

Seftor fprach's, und reicht' ihm das Schwert voll filberner Budeln

Cammt ber Coeib' in Die Sand, und dem fcongefcnittenen Riemen.

Nun stach Ajas den Schild anlaufend ihm; aber hindurch brang 260

Schmetternd die eherne Lang', und erschüttertejenen im Angriff.
Streifend am hals hin fuhr sie, und schwarz entspriste das Blut ibm.

Doch nicht ruhte vom Kampf ber helmumflatterte Heftor; Rudwärts weichend erhub er mit nervichter Nechte den Feldstein, Der dort lag im Gefilde, den dunkelen, rauhen und großen; 265 Schwang, und dem Ajas traf er den siebenhäutigen Stierschild. Mitten gerad' auf den Nabel, daß ringsum dröhnend das Erz fcoll.

Bieder erhub nun Ajas den noch viel größeren Feldstein, Sandt' ihn daher umschwingend, und strengt' unermeßliche Araft an.

Einwarts brach er ben Schild mit bem muhlfteinahnlichen Feleblock, 270

Und ihm verlett' er die Aniee, daß rudlings jener dahinfant, Fest den Schild in der Hand; doch schuell erhub ihn Apollon. Jest mit dem Schwert auch hätten in nahem Rampf sie verwundet,

Wenn nicht zween herolde, die Boten Zeus und der Männer, Eilend genaht, von den Troern und erzumschirmten Achaiern, 275 Dort Idaos, und hier Talthybios, beide verständig.

3wifchen die Kämpfenden strecten die Stabe fie; aber 3baos Sprach das Wort, der kinge, bedachtsam rathende Serold:

Run nicht mehr, ihr Kinder, des feindlichen Rampfe und Gefechtes!

Beibeja fend ihr geliebt bem herricher im Donnergewöll Zeud ; 280 homere Werte. 1.

Welchen das schwarze Blut um den herrlichen Strom des Stamandros

Ares der Butrich vergoß, und die Seelen zum Aibes fanken. 330 Drum, wenn der Morgen erscheint, laß ruhen den Krieg der Achaier,

Daß wir gefammt auf Wagen die Leichname holen, von Rindern And Maulthieren geführt; alsbann verbrennen wir alle, Etwas entfernt von den Schiffen, damit einst jeder den Kindern Bringe den Staub, wann wieder zum Vaterlande wir heimziehn.

Einen Hügel am Brand' erheben wir, draußen versammelt, Allen zugleich im Gefild'; und neben ihm bauen wir eilig Eine gethurmete Mauer, uns felbst und ben Schiffen zur Schutwehr.

Drin auch bauen wir Chore mit wohleinfugenden Flügeln, Daß bequem durch folche der Weg sen Roffen und Wagen. 340 Draußen umziehn wir sodann mit tiesem Graben die Mauer, Belcher rings abwehre den reisigen Zeug und das Fußvolk; Daß nicht einst andränge die Macht hochherziger Troer.

Jener sprach's; und umber die Könige riefen ihm Beifall. Dort die Eroer auch kamen auf Ilios Burg zur Verfamm: lung, 345

Schrecenvoll und verwirrt, vor Priamos hohem Palafte; Und vor ihnen begann ber verftandige Belb Antenor:

Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Darbaner, und ihr Genossen, Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Auf nun, Helena selbst, die Argeierin, sammt der Befisung, 350 Seben wir Atreus Söhnen zuruck. Tebt kampfen wir treulos Gegen ben heiligen Bund; brum hoff ich nimmer, daß Bohlfahrt Unferem Bolf aufblube, wo nicht wir alfo gehandelt.

Alfo redete jener, und feste fich. Wieder erhub fich Alexandros der Seld, der lodigen Selena Gatte;

355

Diefer erwiderte brauf, und fprach die geflügelten Borte:

Keineswegs, Antenor, gefällt mir, was du geredet! Leicht wohl könntest du sonst ein Besseres rathen, denn solches! Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet; Eraun dann raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besin:
nung! 360

Jeho verfund' auch ich den roffebezähmenden Troern; Grabe heraus bekenn' ich: Das Weib, nie geb' ich es wieder; Aber das Sut, so viel ich aus Argos führt' in die Wohnung, Will ich gesammt ausgeben, und noch des Weinen hinzuthun.

Alfo redete jener, und feste fich. Wieder erhub fich 365 Priamos, Dardanos Enkel, an Rath den Unsterblichen ähnlich; Diefer begann wohlmeinend, und redete vor der Verfammlung: Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genossen;

Daß ich rede, wie mir bas herz im Busen gebietet.

Jeso empfaht Nachtloft durch das Kriegsheer, fo wie gewöhu=

Auch gedenket der Sut, und sevd ein jeglicher wachsam. Morgen geh' Idaos hinab zu den räumigen Schiffen: Daß er den Fürsten des Bolks Agamemnon und Menelaos Sage die Red' Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben; Auch dieß Wort verfünd' er, das heilsame, ob sie geneigt

Auszuruhn vom Kriege, bem gräßlichen, bis wir die Todten

Erst verbrannt; dann wieder sen Felbschlacht, bis uns ein Damon Trennen wird, und geben der Bölker Einem den Siegsrubm.

Alfo der Greis; da hörten sie aufmerkfam, und gehorchten. Spätmahl nahmen sie nun durch das Kriegoheer, Hausen bei Baufen. 380

Morgens ging Idaos hinab zu den Schiffen Achaia's. Und er fand die Achaier im Rath, die Genoffen des Ares, Neben dem Hinterschiff Agamemnons. Jener, sich nahend, Trat in den Kreis, und begann, der lautaustönende Herold:

Atreus Sohn', und ihr andern, erhabene Fürsten Achaia's, 385 Priamos sendete mich, und die anderen Edlen der Eroer, Daß ich, wär' es vielleicht euch angenehm und gefällig, Sagte die Red' Alexandros, um welchen der Streit sich erhoben. Alles Gut, so viel Alexandros in räumigen Schiffen Her gen Troja geführt, (hatt' eher der Tod ihn ereilet!) 390 Will er gesammt ausgeben, und noch des Seinen hinzuthun. Aber die Jugendvermählte von Atreus Sohn Menelaos Gibt er nie, wie er sagt; obzwar ihn die Troer ermahnen. Dieses Wort auch sollt' ich verfündigen, ob ihr geneigt sept, Auszuruhn vom Ariege, dem gräßlichen, bis wir die Todten 395 Erst verbrannt; dann wieder sep Feldschlacht, bis uns ein Dämon Trennen wird, und geben der Wölfer Einem den Siegsruhm.

Jener fprach's; boch Alle verftummten umher, und schwiegen. Endlich begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomebes: Daß nur Reiner das Gut Alexandros nehme, ja selbst

nicht

400

helena! Bohl ja erkennt, auch wer unmundiges Geiftes, Daß den Eroern bereits herdrohe das Biel bes Berberbens! Alfo der held; ihm jauchten gesammt die Manner Achaia's, hoch das Bort anstaunend von Endeus Sohn Diomedes.

Jeho sprach zu Idaos der Rollerfürst Agamemnon:

Selber anist, Idaos, vernahmst du das Bort der Achaier,

Belden Bescheid sie geben; auch mir geliebet es also.

Doch der Todten Berbrennung sep euch mit nichten geweigert.

Keiner sev unwillfährig bei abgeschiedenen Todten,

Daßer, nachdem sie gestorben, mit Glutzubesänstigen eile.

410 hore den Bund Zeus selber, der donnernde Gatte der here!

Jener sprach's, und empor zu den himmlischen hob er den

Aber es tehrt' Jöaos zur heiligen Ilios wieder. Dort noch faßen im Rath die Troer und Dardanionen, Alle gefellt mit einander, und harreten seiner Zurückunft. 415 Jeho tam Jöaos daher, und sagte die Botschaft, hingestellt in die Ritte. Da rüsteten jene sich eilig, Andere, Leichen zu holen, und Andere, holz aus der Waldung. Auch die Argeier indes von den schöngebordeten Schiffen Eileren, Leichen zu holen, und Andere, holz aus der Waldung. 420

Bepter.

Helics aber beschien mit ernenetem Stral die Gefilbe, Aus sanftwallender Flut des tiefen Oleanosstromes, Steigend am himmel empor. Da begegneten jen' einander. Somer nun war's zu erlennen im Schlachtseld jeden der Männer. Doch sie wuschen mit Waffer den blutigen Mord von den Gliebern,

heiße Thränen vergießend, und huben fie All' auf die Wagen. Aber zu weinen verbot held Priamos; jene verstummt nun häuften empor auf die Scheiter die Leichname, trautiges herzend, Und da die Glut sie verbrannt, kehrt' Alles zur heiligen Troja. Aiso auch jen' entgegen, die hellumschienten Achaier, 430 Häuften empor auf die Scheiter die Leichname, trauriges Herzens, Und da die Glut sie verbrannt, kehrt' Alles zu räumigen Schiffen.

Als noch nicht ber Morgen erschien, nur granende Damm'rung, Jeho erhub um den Brand sich erlesenes Bolt der Achaier. Einen hügel umber erhuben sie, draußen versammelt, 435 Allen zugleich im Gefild'; und neben ihm bauten sie eilig Eine gethurmete Mauer, sich selbst und den Schiffen zur Schuhwehr.

Drin auch bauten fie Thore mit wohleinfugenden Flügeln, Daß bequem durch folche ber Weg war Roffen und Wagen. Draußen umzogen fie dann mit tiefem Graben die Mauer, 440 Breit umher und groß, und drinnen auch pflanzten fie Pfähle. So arbeiteten hier die hauptumlocken Achaier.

Dort die Götter, um Zeus den Wetterleuchtenden figend, Staunten dem großen Werke der erzumschirmten Achaier.
Jeho begann das Gespräch der Erderschüttrer Poseidon: 445 Bater Zeus, ift irgend ein Mensch des unendlichen Weltraums, Der den Unsterblichen noch Borfah' und Entschließungen mitteilt?

Schauest du nicht, wie jeso die hauptumlocken Achaier Eine Mauer den Schiffen erbaueten, rings auch den Graben Leiteten, ohne zuvor und Festhekatomben zu opfern? 450 Ihr nun dauret der Ruhm, so weit hinstralet das Tagelicht; Jener vergißt man hinfort, die ich und Föbos Apollon Einst um die Stadt dem Helden Laomedon bauten in Mühfal!

Unmuthevoll nun begann ber herricher im Donnergewolf Bend:

D du Gestaderschüttrer, Gewaltiger! welcherlei Rebe! 455 Benn noch ein anderer Gott Furcht äußerte jener Erfindung, Der weit minder denn Du vorstrebt' an Gewalt und an Kühn= heit!

Doch dir danret der Ruhm, so weit hinstralet das Tagslicht. Frisch wohlan, sobald nun die hauptumlockten Achaier Beimgekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Bater; 460 Ein dann reiße die Mauer, und stürze sie ganz in die Meerstut.

Wieder das große Gestad' umher mit Sande bededend, Daß auch die Spur wegschwinde vom großen Bau der Achaier. Also redeten jen' im Wechselgespräch mit einander.

Rieder tauchte die Sonn', und der Danaer Bert mar vollendet. 465

Mings in den Zelten erfchlugen fie Stier', und nahmen das Spätmabl.

Biel der Schiffe nunmehr, mit Bein beladen, aus Lemnos Landeten abgesandt vom Jasoniden Euneos, Belchen Hopsippile trug dem Bölferhirten Jason.
Dann auch für Atreus Söhn', Agamemnon und Menelaos, 470 Sandt' er edleren Trank zum Geschenk her, tausend der Maße. Dort nun kauften des Beins die hauptumlocken Achaier: Andere brachten Erz, und Andere blinkendes Eisen, Andere dann Stierhäut', und Andere lebende Kinder, Undre Gesangne der Schlacht, und sie rüsteten lieblichen Fest-schmaus.

Sanz die Racht durchharrten die hauptumlockten Achaier Schmauscud; auch dort die Eroer in Ilios, und die Genossen. Aber die ganze Nacht sann Unheil Zeus der Berather, Orohend mit Donnergeton, da faste sie bleiches Entsehen. Ringsher Wein aus den Bechern vergossen sie; keiner auch durft' ihn 480

Erinten, bevor er gesprengt dem erhabenen Sohne des Aronos. Jeder ruhete bann, und empfing die Gabe des Schlafes.

Unmuthevoll nun begann ber herricher im Donnergewölf Beud:

D du Gestaderschüttrer, Gewaltiger! melderlei Rede! 455-Wenn noch ein anderer Gott Furcht außerte jener Erfindung, Der weit minder denn Du vorstrebt' an Gewalt und an Kühn= beit!

Doch dir dauret der Ruhm, so weit hinstralet das Cagelicht. Frisch wohlan, sobald nun die hauptumlocken Achaier Heingekehrt in den Schiffen zum lieben Lande der Bater; 460 Ein dann reiße die Mauer, und stürze sie ganz in die Meerstut.

Wieder das große Gestad' umber mit Sande bededend, Daß auch die Spur wegschwinde vom großen Bau der Achaier. Also redeten jen' im Bechselgesprach mit einander.

Nieber tauchte bie Sonn', und ber Danaer Wert war vollendet. 465

Mings in ben Zelten erfclugen fie Stier', und nahmen bas Spatmabl.

Biel der Schiffe nunmehr, mit Wein beladen, aus Lemnos Landeten abgefandt vom Jasoniden Euneos, Welchen Hypsipple trug dem Bölkerhirten Jason.
Dann auch für Atreus Söhn', Agamemnon und Menelaos, 470 Sandt' er edleren Trank zum Geschenk her, tausend der Maße.
Dort nun kauften des Weins die hauptumlocken Achaier: Andere brachten Erz, und Andere blinkendes Eisen, Andere dann Stierhaut', und Andere lebende Kinder, Andre Gesangne der Schlacht, und sie rüsteten lieblichen Festschmaus.

Ober ich faß' und schwing' ihn hinab in bes Tartaros Dunkel, Ferne, wo tief sich öffnet der Abgrund unter dem Erdreich: Den die eiserne Pforte verschleußt und die eherne Schwelle, 15 So weit unter dem Ard, wie über der Erd' ist der himmel! Dann vernimmt er, wie weit ich der Mächtigste sep von den Göttern!

Auf wohlan, ihr Götter, versucht's, daß ihr All' es erkennet, Eine goldene Kette' befestigend oben am Himmel; Hängt dann all' ihr Götter euch an, und ihr Göttinnen alle: 20 Dennoch zögt ihr nie vom Himmel herab auf den Boden Beus den Ordner der Welt, wie sehr ihr rängt in der Arbeit! Wenn nun aber auch mir im Ernst es gesiele zu ziehen: Selbst mit der Erd' euch zög' ich empor, und selbst mit dem Meere:

Ja, die Kette darauf um das Felsenhaupt des Olympos 25 Band' ich fest, daß schwebend das Weltall hing' in der Sohe! So weit rag' ich vor Göttern an Macht, fo weit vor den Menschen!

Jener sprach's; doch Alle verstummten umher, und schwiegen, Hoch das Wort anstaunend; denn frastvoll hatt' er gerebet.
Cublich erwiderte Zeus blauaugige Tochter Athene: 30

Bater und Allen gesammt, o Kronid', hochwaltender König, Bohl ja erkennen auch wir, daß dein unbezwingliche Macht ift. Aber wir sehn mit Erbarmen der Danaer ftreitbare Bölker, Die nun wohl, ihr böses Geschick vollendend, verschwinden. Dennoch enthalten wir und der Besehdungen, wenn du gebieteft:

Math nur wollen wir geben den Danaern, welcher gedeihe, Daß nicht All' hinschwinden vor dir dem ereiferten Racher. Lächelnd erwiderte drauf der Herrscher im Donnergewölf Zeus: Fasse bich, Eritogeneia, mein Töchterchen! Nicht mit des Herzens Meinung sprach ich das Wort; ich will dir freundlich gesinnt sen!

Alfo fprach er, und schirrt' in das Joch erzhufige Roffe, Stürmendes Flugs, umwalt von goldener Mähne die Schultern; Selbst dann hüllt' er in Gold sich den Leib, und faste die Geißel, Schön aus Golde gewirft, und trat in den Sessel des Bagens. Treibend schwang er die Geißel, und rasch hin flogen die Nosse, 45 3wischen der Erd' einher und dem Sterngewölbe des himmels. Schnell den Ida erreicht' er, den quelligen Nährer des Wildes, Gargaros, wo ihm pranget ein hain und duftender Altar. Port nun hemmte den Lauf der Menschen und Ewigen Vater, Löste die Rosse vom Bagen, und breitete dichtes Gewölf aus. 50 Selber sest' er sodann auf die höhe sich, freudiges Troßes, Wo er die Stadt der Troer umsah, und die Schiffe Achaia's.

Jen' iht nahmen das Mahl, die hauptumlocken Achaier, Rasch in den Zelten umher, und hülleten strack das Geschmeid' um. Auch die Troer dagegen in Ilios faßten die Rüstung, 55 Beniger zwar, doch begierig auch so nach entscheidender Feldscht,

Durch hartbringende Noth; denn es galt für Beiber und Kinder. Ringsum ftanden geöffnet die Thor', und es fturzte das Kriegs: beer,

Streiter zu Fuß und zu Wagen, hinaus mit lautem Getummet. Als fie nunmehr auftrebend auf Einem Raum fich begegnet; 60 Trafen zugleich Stierhaut', und Speere zugleich, und die Krafte Rüftiger Manner in Erz; und die hochgenabelten Schilde Naheten bichtgebrängt, und umber ftieg lautes Getos auf. Jeht war gemischt Behklagen und Siegfrohloden ber Männer, Burgender dort und Erwürgter, und Blut umftrömte bas Erdreich.

Beil noch Morgen es mar, und der heilige Tag emporftieg; Safteten jegliches Beeres Gefcoff', und es fanten die Bolfer. Doch als helios nun an bem Mittagshimmel einberging: Siebe, hervor nun strecte die goldene Wage der Vater, Legte binein zwei Loofe des langhinbettenden Todes, 70 Troja's reifigem Bolt und ben erzumschirmten Achaiern, Kafte die Mitt', und woa: da fank der Achaier Berhänanif. Daß der Achaier Gewicht zur nahrungsproffenden Erde Miederfant, und der Troer zum weiten himmel emporstieg. Rest vom Ida berab laut donnert' er, und fein entbrannter 75 Stral durchzuckte bas heer ber Danaer; fie, bei dem Anblid, Starreten auf, und Alle durchschauerte bleiches Entfeben. Nicht Idomeneus felber verweilt' ist, nicht Agamemnon, Nicht auch die Ajas magten zu ftehn, die Genoffen des Ares. Restor allein noch stand; ber gerenische Sort ber Achaier, 80 Ungern, weil ihm verlett mar ein Rost: das traf mit dem Ofeile Alexandros der Seld, ber lodigen Selena Satte, Grad' in' den Scheitel bes Saupte, mo guerft die Mahne ber Rosse

Born dem Schädel entwächst, und tödtlicher ift die Berwundung. Angstvoll baumt' es empor, weil tief der Pfeil ins Gehirn brana. 85

Und es verwirrte bie Roff', um das Erz in der Bunde fich walgend.

Bahrend der Greis die Strange dem Nebenroß mit dem Schwerte Abzuhaun sich erhub, tam hettors schnelles Gespann ihm Durch die Verfolgung daher, mit dem unerschrockenen Lenter, hettor. Dort nun hätte der Greis sein Leben verloren, 90 Benn nicht scharf ihn bemerkt der Rufer im Streit Diomedes. Furchtbar jest ausrusend, ermahnet' er so den Obnsseus:

Ebler Laertiad', erfindungereicher Odpffeus, Bohin fliehst du, den Ruden gewandt, wie ein Feiger im Schwarme?

Dagnur Keinerden Speer dir Fliehenden heft' in die Schulter! 95 Bleib boch, damit wir dem Greis abwehren den schrecklichen Mann da!

Jener fprach's; nicht hörte der herrliche Dulder Obyffens, Sondern er fturmte vorbei zu den raumigen Schiffen Achaia's. Doch der Tydeid', auch felber allein, drong fühn in den Borfampf, Stellte sich dann vor die Rosse des neleiabischen Greises, 100 Und er begann zu jenem, und sprach die geflügelten Borte:

Bahrlich, o Greis, hart brangen bich jungere Manner im Angriff!

Deine Kraft ift gelöst, und muhfames Alter beschwert dich; Auch ift schwach bein Wagengefährt', und mube die Rosse. Auf denn, zu meinem Geschier erhebe dich, daß du erkennest, 105 Wie doch troische Rosse geübt sind, durch die Gesilde Dort zu sprengen und dort, in Verfolgungen und in Entstiehung: Die ich jungst von Aeneias errang, dem Schredengebieter. Jene laß den Gefährten zur Obhut; wir mit den Meinen Wollen die reisigen Troer gerad' angehn, daß auch hetter 110 Einsehn lern', ob mir selbst auch wuthe der Speer in den handen!

Sprach's; und ihm folgete gern der gerenische reisige Restor. Jest die nestorischen Roffe beforgeten beide Gefährten, Sthenelos, tapferes Muths, und Eurymedon, glubend vor Ebrsucht.

Sie dort traten zugleich in das rasche Geschirr Diomedes. 115 Restor fast' in die Kande die kunstreich prangenden Zügel, Geißelte dann auf die Ross, und bald erreichten sie Hektor. Ihm, wie er grad' andrang, entsandte den Speer Diomedes; Und er versehlt' ihn zwar, doch dem wagenlenkenden Diener, Belcher Eniopeus hieß, dem Sohn des erhabnen Thebaos, 120 So wie er hielt das Gezäum, durchschoß er die Brust an der Warze;

Und er entsant dem Geschier, und zurück ihm zucken die Rosse, Flüchtigen hufs; ihn aber verließ dort Odem und Stärke. Heltord Seele durchdrang der bittere Schmerz um den Lenker; Doch ihn ließ er daselbst, wie sehr er traurte des Freundes, 125 Liegen, und forscht', ob erschien' ein muthiger Lenker; und nicht mehr

Lang' entbehrten die Roffe des Führenden; denn er erfah bald Ifitos muthigen Sohn Archeptolemos: diesem gebot er Rasch in den Wagen zu steigen, und gab den händen die Jügel. Jest wär' entschieden der Kampf, und unheilbare Thaten vollendet,

Und fie zusammengescheucht in Ilios, gleich wie die Lammer; Wenn nicht scharf es bemerkt ber Menfchen und Ewigen Water. Graunvoll donnert' er nun, und schwang hellblendende Leuchtung, Daß dicht vor Diomedes Gespann in den Boden ber Stral suhr: Turchtbar lodert' empor die schwesiichte Flamme des himmels; 135

Und wild bebten in Angst die Rosse gurud vor dem Wagen. Nestors handen entsanten die kunstreich prangenden Bugel, Und mit erschrockenem Bergen gum held Diomedes begann er:

Tydeus Sohn, auf! wende zur Flucht die stampfenden Rosse! Oder erkennest du nicht, daß Zens nicht Sieg dir gewähret? 140 Jeho zwar wird jener von Zeus Kronion verherrlicht, Heut, doch künstig werden wir selbst auch, wenn's ihm gelüstet. Bieder geehrt! Nie mag ja ein Mann Zeus hindern im Ratheschuß,

Auch der Gewaltigste nicht, denn Er ist mächtig vor Allen!
Ihm antwortete drauf der Rufer im Streit Diomedes: 145
Bahrlich, o Greis, du hast wohlziemende Worte geredet;
Aber ein heftiger Schmerz durchdringt mir die Tiefe des Herzens!
Heftor sagt ja dereinst in des troischen Volles Versammlung:
Tydeus Sohn ist bange vor mir zu den Schiffen gestohen!
Also troßt er hinfort; dann reiße sich weit mir die Erd' auf! 150

Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor: Wehe mir, Tydeus Sohn, des feurigen, welcherlei Redel Denn wosern dich Hettor auch seig' einst nennet und traftlos; Niemals glauben ihm doch die Troer und Dardanionen, Ober die Fraun der Troer, der schildgewappneten Streiter, 155 Welchen umher in den Staub die blühenden Männer du streckest. Also der Greis, und wandte zur Flucht die stampfenden Rosse Ourch die Verfolgung zurück; nachstürmeten Troer und Hettor, Mit grauenvollem Geschrei, und schützelten herbe Geschosse. Aber es rief lauttönend der helmumstatterte Hettor:

Endeus Cohn, bich ehrten die reifigen Selden Achaia's Soch an Cit, und an Fleifche des Mahle, und gefülleten Bechern.

Rünftig verachten sie dich, wie ein Beib erscheinest du jeho! Fort, du zagendes Madchen! denn nie, mich tapfer verdrängend, Steigst du hinan die Mauern von Ilios, oder entführest 165 Und die Beiber im Schiff; nein, dir erst send' ich den Damon! Jener sprach's; da erwog mit schwantendem Sinn Diomedes, Ob er die Ross umlentt', und fühn entgegen ihm fämpfte. Oreimal sann er umher in des herzens Geist und Empfindung; Oreimal scholl vom Ida das Donnergeton des Kronion. 170 Eroja's Bolf ankündend der Schlacht umwechselnden Siegsruhm. Heltor aber gebot mit hallendem Ause den Troern:

Troer, und Lyfier ihr, und Dardaner, Kampfer der Nahe, Send nun Manner, o Freund', und gedenkt einstürmender Abwehr!

Denn ich erkenne, wie Mir huldreich zuwinkte Kronion 175 Sieg und erhabenen Ruhm, doch Schmach den Achaiern und Unbeil.

Thorichte, die sich nunmehr zum Schut aussannen die Maner, Welche so schwach und verächtlich, so nichts vor meiner Gewalt ist! Denn mir springen die Rosse mit Leichtigkeit über den Graben! Aber sobald ich nun den gebogenen Schiffen genahet, 180 Dann gedenke man wohl für brennendes Feuer zu sorgen; Daß ich die Schiff anzünde mit Glut, und morde sie selber, Argod Sohn', um die Schiffe, betäubt im Dampse des Brandes! Also der Held; und die Ross ermahnt' er, laut ausrusend: Xanthos, und Du, Podargos, und muthiger Lampos, und

Best die reichliche Pflege vergeltet mir, welche mit Sorgfalt Cuch Andromache gab, bes hohen Cetion Tochter;

Da fie zuerst vor euch den lieblichen Beizen geschüttet, Auch des Beines gemischt, nach Herzenswunsche zu trinken; Eher denn mir, der doch ihr blühender Gatte sich rühmet! 190 Auf denn, mit großer Gewalt, und verfolget sie: daß wir erobern Nestore stralenden Schild, deß Ruhm nun reichet zum himmel, Ganz sep lauteres Gold das Gewölb' und die Stangen des Schildes:

Auch von der Schulter herab dem reisigen held Diomedes Jenen tunftlichen harnisch, den selbst hefastos geschmiedet! 195 Burd' und solches ein Raub, dann hofft' ich wohl, die Achaier Möchten die Nacht noch steigen in leichthinsegelnde Schiffe!

Alfo jauchzet' er laut; da zurnt' ihm die herrscherin here, Regte sich heftig im Thron, und erschütterte weit den Olympos. Drauf zu Poseidaon, dem mächtigen Gotte, begann sie: 200

D bu Gestaderschüttrer, Gewaltiger, wenden auch Dir nicht Argos sinkende Schaaren das Herz im Busen zu Mitleid? Bringen sie doch gen Aega und Helike dir der Geschenke Biel', und erfreuende stets! D gönne du ihnen den Sieg nun! Denn weun wir nur wollten, der Danaer sämmtliche Helfer, 205 Troja's Bolk wegdrängen, und Zeus dem Donnerer steuern; Traun balb säß' er daselbst sich einsam härmend auf Ida!

Unmuthevoll nun begann der Erderschüttrer Poseidon: Belch ein Wort, o Here, Verwegene, hast du geredet! Ungern möcht' ich solches, daß Zeus Kronion wir angehn, 210 Ich und die Anderen hier, denn Er ist mächtig vor Allen!

Alfo redeten Jen' im Wechselgesprach mit einander. Dort, so viel von den Schiffen jum Ball und Graben sich ausbehnt, **Boll war Alles von Roffen und schildgewappneten Mannern**, Dichtgedrängt, denn es drängte, dem stürmenden Ares vers gleichbar, 215

Hettor, Priamos Sohn, nachdem Zeus Nuhm ihm gewähret. Und nun hatt' er verbrannt in lodernder Flamme die Schiffe, Benn nicht Here fogleich aufregte das Herz Agamemnons, Belcher auch felbst umeilte, die Danaer schieff zu ermuntern. Schleunig ging er hinab der Danaer Schiff und Gezelte, 220 Haltend in nervigter Hand den großen purpurnen Mantel, Und er betrat des Odysseus gewaltiges dunkeles Meerschiff, Belches die Mitt' einnahm; daß beiderseits sie vernähmen; Dort zu Ajas Gezelten hinab, des Telamoniden, Dort zu des Peleionen, die beid' an den Enden ihr Schiffheer 225 Aufgestellt, hochtroßend auf Muth und Stärle der Hände. Laut durchdringend erscholl sein Ruf in das Heer der Achaier: Schande doch, Argos Volk, ihr Verworsenen, trefflich an Bildung!

Bo ist jeho der Ruhm, da wir und Tapfere priesen? Bo, was einst in Lemnos mit nichtiger Red' ihr gepralet, 230 Schmausend des Fleisches so viel von hochgehörneten Rindern, Und ausleerend die Krüge, zum Rand mit Weine gefüllet? Gegen hundert der Troer, ja gar zweihundert, vermaß sich Jeder im Kampse zu stehen! Jeht gelten wir nichts vor dem Einen

Heftor, der bald die Schiffe verbrennt in loderndem Feuer! 235 Saft du, o Vater Zeus, je einen gewaltigen König Alfo beladen mit Fluch, und des herrlichen Ruhms ihn entaußerr? Nie doch, du weißt ja, ging ich vor deinem prangenden Altar Im vielrudrigen Schiffe vorbei, herwandernd im Unglud; Rein auf allen verbrannt' ich von Stieren das Fett und die Schenkel, 240

Sehnsuchtsvoll zu vertilgen die festummauerte Troja. Aber, o Zens, gewähre mir doch nur dieses Berlangen: Laß uns wenigstens selber hinweg nun fliehn und entsommen; Nicht laß so hinsinken vor Troja's Macht bie Achaier!

Also rief er bethränt; voll Mitleids schaut' ihn der Bater; 245 Und er winkt' ihm Errettung der Danaer, nicht ihr Berderben. Schnell den Abler entsandt' er, die edelste Borbedentung; Diefer trug in den Klauen ein Kind der flüchtigen Hindin, Und vor des Zeus Altar, den prangenden, warf er das Hirschfalb, Bo dem enthüllenden Zeus die Danaer pstegten zu opfern. 250 Jene, sobald sie gesehn, wie von Zeus herschwebte der Bogel, Drangen gestärkt in der Eroer Gewühl, und entbrannten vor Streitlust.

Jego rühmte sich Keiner, so viel auch Danaer waren, Daß vor Epdeus Sohn er gelenkt bie hurtigen Rosse, Borgesprengt aus dem Graben, und fühn entgegen gefämpft; 255 Beit vor Allen erschlug er zuerst den gerüsteten Troer, Fradmond Sohn Agelaos, der bang umwandte die Rosse; Doch dem Gewendeten stieß der Tydeide den Specr in den Rücken,

3mifchen der Schulterbucht, daß vorn aus dem Bufen er vorbrang;

Und er entsant bent Geschirr; und es raffelten um ihn bie Baffen. 260

Nach Ihm drangen voran Agamemnon und Menelaos;

Diefen gunadit die Mjas, mit Eros und Starfe geruftet; Dann Idomeneus felbit, und Idomeneus Kriegesgenoff auch, Beld Meriones, gleich bem mannermordenden Ares; Much Curppolos bann, ber glangenbe Gobn bes Guamon: 265 Tentros auch tam der neunte, gefvannt den ichnellenden Bogen, hinter bes Mias Schilbe gestellt, bes Telamoniben: Oft daß Ajas den Schild ihm hinmeghob: aber der Held dort Schant' umber; und fobald bas Todesgeschoß im Betummel Traf, bann taumelte jener babin, fein Leben verhauchend; 270 Doch er eilte jurud, wie ein Rind an die Mutter fich fdmieget. Rab an Migs gedrangt, ber mit ftralendem Schild' ihn bedecte. Belden den Troer zuerst traf jest der untablige Teufros? Erft den Orfilochos traf er; und Ormenos, auch Ofeleftes, Dator und Chromios auch, und den göttlichen Beld Lotofontes, 275 Auch Volvämons Sohn Hamopaon, auch Melanippos: Alle fie streckt' er gehäuft zur nahrungsproffenden Erde. Diefen zu ichaun mar fröhlich der Bolterfürst Agamemnon, Wie er mit starkem Geschosse die Schlachtreihn tilgte den Troern: Nabe trat er hinan, und fprach zu jenem die Worte: 280

Tenkros, edeler Freund, Telamonier, Bölfergebieter, Triff so fort, und werbe der Danaer Licht, und des Baters Telamon auch, der in Liebe dich nährete, als du ein Kind warst, Und, der Dienerin Sohn, dich pflegt' in eigener Bohnung: Ihn, den Entfernten nun, erhebe zu glänzendem Ruhme! 285 Denn ich verfündige dir, und das wird wahrlich vollendet: Benn mir etwa gewährt der Donnerer Zeus und Athene, Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender häuser; Dann nach mir selber zuerst verleih' ich ein Ehrengeschenk Dir:

Ob es ein Dreifuß fen, ob ein Doppelgespann mit bem Bagen, 290

Ober ein blühendes Beib, das bir bein Lager besteige.

Rasch antwortete jenem darauf ber untablige Teutros: Utreus Sohn, Ruhmvoller, warum, da ich selber ja strebe, Mahnest du mich? Nichts wahrlich, so viel die Kraft nur gewähret, Zauder' ich; sondern seitdem gen Ilios jene wir drängen, 295 Hab' ich seindliche Männer mit zielenden Bogen getödtet. Ucht schon hab' ich versendet der lang vorblinkenden Pfeile. Und sie hasteten all' in streitbarer Jünglinge Leibern. Den nur zu treffen gelingt mir nicht, den wüthenden hund dort! Sprach's, und ein andres Geschoß von des Bogens Senne versandt' er, 300

Grad' auf Heftor dahin, mit herzlichem Bunsch ihn zu treffen. Und er versehlt' ihn zwar; doch den edlen Gorgythion traf er, Priamos tapferen Sohn, die Brust mit dem Pseile durchbohrend: Belchen ein Nebenweib, aus Aesyme gewählt, ihm geboren, Kastianeira die Schön', an Gestalt Göttinnen vergleichdar. 305 So wie der Mohn zur Seite das Haupt neigt, welcher im Garten

Steht, von Buche belaftet, und Regenschauer des Frühlings: Alfo neigt' er zur Seite das haupt, vom helme beschweret.

Wieder ein andres Geschof von des Bogens Senne versandt' er, Grad' auf Heltor dahin, mit herzlichem Bunschihnzu treffen. 310 Aber auch jeht versehlt' er, denn seitwarts trieb es Apollon. Archeptolemos nur, dem muthigen Lenker des Heltor, Als er sprengt' in die Schlacht, durchschof er die Brust an der Barze;

Und er entsant dem Gefchirr, und zurück ihm zucken die Roffe, Flüchtiges hufe; ihn aber verließ dort Odem und Stärke. 315 hektore Seele durchtrang der bittere Schmerz um den Lenker; Doch ihn ließ er daselbst, wie sehr er traurte des Freundes. Schnell dann hieß er den Bruder Rebriones, der ihm genaht mar, Nehmen der Rosse Gezäum; und nicht unwillig gehorcht' er. Aber er selbst entschwang sich dem glänzenden Sessel des Wasgens,

Mit grannvollem Geschrei, und saßt'in der Rechten den Feldstein, Drang dann grad' auf Teukros, in heißer Begier ihn zu treffen. Jener hatt' aus dem Köcher ein herbes Geschoß sich gewählet, Und auf die Senne gefügt, da traf der gewaltige Hektor, Als er die Senn' anzog, ihn am Schlüsselbein auf die Achsel, 325 Zwischen Hals und Brusk, wo tödtlicher ist die Berwundung: Dort den Strebenden traf er mit zacigem Stein des Gesildes, Daß er die Senn' ihm zerriß; da starrte die Hand an dem Knöchel, Und er entsank hinknieend; es glitt aus der Hand ihm der Bogen, Doch nicht Ajas vergaß des hingesunkenen Bruders, 330 Sondern umging ihn in Eile, mit mächtigem Schilde bedeckend. Schnell dann bückten sich her zween auserwählte Genossen, Echios Sohn Mekistens zugleich, und der edle Alastor, Die zu den räumigen Schissen den schwer Ausstühnenden trugen.

Wieder erhob die Troer mit Muth der olympische König; 335 Und gradhin an den Graben verdrängeten sie die Achaier; Heftor drang mit den Ersten voran, wuthfunkelndes Auges. So wie ein Hund den Eber des Bergwalds, oder den Löwen Im Nachrennen erhascht, den hurtigen Füßen vertrauend, Hinten an Huft' und Lend', und stets des Gewendeten achtet: 340

Alfo verfolgt' ist heftor die hauptumlocken Achaier, Immerdar hinstredend den außersten, und sie entstohen. Aber nachdem sie die Pfähle hindurch und den Graben geeilet, Fliehendes Laufs, und Mancher gestürzt vor den handen der Eroer;

Zeho hemmeten jene sich bort bei den Schiffen beharrend, 345 Und sie ermahnten einander, und rings mit erhobenen Handen Betete laut ein Jeder zu allen unsterblichen Göttern. Hettor tummelt umber das Gespann schönmähniger Rosse, Graß wie die Gorgo an Blick, und der mannermordende Ares. Jene sah mit Erbarmen die lillenarmige Here; 350 Schnell zur Athene darauf die gestügelten Worte begann sie: Weh mir, o Tochter Zeus, des Donnerers! wollen wir noch nicht

Retten das sterbende Wolf der Danaer, auch nur zulest noch? Die nun wohl, ihr boses Geschick vollendend, verschwinden, Unter des Einen Gewalt! Da wüthet er ganz unerträglich, 355 hefter, Priamos Sohn, und viel schon that er des Frevels!

Drauf antwortete Zeus blaudugige Tochter Athene: Balb ichon hätte mir dieser den Muth und die Seele verloren, Unter der Hand der Argeier vertilgt im heimischen Lande; Aber es todt mein Bater mit nicht wohlwollendem Herzen, 360 Graufam, stets unbillig, und jeden Entschluß mir vereitelnd. Nicht ja gedentt er mir deffen, wie oft vor dem ich den Sohn ihm Rettete, wann er gequält von Eurostheus Kampsen sich harmte. Auf zum himmel weinte der Duldende; aber es sandt' ihm Mich zur Helferin schnell von des Himmels Hohe Kronion. 365 Katt' ich doch dieses zuvor im sväbenden Geiste geschauet,

Als er hinab zu Ard verriegelten Thoren ihn fandte, Daß er vom Crebos brächte den Hund des graulichen Ars! Niemals wär' er entronnen dem stygischen Strom des Entsehens! Nun bin Ich ihm verhaßt; doch den Rath der Thetis vollzog er, 370

Belche die Anie' ihm geherst, und das Kinn mit den Sanben berühret,

Flehend, daß Ruhm er gewähre dem Städteverwüster Achilleus. Aber er nennt mich einmal blauäugiges Töchterchen wieder! Auf, und schirr' und sofort das Gespann starthusiger Rosse; Weil ich selbst, in den Saal des ägiserschütternden Vaters 375 Gehend, zum Kampf anlege die Rüstungen: daß ich erkenne, Ob und Priamos Sohn, der helmumstatterte Hektor, Froh sepn wird, wenn ich plößlich erschein' in den Pfaden des Treffens.

Traun wohl mancher der Troer wird fättigen hund und Gevögel Seined Kettes und Kleisches, gestreckt bei den Schiffen Achaia's! 380

Sprach's; und willig gehorcht' ihr die lilienarmige here. Jene nun eilt' anschirrend die goldgezügelten Rosse, here, die heilige Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos. Aber Pallas Athene, des Aegiserschütterers Tochter, Ließ hingleiten das feine Gewand im Gemache des Vaters, 385 Buntgewirft, das sie selber mit künstlicher hand sich bereitet. Drauf in den Panzer gehült des schwarzumwöllten Kronion, Nahm sie das Wassengeräth zur thränenbringenden Feldeschlacht.

Jeht in den flammenden Wagen erhub fie fich; faste den Speer bann,

Schwer und groß und gediegen, womit fie bie Schaaren ber Belben 390

Bandiget, welchen fie zurnt, die Tochter bes schredlichen Baters. here beflügelte nun mit geschwungener Geißel die Rosse; Und auf trachte von selbst bes himmels Thor, das die horen hüteten, welchen der himmel vertraut ward, und der Olympos, Daß sie die hüllende Bolt' ist öffneten, jeho verschlössen. 395 Dort nun lentten sie durch die leichtgesporneten Rosse.

Aber da Zeus vom Ida fie schauete, heftig ergrimmt' er; Und zu verfündigen fandt' er die goldgestügelte Iris :

Eile mir, hurtige Frie, und wende fie, ehe daher fie 'Kommen; denn unfanft mochten im Rampf wir einander begeg=
nen! 400

Denn ich verfündige bir, und das wird mahrlich vollendet: Lähmen werd' ich jenen die hurtigen Roff' an dem Bagen, StürzensiefelbstvomSessel herab, und den Bagen zerschmettern! Nicht auch einmal in zehn umrollender Jahre Vollendung Bürben die Bunden geheilt, womit meinStral siegezeichnet: 405 Daß mir ertenn' Athene, was sey antämpfen dem Vater! Beniger reizt mir Here den Unmuth, oder den Jorn auf; Stets ja war sie gewohnt, daß sie einbrach, was ich beschloffen!

Jener fprach's; doch Iris, die windschnell eilende Botin, Schwang sich vom Idagebirg' einher zum großen Olympos. 410 Jest am vorderen Thore des vielgebognen Olympos hielt sie die Kommenden an, und sprach die Worte Kronions: Sagt mir, wohin so geeilt? was wüthet das herz euch im Busen?

Richt verftattet euch Beus, bem Danaervolle gu helfen.

Denn fo droht' end jeho der Donnerer, wo er es ausführt: 415 Edhmen werd' er euch beiden die hurtigen Roff' an dem Bagen, Stürzen euch felbst vom Sessel berab, und den Wagen zerschmettern.

Nicht auch einmal in zehn umrollender Jahre Bollendung Bürden die Bunden geheilt, womit fein Stral euch gezeichnet: Daß du erkennst, Athene, was sep ankämpsen dem Bater. 420 Beniger reizt ihm Here den Unmuth, oder den Jorn auf; Stets ja war sie gewohnt, daß sie einbrach, was er beschiossen. Aber Entsehliche du, Schamloseste, wenn du in Bahrheit Bagst, zum Kampse mit Zeus den gewaltigen Speer zu erheben! Also sprach; und enteilte, die leichthinschwebende Iris. 425 Aber Bere begann, und sprach zu Vallas Athene:

Weh mir, o Tochter Zeus, des Donnerers! langer furwahr nicht Laff ich geschehn, daß wir Zeus unsterbliche Menschen betämpfen. Mag ein Anderer sinken in Staub, und ein Anderer leben, Welchen es trifft! Doch jener, nach eigenem Rathe beschlieffend,

Richte den Streit der Eroer und Danaer, wie es ihm anfteht!
Sprach's, und lenkte zurnd das Gespann starkhusiger Rosse.
Dort nun lösten die Horen die schöngemähneten Rosse;
Diese banden sie fest, zu ambrosischen Krippen geführet,
Stellten darauf den Wagen empor an schimmernde Wände. 435
Jene selbst dann sesten auf goldene Sessel sich nieder,
Unter die anderen Götter, das Herz voll großer Betrübniß.

Seus vom Ida baher, im schöngeraberten Wagen, Erieb zum Olympos bie Roff', und fam zu der Götterverfamm= lung. 3hm nun lotte bie Roffe ber Erderschüttrer Pofeibon, 440 Sub jum Geftell den Wagen empor, und umhüllt' ihn mit Lein= wand.

Er, dem goldenen Throne genaht, der Ordner der Welt Zeus, Sette sich; unter dem Gang' erbebten die Sohn des Olympos. Jene, getrennt von Zeus und allein, Athenda und Here, Safen, und wageten nichts ihm zu fundigen, oder zu fragen. 445 Aber er felbst vernahm es in seinem Geist, und begann so:

Warum fepb ihr also betrübt, Athenaa und Here?
Nicht fehr lange bemüht' euch die mannerehrende Feldschlacht, Troja's Volk zu verderben, das heftigen Groll euch erregt hat!
Alle, so weit ich rag' an Gewalt und unnahbaren Händen, 450 Möchten mich nie abwehren, die Ewigen auf dem Olympos!
Doch Euch bebten ja eher vor Angst die reizenden Glieder,
Eh' ihr den Krieg nur gesehn, und des Krieges entsehliche Thaten.
Denn ich verkündige nun, und traun, das wäre vollendet!
Nimmer in eurem Geschirr, von dem Donnerschlage verwundet, 455

Bartihrgefehrtzum Olympos, dem Sig der unsterblichen Götter! Alfo Zeus; da murrten geheim Athenda und Here. Nahe sich saßen sie dort, nur Unheil sinnend den Eroern. Zwar Athenda nunmehr schwieg still, und redete gar nichts, Eisernd dem Bater Zeus, und ihr tobte das Herz in Ersbitterung.

here nur konnte den Jorn nicht bandigen, fondern begann fo: Welch ein Wort, Aronion, du Schrecklicher, haft du geredet! Bohl ja erkennen auch wir, daß dein unbezwingliche Macht ift. Aber wir febn mit Erbarmen der Danaer ftreitende Bölker, Die nun wohl, ihr bofes Geschick vollendend, verschwinden. 465 Dennoch enthalten wir une der Befehdungen, wenn du gebietest; Rath nur wollen wir geben den Dangern. welcher gedeihe, Daß nicht All' hinschwinden vor bir dem ereiferten Rächer.

Ihr antwortete drauf der herricher im Donnergewolf Beud: Morgen gewiß noch mehr, bu hoheitblidende here, 470 Birft bu icaun, fo bu willft, ben überftarten Kronion Tilgen ein großes Beer von Achaia's Lanzengenbten. Denn nicht ruhn foll eher vom Streit der gewaltige heftor, Ch' fich erhebt bei ben Schiffen ber muthige Renner Achilleus, Tenes Tags, wann bort fie aufammengebrangt um die Steuer 475 Rampfen in ichredlicher Eng', und ben hingefunknen Vatroklos. Alfo fprach das Berhangnif! Doch bein, der Burnenden, acht' ich Nichts, und ob du im Born an die außerften Enden entfloheft Alles Lands und des Meers, wo Japetos drunten und Aronos Siben, von helios nie, dem leuchtenden Sohn Sprerions, 480 Noch von Winden erfreut; denn tief ist der Tartaros ringsum! Nein, ob auch dort hinschweifend du wanderteft, nicht um ein wenia

Acht' ich der Tobenden doch; weil nichts schamloser denn Du ist!
Also der Gott; nichts sagte die lilienarmige Here.
Und zum Okeanos sank des Helios leuchtende Fackel,
Biehend die dunkele Nacht auf die nahrungsprossende Erde.
Ungern sahn die Troer das tauchende Licht; doch erfreulich Kam, und herzlich erwünsicht, die finstere Nacht den Achaiern.

Jego berief die Troer zum Rath der stralende Heftor, Abwarts dort von den Schiffen zum wirbelnden Strome sie führend, 490 Bo noch rein das Gefild' aus umliegenden Leichen hervorschien. Alle fie traten vom Bagen zur Erd', und hörten die Rede, Die nun Hektor begann, der Göttliche. Sieh, in der rechten Trug er den Speer, eilf Ellen au Läng'; und vorn an dem Schafte Blinkte die eherne Schärf', umlegt mit goldenem Ringe; 495 Hierauf lehnte sich jener, und sprach die geflügelten Borte:

Hört mein Wort, ihr Troer, ihr Dardaner, und ihr Genoffen. Traun, ich hofft', ein Verderber der Schiff' und aller Achaier, Jeho heimzukehren zu Ilios luftigen Höhen; Doch und ereilte die Nacht, die jeht am meisten gerettet 500 Argos Volk und die Schiff' am Wogenschlage des Meeres. Aber wohlan, jeht wollen der finsteren Nacht wir gehorchen, Und und rüften das Mahl. Die schöngemahneten Rosse Kott aus dem Joch der Geschirr', und reicht vorschüttend das Kutter.

Doch und führt aus der Stadt Hornvieh und gemastetes Rlein= vieh 505

Eilig daher; auch Wein, den herzerfreuenden bringt uns, Reichlich, und Brod aus den Häufern, und Holz auch leset in Menge:

Daß wir die ganze Nacht bis zum dämmernden Schimmer der Cos Brennen umher viel Feuer, und Glanz aufsteige zum himmel; Daß nicht gar im Finstern die hauptumlockten Achaier 510 Und zu entstiehn versuchen auf weitem Rücken des Meeres, Benigstens nicht so gemach in die Schiff eintreten und ruhig; Nein, daß mancher von jenen daheim die Bunde des Pfeiles Oder des scharfen Speers sich lindere, die ihn ereilte, Als er in's Schiff einsprang; damit auch Andere schaubern, 515

Gegen die reifigen Erver das Weh zu tragen des Ares. Laft burch die Stadt Berolde, die Lieblinge Bend, ausrufen, Dag vollblühende Rnaben und grau ichon werdende Manner Ringe um die Stadt fich lagern , auf gottgebaucten Thurmen. Aber die garten Fraun, jedwed' in der eigenen Wohnung, 520 Brennen ein machtiges Kener; und machfame but fep beständig: Daffein Trupp einschleich'in die Stadt, da die Rrieger entfernt find. Alfo fen's, wie ich fag', ihr edelmüthigen Troer; Und was jest beilfam mir gedaucht, fer hiermit gerebet. Morgen werd' ich bas andere den reifigen Troern verfunden. 525 Rlebend wünsch' ich, und hoffe ju Beus und den anderen Göttern, Endlich hinmegzutreiben die muthenden hunde des Schickfals, Belde das Schickfal und auf dunkelen Schiffen gebracht bat, Auf, wir wollen die Nacht aufmerkfam hüten des Sceres; Krübe fodann vor Morgen, mit ehernen Waffen gerüftet, 530 Begen die räumigen Schiff' erheben wir fturmenden Angriff. Sehn werd' Ich, ob des Tydeus gewaltiger Sohn Diomedes Mich von den Schiffen zur Mauer binmegdrängt, ober ich felbft ibn Tobte mit meinem Erg, und blutige Baffen erbeute. Morgen zeig' und der Held die Tavferkeit, ob er vor meiner 535 Nahenden Lanze besteht. Doch unter den Vordersten, mein' ich, Sintt er dem Stoke der Sand, und viel umber der Genoffen, Bann und Beliod Morgen emporstralt. D fo gewiß nur Möcht' ich unfterblich fenn, und blubn in ewiger Jugend, Chrenvoll, wie geehrt wird Vallas Athen' und Arollon: 540 Als der kommende Tag ein Unheil bringt den Argeiern! Also rebete Sektor; und Beifall rauschten bie Eroer.

Sie nun lösten die Roffe, die schäumenden unter bem Joche,

Banden fie dann mit Riemen, am eigenen Wagen ein jeder. Und man führt' aus der Stadt Hornvieh und gemästetes Aleinvieh 545

Eilig daher; auch Wein, den herzerfreuenden, trug man Reichlich, und Brod aus den häusern, und holz auch las man in Menge.

Und man brachte den Göttern vollfommene Festhekatomben. Opferdust vom Gesild' erhuben die Wind' in den Himmel, Güßes Geruchs: doch nahmen ihn nicht die feligen Götter, 550 Abgeneigt; denn verhaßt war die heilige Ilios jenen, Priamos selbst, und das Bolk des lanzenkundigen Königs.

Sie dort, muthig und ftolz, in des Ariege Abtheilungen raftend, Saßen die ganze Nacht; und es loderten haufige Feuer. Wie wenn hoch am himmel die Stern' um den leuchtenden Mond her 555

Scheinen in herrlichem Glanz, wann windstill ruhet der Aether; Sell sind alle die Warten der Berg', und die zackigen Gipfel, Thaler auch; aber am Himmel zertheilt endlos sich der Aether; All' auch schaut man die Stern'; und herzlich freut sich der Hirte: So viel, zwischen des Xanthos Gestad' und den Schiffen Achaia's, 560

Loderten, weit umstralend vor Ilios, Fener der Troer. Tansend Fener im Feld' entstammten sie; aber an jedem Sasen fünfzig der Männer, im Glanz des lodernden Feners. Doch die Rosse, mit Spelt und gelblicher Gerste genähret, Standen bei ihrem Geschirr, die goldene Früh' erwartend. 565

## Meunter Befang.

Inhalt. Agamemuon beruft die Furften, und rath jur Flucht. Diomedes und Reftor widerstehn. Wache am Graben. Die Fursten, von Agamemnon bewirthet, rathschlagen. Auf Nestore Rath sendet Agamemnon, den Achilleus ju verschnen, den Vonir, Ajas Telamond Sohn, und Odoisseus, mit zween herolden. Achilleus empfangt sie gaftrei, aber verwirst die Antrage, und behalt den Fönir zuruck. Die Andern bringen die Antwort in Nantemnond Belt. Diomedes ermachtt zur Beharrlichteit.

So bort wachten die Troer vor Ilios. Doch die Achaier Drängte die grauliche Flucht, des starrenden Schreckens Genossin, und undulbsamer Schmerz durchzuckt' auch die Tapfersten alle. Wie zween Wind' aufregen des Meers fischwimmelnde Fluten, Nord und saufender West, die beid' aus Thrakia herwehn, 5 Rommend in schleuniger Wuth; und sogleich nun dunkele Wallung hoch sich erhebt, und sie häusig an's Land ausschütten das Meeraras:

Alfo gerriß Unruhe das Berg der edlen Achaier.

Atreus Sohn, in der Seele von heftigem Grame verwundet, Wandelt' umher, Herolden von tonender Stimme gebietend, 10 Namentlich jeglichen Mann zur Ratheversammlung zu rufen, Doch nicht laut; auch er selbst war unter den Ersten geschäftig. Jeho saßen im Rath die Bestimmerten; und Agamemnon Stand voll Thränen empor, der sinsteren Quelle vergleichbar, Die aus jähem Geslipp vorgenst ihr duntles Gewässer.

15 Also schwer ausseufzend vor Argos Sohnen begann er:

Freunde, des Bolks von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, hart hat Zeus der Kronid' in schwere Schuld mich verstricket!
Grausamer! welcher mir einst mit gnädigem Winke gelobet, heimzugehn ein Vertilger der festummauerten Troja.

20 Aber verderblichen Trug beschloß er jeho, und heißt mich Ruhmlos kehren gen Argos, nachdem viel Volks mir dahinstarb. Also gefällt's nun wohl dem hocherhabnen Kronion, Der schon vielen Städten das Haupt zu Boden geschmettert, und noch schwettern es wird; denn sein ist siegende Allmacht. 25 Auf demnach, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir Alle: Last und sliehn in den Schiffen zum lieben Lande der Väter; Rie erobern wir doch die weitdurchwanderte Troja!

Jener fprach's; doch Alle verstummten umber, und schwiegen. gang' ift blieben verstummt die bekummerten Manner Achaia's.

Endlich begann vor ihnen der Aufer im Streit Diomedes: Atreus Sohn, gleich muß dein bedachtlos Wort ich bestreiten, Wie es gebührt, o König, im Rath; Du zürne mir deß nicht. Iwar mir schmähtest du jüngst die Tapserfeit vor den Achaiern, Muthlos sep ich und ganz unkriegerisch; aber das Alles 35 Bissen Achaia's Söhne, die Jünglinge so wie die Greise. Dir ja gab nur Eines der Sohn des verborgenen Kronos: Nur mit dem Zepter der Macht geehrt zu werden vor Allen; Doch nicht Tapserseit gab er, was traun die erhabenste Kraft ist!

Seltsamer, wie? du glaubtest im Ernst, die Männer Achaia's 40 Senn unfriegerisch gar und muthlod, wie du geredet? Wenn dir selber das Berg so eifrig drängt nach der Beimkehr, Bandere; frei ift ber Beg, und nahe die Schiff' an dem Meerstrand

Aufgestellt, die in Menge dir hergefolgt von Mytene. Aber die Anderen bleiben, die hauptumlocken Achaier, 45 Bis wir die Beste zerstört dem Priamos! Bollen auch jene, Laß sie entstiehn in den Schiffen zum lieben Lande der Nater! Ich und Sthenelos dann, wir kämpfen den Kampf, die wir endlich Ilos Schickfal erreicht; denn mit Gottheit kamen wir hieher! Also der Beld; ihm jauchzten gesammt die Manner Achaia's, 50

hoch das Wort anstaunend von Tydeus Sohn Diomedes. Jeho erstand vor ihnen und sprach der reisige Nestor:

Tydeus Sohn, wohl bist du der tapferste Krieger im Schlachtfelb, Anch im Rath erscheinst du von deinem Alter der Beste. Keiner mag dir tadeln das Wort, von allen Achaiern, 55 Noch entgegen dir reden; nur blieb ungeendet das Wort dir. Zwar auch bist du ein Jüngling, und könntest sogar mein Sohn sepn,

Selber der jungft' an Geburt; doch lauter Verständiges sprichst du Unter den Fürsten des Heers, da der Sache gemäß du geredet. Auf, ich selber demnach, der höherer Jahre sich rühmet; 60 Will ausreden das Wort und endigen; schwerlich auch wird mir Einer die Nede verschmähn, auch nicht Agamemnon der Herrscher. Ohne Geschlecht nud Geses, ohn' eigenen Herd ist jener, Werdesheimischen Kriegs sich erfreut, des entseslichen Scheusals! Aber wohlan, jest wollen der finsteren Nacht wir gehorchen, 65 Und uns rüsten das Mahl. Doch die sämmtlichen Hüter der Schaaren

Gehn hinaus, und lagern am Graben fich, außer ber Mauer.

Solches befehl' ich jeso ben Junglingen. Aber du felbst dann, Atreus Sohn, mußt führen; benn Du bist Obergebieter. Gieb den Geehrten ein Mahl; dir gleich ist solches, nicht ungleich. 70

Boll sind dir die Gezelte des Beins, den der Danaer Schiffe Täglich aus Thratia her auf weitem Meere dir bringen; Dir ist jeder Bewirthung genug, der du Bieles beherrscheft. Sind dann Biele gesellt, so gehorch' ihm, welcher den besten Math zu rathen vermag: denn noch ist allen Achaiern 75 Rluger und heilsamer Rath, da die Feind' unferne den Schiffen Brennen der Fener so viel! Wer mag wohl dessen erfreut sepn? Diese Nacht wird tilgen das Kriegsheer, oder erretten!

Also der Greis; da hörten sie ausmerksam, und gehorchten. Schnell zur hut enteilten gewappnete Männer dem Lager: 80 Dort um Nestord Sohn, den hirten des Wolks Thraspmedes; Dort um Afkalasos her und Jalmenos, Sohne des Ares; Auch um Meriones dort, um Derppros, und um den edlen Afareus, auch um Areions erhabenen Sohn Lotomedes. Sieben geboten der hut, und Jeglichem wandeltem hundert 85 Jünglinge nach, in den händen die ragenden Speere bewegend. Zwischen dem Graben umher und dem Steinwall setzen sich jene; Dort entstammten sie Feuer, und rüsteten jeder die Nachtost.

Atreus Sohn nun führte die edleren Fürsten Achaia's All'in's Gezelt, und empfing sie mit herzerfreuendem Schmause. 90 Und sie erhoben die Hande zum leder bereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Erants und der Speise gestüllt war,

Jego begann der Greis den Entwurf ju ordnen in Beisheit,

Reftor, der schon eher mit trefflichem Rathe genühet; Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung: 95 Atreus Sohn, Ruhmvoller, du Völkerfürst Agamemnon, Dir soll beginnen das Wort, dir endigen; weil du so vielen Völkern mächtig gebeutst, und Dir Zeus selber verliehn hat Zepter zugleich und Gesehe, damit du jene berathest. Drum ziemt Dir vor Allen, zu reden ein Wort, und zu hören,

Auch zu vollziehn, wenn dem Andern das herz im Bufen gebietet, Daß er rede zum heil; benn von bir hangt ab, was er vorfchlagt.

Aber ich selbst will sagen, wie mir's am heilsamsten buntet; Denn kein Anderer mag wohl besseren Rath noch ersinnen, Als mein Herz ihn bewahrt, nicht vormals, oder anjeht auch, 105 Seit dem Tag, da du, Liebling des Zeus, die schone Brisers Ans dem Gezelt wegführtest dem zürnenden Peleionen: Nicht nach unserem Sinne fürwahr; denn ich habe mit großem Ernste dich abgemahnt. Doch du, hochherziges Geistes, Hast den tapsersten Mann, den selbst die Unsterblichen ehrten, 110 Schmählich entehrt; denn du nahmst das Geschent ihm. Aber auch jeso

Sinnet umher, wie wir zu Berföhnung das herz ihm bewegen Durch willfommene Gaben, und fanft einnehmende Borte.

Ihm antwortete branf ber Herrscher des Bolts Agamemnon: Greis, nicht unwahr hast du den Fehl mir jeho gerüget. 115 Ja ich fehlt', und läugn' es auch nicht! Traun, vielen der Bolter Gleicht an Werthe der Mann, den Zeus im Herzen sich ausfor: Wie nun jenen er ehrt', und niederschlug die Achaier.

Aber nachdem ich gefehlt, dem schädlichen Sinne gehorchend; Will ich gern es vergelten, und biet' unendliche Sühnung. 120 Allen umber nun will ich die herrlichen Gaben benennen: Behn Talente des Golbes, dazu dreifüßiger Kessel Sieben, vom Feuer noch rein, und zwanzig schimmernde Becken; Auch zwölf machtige Rosse, gekrönt mit Preisen des Wettlaufs. Wohl kein Dürstiger ware der Mann, dem so Vieles geworden,

Und nicht arm an Schäben bes bochgepriesenen Golbes: Als mir Sieastleinode gebracht die stampfenden Roffe! Sieben Weiber auch geb' ich, untablige, fundig der Arbeit, Lesbische, die, da er Lesbos, die blühende, felber erobert, 36 mir erfor, die an Reiz ber Sterblichen Tochter besiegten. 130 Diefe nun geb' ich Ihm; es begleite fie, bie ich binwegnabm, Brifes Tochter augleich: und mit beiligem Gide befdwor' ich. Das ich nie ihr Lager verunehrt, noch ihr genahet, Bie in ber Menichen Gefdlecht ber Mann bem Beibe fich nabet. Dieses empfang er Alles sogleich. Doch geben die Götter. 135 Dag wir die machtige Stadt des Priamos endlich erobern: Reichlich foll er bas Schiff mit Gold und Erz anbaufen, Selbst einsteigend, mann einst wir Danger theilen ben Siegeraub. Auch der troischen Beiber ermable fich amangia er felber. Die nach Selena dort, ber Argeierin, prangen an Schonbeit. 140 Bann jum achatifchen Argos, bem Segenslande, wir beimziehn; Soll er mir Eidam fenn, und ich ehr' ihn gleich dem Dreftes, Der mein einziger Gobn aufblübt in freudiger Rulle. Drei auch find mir der Töchter in festgebaueter Bohnung: Deren mabl' er fic Gine, Chrusothemis, Ifianaffa, 145 Oder Laodike auch, und führ' er umsonst die Erkorne Heim in des Peleus Haus; ich geb' ihm selber noch Brantschatz, Reichlichen, mehr als Einer zur Mitgift schenkte der Tochter. Sieben geb' ich ihm dort der wohlbevölkerten Städte: Enope, und Kardamyle auch, und die grasse Hier, 150 Ferä, die heilige Burg, und Antheia's grünendes Blachfeld, Auch Aepeia die schön', und Pedasos, fröhlich des Weinbaus. Alle sind nah' am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos; Und es bewohnen sie Männer, au Schafvieh reich, und an Hornvieh:

Die ihn hoch mit Geschenken, wie einen Unsterblichen, ehrten, 155

Und, vom Zepter beherrscht, ihm steuerten reichliche Schatung. Dieses vollend' ich Jenem, sobald er sich wendet vom Jorne. Jähm' er sich! Andes ist unbiegsam, und unverschnlich, Aber den Sterblichen auch der Verhafteste unter den Göttern. Auch mir nachstehn sollt' er, so weit ich höher an Macht bin, 160 Und so weit ich älter an Lebensjahren mich rühme.

Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor: Atreus Sohn, Ruhmvoller, du Bolterfürst Agamemnon, Nicht verächtliche Gaben gewährst du dem Herrscher Achilleus. Auf denn, erlesene Männer entsenden wir, daß ungefäumt

Hingehn zu dem Gezelte des Peleiaden Achilleus. Oder wohlan, ich selber erwähle sie; und sie gehorchen. Fönir gehe zuerst, der Liebling des Zeus, als Führer; Dann auch Ajas der Große zugleich, und der edle Odpsseus. Aber Hodios folg' und Eurybates ihnen als Herold. Sprengt mit Baffer bie Sand', und befehlt Stillschweigen der . Andacht;

Daß wir Zeus den Kroniden zuvor anfiehn um Erbarmung.
Jener fprach's; und Allen gefiel die Rede des Königs.
Schnell nun fprengten mit Waffer die Herold' ihnen die Hande;
Jünglinge füllten sodann die Krüge zum Nand mit Getrante, 175
Bandten von neuem sich rechts, und vertheileten Allen die Becher.
Als sie des Trants nun gesprengt, und nach Herzenswunschengetrunten;

Eilten sie aus dem Gezelte von Atreus Sohn Agamemnon. Biel ermahnte sie noch der gerenische reisige Restor, Zeglichem Mannzuwinkend, vor Allen zumeist dem Odpsseus, 180 Eiserig doch zu bereden den herrlichen Peleionen.

Beid' iht gingen am Ufer des weitaufrauschenden Meeres, Beteten viel und gelobten dem Erdumgürter Poseidon, Daß doch leicht sie gewönnen den hohen Sinn des Achilleus.

Als sie die Zelt' und Schiffe der Mprmidonen erreichten; 185 Fanden sie ihn, wie er labte sein Herz mit der klingenden Leier, Schön und künstlich gewölbt, woran ein silberner Steg war; Die aus der Beut' er gewählt, da Estions Stadt er vertilget: Hiermit labt' er den Muth, und sang Siegsthaten der Manner. Gegen ihn saß Patroklos allein, und harrete schweigend 190 Dort auf Acakos Enkel, die seinen Gesang er geendigt. Jen' ist gingen daher, und voran der edle Odpsseus, Nahten und standen vor ihm; bestürzt nun erhub sich Achilleus, Sammt der Leier zugleich, verlassend den Sis, wo er ruhte. Auch Patroklos erhub sich, sobald er schaute die Männer. 195 Beid' an der Hand ansassend, begann der Kenner Uchilleus.

Frende mit Euch! Willommen, ihr Theueren! 3mar ift gewiß Roth!

Doch auch dem Zurnenden tommt ihr geliebt vor allen Achaiern. Alfo fprach, und führte hinein, der edle Achilleus,

Sette fie dann auf Seffel und Teppiche, schimmernd von Purpur. 200

Schnell zu Patrollos darauf, der genaht war, redet' er also: Einen größeren Krug, Mendtiod Sohn, und gestellet; Misch' auch stärleren Bein, und Jeglichem reiche den Becher; Sind doch die werthesten Männer anjest mir unter dem Obdach. Jener sprach's; da gehorchte dem Freund sein trauter Patrollos.

Aber die Fleischbank stellet' er felbst im Glanze des Feuers, Legte darauf den Rücken der feisten Zieg' und des Schafes, Legt' auch des Mastschwein's Schulter darauf voll blühendes Fettes.

Aber Automedon hielt, und es schnitt der eble Achilleus; Bohl zerstüdt' er das Fleisch, und stedt' es alles an Spieße. 210 Machtige Glut entstammte Menotios gottlicher Sohn ist. Als nun die Loh' ausbrannt', und des Feners Blume verwelft war:

Breitet er aus die Rohlen, und richtete drüber die Spieße, Sprengte mit heiligem Salz, und dreht' auf stühenden Gabeln. Als er nunmehr es gebraten, und hin auf Borde geschüttet; 215

Theilte Patrollos das Brod in schöngeflochtenen Körben Rings um den Tisch; und das Fleisch vertheilete selber Achilleus. Selbit dann faß er entgegen dem göttergleichen Obvffeus, Dort an der anderen Band, und gebot, daß Patrollos ben Göttern

Opferte; dieser gehorcht', und warf die Erstling' in's Feuer. 220 Und sie erhoben die Hände zum leder bereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gesstillt war;

Jest winkt' Ajas dem Fonix. Das fah der edle Odpffeus, Fullte mit Bein den Becher, und trank dem Peleiden mit Handschlag:

heil bir, Peleid! an bes Mahles gemeinsamer Fulle gebricht's nicht, 225

Weder dort im Gezelt um Atreus Sohn Agamemnon, Noch auch jeho allhier; denn genug des Erfreuenden stehet Hier zum Schmaus: doch nicht nach lieblichem Mahle verlangt und;

Sondern das große Weh, du Göttlicher, ringsum schauend,
Bagen wir! Jeho gilt's, ob errettet sind, oder verloren, 230
Uns die gebogenen Schiffe, wo Du nicht mit Stärke dich gürtest!
Rahe den Schiffen bereits und dem Steinwall drohn sie gelagert,
Troja's muthige Sohn', und die fernberusenen helfer,
Ringsum Feuer entstammend durch's Heer; und es hemme
sie, trobt man,

Nichts annoch, sich hinein in die dunkelen Schiffe zu stürzen. 235 Ihnen gewährt auch Zeus der Kronid' Andeutungen rechtshin Sendend den Stral; doch Heftor, die funkelnden Augen voll Mordlust,

Buthet daher, und vertrauend dem Donnerer, achtet er nichts mehr.

Weber Menschen noch Gott; so treibt ihn der Taumel des Wahnsinns.

Sehnlich municht er, daß bald der heilige Morgen erscheine; 240 Denn er verheißt von den Schiffen zu hau'n die prangenden Schnäbel,

Selber fie dann ju verbrennen in fturmender Flamm', und ju morden

Argos Sohn' um die Schiffe, betäubt im Dampfe des Brandes. hierum forg' ich im herzen geängstiget, daß ihm die Drohung Ganz vollenden die Götter, und und vom Geschicke verhängt sep, 245

Hinzusterben in Eroja, entfernt der durchwieherten Argos. Hebe dich denn, wo das Herz dir gebeut, die Männer Achaia's Jest, auch fpat, zu befrein aus der drängenden Eroer Getümmel.

Siehe, dir felbst wird kunftig es leid seyn; aber vergebens Sucht man geschehenem Uebel noch Besserung; lieber zuvor nun 250

Sinn' umher, wie du fernest den schrecklichen Tag der Achaier. Ach mein Freund, wie sehr ermahnte dich Peleus der Bater, Jenes Tags, da aus Ftia zu Atreus Sohn er dich sandte! Lieber Sohn, Siegsstärte die wird Athenäa und Here Geben, wenn's ihnen gefällt; nur den Stolz des erhabenen Herzens 255

Banbige Du in der Bruft; benn freundlicher Sinn ift beffer. Meibe ben bofen Zank, den verderblichen, daß dich noch höher Ehre das Bolk der Argeier, die Jünglinge so wie die Greise. Alse ermahnte der Greis; du vergaßest es. Aber auch jest noch

Anh', und entfage bem Borne, bem franfenben! Sieh', Agamemnon 260

Bent dir würdige Gaben, sobald du dich wendest vom Jorne. Auf, du höre mich an, ich will dir Alles erzählen, Bas dir dort im Gezelt zur Gabe verhieß Agamemnon: Zehn Talente des Goldes, dazu dreisußiger Kessel Sieben, vom Feuer noch rein, und zwanzig schimmernde Becken; 265

Auch zwölf mächtige Roffe, gefront mit Preifen des Wettlaufe. Bobl fein Durftiger ware ber Mann, dem fo Bieles geworden, Und nicht arm an Schäben bes bochgepriefenen Goldes: Als Agamemnons Roffe der Siegetleinode gewannen. Sieben Weiber auch giebt er, untablige, fundig der Arbeit, 270 Lesbische, die, da du Lesbos, die blübende, selber erobert, Er fich erfor, die an Deig ber Sterblichen Tochter beffegten. Diefe nun giebt er Dir; es begleite fie, die er binmegnahm, Brifes Tochter jugleich; und mit heiligem Gide befchwört er, Dag er nie ihr Lager verunehrt, noch ihr genabet, 275 Die in der Menschen Geschlecht der Mann dem Beibe fich nabet. Diefes empfängst du Alles fogleich. Doch geben die Götter, Daß wir die mächtige Stadt bes Priamos endlich erobern; Reichlich follft bu bas Schiff mit Gold und Erz anhäufen, Selbst einsteigend, wenn einst wir Danger theilen den Gregsranb. 280.

And der troischen Weiber erwähle du zwanzig dir felberd Die nach Helena dort, der Argeierin, prangen an Schönheit. Wannzum Achaiischen Argos, dem Segenslande, wir heimziehn; Sollft du ihm Eidam seyn, und er ehrt dich gleich dem Dreses, Der sein einziger Sohn aufblüht in freudiger Fülle. 285 Drei auch sind ihm der Töchter in festgebaueter Wohnung: Deren wähle dir eine, Ehrysothemis, Isanassa, Oder Laodise auch, und führ' umsonst die Erforne Heim in des Peleus Haus; er giebt dir selber noch Brautschaf, Reichlichen, mehr als einer zur Mitgist schenkte der Tochter. 290 Sieben giebt er dir dort der wohlbevölkerten Städte: Enope, und Kardamyle auch, und die grasige Hire, Fera, die heilige Burg, und Antheia's grünendes Blachseld, Auch Aepeia die schön', und Pedasos, fröhlich des Weinbaus. Alle sind nah' am Weere, begrenzt von der sandigen Polos; 295 Und es bewohnen sie Männer, an Schafvieh reich, und an Hornvieh:

Die dich hoch mit Geschenken, wie einen Unsterblichen ehrten, Und, vom Zepter beherrscht, dir steuerten reichliche Schahung. Dieses vollendet er dir, sobald du dich wendest vom Zorne. Aber wenn Atreus Sohn zu sehr dir im Herzen verhaßt ist, 300 Er und seine Geschenk'; o so schau der andern Achaier Drängende Noth mit Erbarmen im Heer, das wie einen der Götter

Ehren dich wird; denn Allen fürwahr hochherrlich erschienst du: Heltor entrafftest du nun! denn nahe dir wagt' er zu kommen, Boll unsinniger Wuth; da er wähnt', nicht Einer auch sew ibm 305

Sleich in der Danaer Bolf, so viel hertrugen die Schiffe. Ihm antwortete drauf der muthige Renner Achilleus: Edler Laertiad', erfindungsreicher Odpffeus, Sieb, ich muß die Rede nur grad' und frant' dir verweigern, So wie im herzen ich bent', und wie's unfehlbar geschehn wird; 310

Daß ihr mir nicht vorjammert, von hier und bort mich belagernd. Denn mir verhaßt ist jener, so sehr wie bes Arbes Pforten, Ber ein Anderes birgt in der Brust, und ein Anderes aussagt. Aber ich selbst will sagen, wie mir's am heilsamsten dünket. Beder des Atreus Sohn Agamemnon soll mich bereden, 315 Roch die andern Achaier: dieweil ja nimmer ein Dank war, Rastlos fortzukämpsen den Kampf mit feindlichen Männern! Gleich ist des Bleibenden Loos, und sein, der im Felde sich anstrengt;

Bleicher Ehre genießt der feig' und ber tapfere Rrieger: Bleich auch ftirbt der Trage babin, und wer Bieles gethan bat. 320 Nichts ja fruchtet es mir, ba ich Sorg' und Rummer erbulbet. Stets die Seele dem Tod' entgegentragend im Streite. So wie den nadenden Boglein im Mest barbringet bie Mutter Einen gefundenen Biffen, wenn ihr auch felber nicht wohl ift: Alfo hab' ich genug unruhiger Nachte verlebet, 325 Auch der blutigen Tage genug burchschafft in der Kelbichlacht. Tapfere Manner befampfend, um Jenen ein Beib zu erobern! 3molf icon-hab' ich mit Schiffen verheert ber bevolferten Stabte, Und eilf andre zu Kuß im scholligen Lande ber Troer: Dort aus Allen fo viel Rleinod' und fo treffliche mablt' ich 330 Mir, und brachte fie alle gur Gab' Mgamemnon bem Berricher, Atreus Sohn': Er, rubend indes bei den ruftigen Schiffen, Nahm die Schab', und vertheilt' ein Beniges; Bieles behielt er. Dennoch gab er den Selden und Ronigen Chrengeschenke, Die noch jeder verwahrt; Mir einzigen nur der Achaier *335*  Nahm er, und hat die Genossin, die reizende, der er in Wollust Froh sepn mag! Was bewog denn zum Ariegszug gegen die Erver

Argod Poll? Bas führt' er daher die versammelten Streiter, Atreus Sohn? Bar's nicht der lodigen Helena wegen? Lieben sie etwa allein von den redenden Meuschen die Beiber, 340 Atreus Sohn'? Ein jeder, dem gut und bieder das Herz ist, Liebt sein Beib, und psiegt sie mit Zärtlichkeit: so wie ich selbst auch

Jene von Herzen geliebt, wiewohl mein Spece sie erbeutet. Run er mir aus den Händen den Siegslohn raubte mit Arglist, Nie versuch' er hinfort mich Aundigen! nimmer ihm trau' ich! 345 Sondern mit dir, Odosseud, und anderen Böllergebietern Sinn' er nach, von den Schissen die seindliche Slut zu entfernen. Traun sehr Bieles bereits vollendet' er ohne mein Juthun: Schon die Mauer erbaut' er, und leitete draußen den Graben, Breit umher und groß; und drinnen auch pflanzet' er Pfähle! 350 Dennoch kann er ja nicht die Gewalt des mordenden Hefter Bändigen! Aber da Ich im Danaervolke noch mitzog; Niemals wagte zum Kampf von Ilios ferne sich Hefter; Nur zum stässchen Thor und bis zu der Buche gelangt' er, Wo er einst mich bestand, und kaum mir entstoh vor dem Angriff.

Nun, da nicht mir gefällt, zu befämpfen den göttlichen hefter; Bring' ich morgen ein Opfer für Zeus und die anderen Götter, Wohl dann belad' ich die Schiff', und wann ich in's Meer fie gezogen,

Wirft du ichaun, fo du willft, und folderlei Dinge dich fümmern,

13

Schwimmen im Morgenroth auf dem flutenden hellesvontos 360 Meine Schiff', und barin die eiferig rudernden Manner: Und wenn gludliche Kabrt ber Geftaberichntterer gonnet. Mocht' ich am dritten Tag' in die schollige Athia gelangen. Vieles hab' ich babeim, das ich hieher wandernd jurudließ; Anderes auch von bier, an Gold und rothlichem Grie, 365 Schongeguptete Beiber augleich, und grauliches Gifen. Bring' ich, fo viel ich erloodt; boch ben Siegelobn, ber ibn gegeben. Nabin ibn mir felbft bodmutbig, der Bolferfürft Agamemnon. Atreus Cobn! Das Alles verfund' ibm, fo wie ich fete. Deffentlich: daß ihm ergrimmen auch andere Manner Achaia's, 370 Benn er noch Einen vielleicht der Danger hofft zu betrugen. Bener in Unverschämtbeit Bebullete! Schwerlich inden mir Baget er mobl, auch frech wie ein hund, noch au fchauen in's Antlik! Nimmer ibm werd' ich ju Rath mich vereinigen, nimmer au Thaten! Cinmal betrog er mich nun, und frevelte: nimmer binfort wobi 875 Laufcht er mit tudifdem Bort; er begnuge fich! fondern gerubig Bandr' er dabin; denn ibm raubte ber maltende Beus bie . . Befinnung. Grant find mir feine Geident', und ich acht' ibn felber nicht so viel! Nein, und bot er mir gebnmal und gmangiamal größere Guter, Als was jevo er hat, und mas ibm noch etwa damifommt: 380 Biet' er fogar die Güter Ordomenos, oder was Abebe ...

Somers Werte, 1.

Hege in Negoptos, wo reich die Wohnungen find an Besisthum: Hundert hat fie der Thor', und es ziehn zweihundert aus jedem, Rüstige Monner zum Streit, mit Rossen daher und Geschtrven; Bot' er mir auch so viel, wie des Sandes am Meer und des Standes:

Dennoch nimmer hinfort bewegte mein herz Mammemnon. Ch' er fie gang mir gebuft, die feelenftantenbe Schnidhung! Reine Lochter begehr' ich von Atrens Sohn Agamemnon; Tropte fie auch an Reis der goldenen Afrodite, Bar auch, wie vallas Athene, fie flug an fünftlicher Arbeit; 390 Dennoch benebt' ich fie nicht! Er mable fich fonft ber Achaiet Ginen, ber ihm niehr funt, und ber auch höher an Macht ift. Denn erhalten die Gotter mich nur, und gelang' ich gur Beimat; Dann wird Delens felbit ein edeles Beib mir vermablen. Biel ber Achaierinnen ja find in hellas und Athia, 395 Töchter erhabener Rurften, die Städt' und Länder beberrichen; Sievon, bie mir gefällt, erwähl' ich zur trauten Gemablin. Dort, o wie oftmals bebt mein muthiges Berg fic von Sehnsucht. Einer gefälligen Sattin vermablt, in eblidet Eintradt, Mich der Guter au freun, bie Deleus der Greis fich gesammelt. 400 Michts find genen bas Leben bie Schape mit: nichts, was \$ 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 porbem and

Ilios barg, wie man fagt, die Stadt voll prangender Saufer, Einft, als blutte der Fried', eh die Macht ber Achafer dahertam; Roch, was die steinerne Schwelle des Treffenden drinnen bewahret, födos Apollous Schab, in Potho's flippigen Feldern.

405 Beutet man doch im Gesecht Hornvieh und gemästetes Kleinvieh, Und man gewinnt Dreifüß' und braungemahnete Rosse;

Aber des Menschen Geift tehrt niemale, meder erbeutet, Beber erlauat, nachdem er bes Sterbenden Lippen entflohn ift. Meine gottliche Mutter, die filberfüßige Thetis. 410 Saat, mich führe jum Tod' ein zwiefach endendes Schickal. Benn ich allbier ausharrend die Stadt der Erver umfämpfe; Bin fen bie Beimtehr bann, boch blube mir ewiger Rachruhm. Aber wenn beim ich febre zum lieben Lande ber Bater: Dann fen verwelft mein Rubm, doch weithin reichedes Lebens 415 Dauer, und nicht frubzeitig an's Biel bes Todes gelang' ich. Auch den Anderen mocht' ich ein rathsames Wort gureden, Beim in ben Schiffen au gehn: nie findet ihr doch der erhabnen Ilios Untergang! denn der waltende Beus Kronion Dedt fie mit ichirmender Saud, und muthvoll troten die Bölfer. 420

Ihr benn gehet nunmehr, und ben ebelen Fürsten Achaia's Saget die Botschaft an: das Ehrenamt der Geehrten:
Daß sie anderen Rath und besteren jeso ersinnen,
Belcher die Schiff' errette zugleich, und das Bolf der Achaier
Bei den geräumigen Schiffen; denn nicht ist jener gedeihlich, 425
Belchen sie jest ausdachten, da Ich im Borne beharre.
Fonix indeß mag bleibend bei und zur Auhe sich legen,
Daß er mit mir heimschiffe zum lieben Lande der Bäter,
Morgen, so Ihm es gefällt; denn mit Zwang nicht führ' ich binweg ibn.

Jener (prach's; doch Alle verstummten umber, und schwiegen, 430 hoch das Wort anstaunend; denn fraftvoll hatt' er geredet. Endlich begann vor ihnen der graue reisige Fonix, Mit vordringender Thräne, beforgt um der Danacr Schiffe.

Saft bu bie Seimtebr benn im Geifte bir, ebler Achillens, Worgefest, und entfagft du burchans, vom vertilgenden Kener 435 Unfere Schiffe zu retten, ba Born in die Seele dir eindrang: D wie tonnt' ich, von dir, mein Sohn, mich trennen, allein bier Bleiben ? Mich fandte mit bir der graue reifige Deleus, Jenes Tage, ba aus Athia ju Atreus Gohn er bich fandte, Jung wie du warft, unkundig bes allverberbenden Krieges, 440 Und rathichlagender Reden, wodurch fich Manner bervorthun. Darum fendet' er mich, um getren zu lehren das Alles: Boblberedt in Worten ju fenn, und ruftig in Thaten. Alfo tount' ich von dir, mein Trantester, mich ja unmöglich Trennen, und gabe mir auch ein Ewiger felbit die Berbeifung, 445 Mich vom Alter enthüllt, ju erneu'n als blühenden Jungling: So wie ich hellas verließ, das Land der rofigen Jungfran'n, Rliebend des Baters Bant, des Ormeniden Amontor, Der um die Nebengemablin, die icongelocte, mir gurnte : Denn ihr ichenft' er die Lieb' und entehrte die ehliche Gattin, 450 Meine Mutter. Doch ftete umschlang fie mir flebend die Aniee, Tene zuvor zu beschlafen, daß gram fie murde bem Greise. Ihr gehorcht' ich, und that's. Doch fobald es mertte ber Bater, Rief er mit gräßlichem Kluch ber Erinnven furchtbare Gottheit, Daß nie figen ihm mocht' auf feinen Anieen ein Gobnlein, 455 Aufgewachsen von mir; und den Kluch vollbrachte der graufe Unterirdische Beus, und die fcbredliche Verfefoneia. Erft nun trieb mich ber Born, mit icharfem Erz ihn an todten; Doch ber Unfterblichen Giner bezähmte mich, welcher in's Berg mir Legte bes Bolle Rachred', und fo viel Bormarfe ber Menfchen: 460 Daß nicht rings die Achaier den Batermorder mich nennten.

Jeho durchaus nicht langer war mir's im herzen erträglich, Bor dem ereiferten Vater einherzugehn in der Wohnung. Viel zwar trachteten bort umringende Freund und Verwandte, Durch inständiges Flehn mich zurüt im Hause zu halten. 4:55 Viel gemästete Schaf und viel schwerwandelndes Hornvieh Schlachteten sie, und manches mit Fett umblühete Mastichwein Jengeten sie ausstreckend in lobernder Glut des hefastos; Viel anch wurde des Weines geschöpft aus den Arugen des Greises.

Nenn der Nächte bei mir verweileten jene beständig, 470 Wechselnd die Hut um einander; und nie erloschen die Keuer: Eins am Thor in der Halle des sestummauerten Borhofs, und auf der Hausslur eins, vor der Doppelpforte der Kammer. Aber nachdem mir die zehnte der sinsteren Nächte gesommen; Jeho erbrach ich der Kammer mit Kunst gefügete Pforte, 475 Eilte hinaus, und über die schirmende Mauer des Borhofs Sprang ich behend, undemerkt den hütenden Mannern und Weibern.

Kern dann fioh ich hinweg durch Hellas räumige Fluren, Bis zur scholligen Fthia, dem Lämmergefild', ich gelangt war, hin zum Könige Pelens; der gern und freundlich mich aufnahm, 440

Und mich geliebt, wie ein Bater den einzigen Sohn nur lieber, Den er im Alter gezengt, sein großes Gut zu ererben. Er auch machte mich reich, und gab mir ein Bolf in Verwaltung, Jern an der Grenze von Fthia, der Doloper machtige herrschaft. Dich nun macht' ich zu solchem, o göttergleicher Achilleus, 485 Liebend mit herzlicher Treu; auch wolltest du nimmer mit andern

Beber jum Gaftmabl gebn, noch dabeim in den Bohnungen effen, Ch' ich felber bich nahm, auf meine Aniee bich feBend, Und die gerichnittene Speife bir bot, und den Becher dir porbielt. Oftmale baft du bas Rleid mir vorn am Bufen befeuchtet, Bein aus dem Munde verschüttend in unbehalflicher Rindbeit. Alfo bab' ich fo Manches burchftrebt, und fo Manches erbuldet, Deinethalb; ich bedachte, wie eigene Rinder die Gotter Mir ja verfagt, und mablte, du göttergleicher Achilleus, Dich zum Sohn, daß du einst unwürdige Noth mir entferntest. 495 Babme ben beftigen Muth, o Achilleus! Nicht ja geziemt bir Unbarmbergiger Ginn; lentfam find felber bie Götter, Die bod weit erhabner an Berrlichfeit, Ebr' und Gewalt find. Diefe vermag burd Räuchern und demuthevolle Belübde, Durch Beinauf und Geduft, ein Sterblicher umzulenten, 500 Bittend mit Rlebn, wann fich Giner verfündiget oder gefehlet. Denn die reuigen Bitten find Beus des Erhabenen Cochter, Labm und rungelich fie, und feitwarts irrendes Auges. Die auch hinter ber Schuld fich mit Sorg' anstrengen zu manbeln.

Aber die Schuld ist frisch und hurtig zu Fuß; denn vor Allen 505 Beithin läuft sie voraus, und zuvor in jegliches Land auch Kommt sie, schadend den Menschen; doch jen' als heilende folgen. Ber nun mit Scheu aufnimmt die nahenden Töchter Aronions, Diesem frommen sie sehr, und hören auch seine Gebete. Doch wenn einer verschmäht, und troßiges Sinnes sich weigert; 510 Jeho flehn die Bitten, dem Zens Aronion sich nahend, Daß ihm folge die Schuld, bis er durch Schaden gebüßet. Aber gewähr', Achilleus, auch Du den Töchtern Aronions

| Chrfurcht, welche das hers auch anderer Ebelen beuget.           |
|------------------------------------------------------------------|
| Denn wenn jest nicht Gaben er bot', und funftig verhieße, 515    |
|                                                                  |
| Atreus Sohn, und stets in feindlichem Sinne beharrte;            |
| Nimmer ermahut' ich fürwahr, das hinnes du werfond ben<br>Unmuth |
| Retteteft Argos Bolt, wie febr fie bedürften der Rettung.        |
| Doch mun gibt er ja Wieles fogleich, und Andres verheißt er;     |
| Anguffehn auch fandt' er baber bie ebeiften Danner, " 520        |
| Die er in Argod Wolf auswählete, weil fie bie Liebsten           |
| Aller Achaier bir find, Du verfchmab' nicht biefen bie Rebei,    |
| Oder ben Gang. Richt mar ja juver unbillig bein gurnen.          |
| Alfo borten wir auch in ber Borgeit rubmen die Manner            |
| Gottliches Stamms, wenn Giner gu hoftigem Born fich er-          |
| elfert; 525                                                      |
| Doch verfohnten fie Gaben und mild guredende Borte.              |
| Giner That gebent' ich von Altere ber, nicht von nenlich,        |
| Bie fie gefchab; ich will fia por euch, ihr Lieben, ergählen.    |
| Mit den Aureten bestand der Metolier muthige Deerschaar          |
| Streit um Ralydons Stadt, nud fie murgten fich unter einan:      |
| ber: 530                                                         |
| Denn die Metolier fampften fur Kalpdone liebliche Befte,         |
| Beil der Rureten Bolf fie mit Axieg ju verheeren entbrannt mat.  |
| Artemis fandte bas Web, die goldenthronenbe Bottin,              |
| Burnend, bağ Ihr fein Opfer der Ernt' auf fruchtbarem Mder       |
| Denens bracht'; es genoffen die Simmlichen all' hetatomben; 535  |
| 3hr nur opfert' er nicht, der Lochter Beus des Erhabnen,         |
|                                                                  |
| Achtlos, oder vergessend; doch groß war feine Berschuldung       |

Bene barauf voll Borns, die Unfterbilde, frob bes Gefchoffes,

Reigt' ibm ein gräßlich genahrt Balbichwein mit gewaltigen Sauern,

Das viel Bifes begann, des Deneus Aeder durchsturmend. 540 Biel hochragende Baume hinab warfs über emander Sammt ben Burgeln jur Erd', und fammt ben Bluthen des Oblies.

Endlich erfcling ben Berberber des Denens Sohn Meleagros, Der aus vielen Sidden die muthigsten Jäger und hunde Sammelte; denn nie hatt'er mit wenigem Bolkesgebändigt, 545 Solch ein Gewild, das Biel' auf die traurigen Scheiter geführet. Artemis aber erregt' ein großes Setof' und Getammel Ueber des Evers haupt und borstenstarrende hune, Imischen dem Bolk der Kureten und hochgesinnten Aetoler. Während nun Meleagros, der Streitbare, mit in die Feldschaft

30g, traf fiets die Aureten das Unheil; und fie vermochen Richt mehr außer der Mauer zu ftehn, so viel sie auch waren. Doch davon Born Meleagros erfüllt ward, welcher auch Andern Oft anschwellt im Busen das Herz, den Verfändigsten selber; Siehe nunmehr, Groll tragend der leiblichen Mutter Althäa, 553 Muht' er daheim bei der Sattin, der rosigen Reopatra, Die von der raschen Marpessa erwuchs, der Tochter Euenos, ilnd dem gewaltigen Idas, dem tapfersten Erdebewohner Jener Zeit; denn felbst auf den herrschenden Födos Apolion Hatt' er den Bogen gespannt, um das leichthinwandelnde Mägdenin.

Diefe mard im Palafte barauf von Vater und Mutter Mit Bunamen genannt Allpone, weil ihr bie Mutter Einft, das Jammergeschied der Althon traurig erduibend, Beinete, da fie entführt der treffende Föbos Apollon. Bei ihr ruhete jener, das herz voll nagendes Jornes, 505 hart gekränkt durch der Mutter Verwünschungen, welche den Göttern

Biel auffeufzend gefieht, ob des leiblichen Bruders Ermordung: Biel mit den handen auch schlug siedie nahrungsprossende Erde, Rusend zu Aldes Macht und der schrecklichen Persesoneia, hingesenkt auf die Anie', und nehte sich weinend den Busen, 570 Tod zu senden dem Sohn; und die Nachtunholdin Erinnps hört' aus dem Erebos sie, mit unaussöhnbarem herzen. Bald nun scholl um die Thore der seindliche Sturm, und die Thürme

Maffelten lant von Geschof. Da famen Aeroliergreise Flebend zu ihm, und sandten der Ewigen heiligfte Priester, 575 Daß er zum Kampf andzög', ein großes Geschent ihm verheißend. Bo die fetteste Flur der lieblichen Kalvdon prange, Dort geboten sie ihm ein stattliches Gut sich zu wählen, Fünszig Morgen umher: zur hälft' ein Rebengesilbe, Und zur hälft' unbepflanztes, für Saat durchschnittenes Blackfeld.

Viel auch fleht' ihm der Greis, der Roffebandiger Deneus, Stieg hinan zu der Schwelle der hochgebuhneten Kammer, Pocht' an der fugenden Pfort', und fank zu den Anien des Sohnes.

Auch die Schwestern zugleich und die ehrfurchtwurdige Mutter Fleheten viel; doch mehr nur verweigert' er; viel auch die Freunde, 355 Welche die forgfamsten ihm und geliebtesten waren vor Allen. Dennoch konnten sie nicht sein herz im Busen bewegen; Bis schon häufig die Kammer Geschof traf, schon auf die Eburme

Alomm der Kureten Bolt, und die Stadt rings flammte von Keuer.

Jeso bat den Helden die schöngegurtete Gattin, 590 Flebend mit Jammerton, und nannt' ihm alle das Elend, Das ungludliche Menschen umringt in eroberter Befte: Wie man die Manner erschlagt, und die Stadt mit Flammen verwüstet.

And die Kinder entführt, und die tiefgegürteten Weiber. Det ward rege sein Herz, da so schreckliche Thaten er hörte. 595 Eilend ging er, und hüllte das stralende Wassengeschmeid' um. So dem Actoliervoll entfernt' er den Tag des Verderbens, Kolgend dem eigenen Muth; doch nicht mehr gab man Geschent' ibm.

Wiel' und köftliches Werthes, umfonst nun wandt'er das llebel. Nicht so bente mir Du, mein Trautester; laß dir den Damon 600 Nicht borthin verleiten das Herz! Weit schlechter ja war'es, Wenn du brennende Schiffe vertheidigtest! Nein, für Geschenke. Komm; dann wirst du geehrt wie ein Gott seyn allen Achaiern. Doch wenn sonder Geschenk in die mordende Schlacht du hineinagehst:

Nicht mehrgleich wird Ehre dir fenn, wie mächtig du obsiegst. 605 3hm antwortete drauf der muthige Renner Achilleus: Könix, Water und Greis, du Göttlicher, wenig bedarf ich Bener Ehr'; ich meine, daß Zens Rathschluß mich geehret!

Diese daurt bei den Schiffen der Danaer, weil mir der Athem Meinen Busen noch hebt, und Kraft in den Knieen sich reget. 610 Eines verfünd' ich dir noch, und Du bewahr' es im Herzen: Störe mir nicht die Seele mit jammernder Klag' und Betrübniß, Atrens Helbenschn zu begünstigen. Wenig geziemt dir, Daß du ihn liebst; du möchtest in Haß die Liebe mir wandeln. Schicklicher, daß du mit mir den krankst, der mich selber gestraftet!

Gleich mir herrsche hinsort, und empfang die Halte der Ehre. Diese verkünden es schon; Du lege dich auszuruhen Hier auf weichem Lager. Sobald dann Cos emporsteigt, Halten wir Nath, od wir kehren zum Unfrigen, oder noch bleiben. Sprach's, und gebot dem Patroklos geheim mit deutenden Mimpern.

Sonir marmendes Bett zu beschleunigen; daß fie ber Seimlehr Schnell aus feinem Gezelt fich erinnerten. Eilend begann nun Ajas, der göttliche Telamonid', und sprach zur Versammlung:

Edler Laertiad', erfindungsreicher Obyffens, Las uns gehn; denn schwerlich, so scheint's, wird jeso der Endameck 625

Unfered Weged erreicht; zu verfündigen aber geziemt und Eilig das Bort den Achaiern, wiewohl es wenig erfreuet; Denn sie siben gewiß, und erwarten und. Aber Achilleus Trägt Unmild' in der Brust, und ein Herzhochfahrendes Geistes! Graufamer! nichts ja bewegt ihn die Freundschaft seiner Genosten.

Die wir ftete bei den Schiffen ihn ehreten, hoch vor den Andern! Unbarmbergiger Mann! Rur den Mord auch felber des Bruders Nahm wohl Mancher die Guhnung, ja felbst des erschlagenen Sobnes;

Dann bleibt jener zuruck in der Heimath, Bieles bezahlend; Aber bezähmt wird diesem der Muth des entschlossenen Herzend, 635

Wann er die Suhnung empfing. Doch bir da gaben ein hartes Unverschnliches herz die Unsterblichen, wegen des Einen Mägbleins. bieten wir dir doch fieben erlesene Jungfrau'n, Auch viel Andres dazu! O sep sanstmuthiges herzens; Ehr' auch den heiligen herd: wir find ja Gaste des hauses 640 Dir aus der Danaer Bolt, und bemuh'n uns, dir vor den Andern Sorgsame Freunde zu sepn, und die Werthesten aller Achaier.

Ihm antwortete brauf ber muthige Renner Adilleus: Ajas, göttlicher Sohn des Telamon, Bölkergebieter, Alles bait du beinabe mir felbst aus der Geele veredet. 645 Aber es ichwillt mein Berg von Galle mir, menn ich bes Mannes Denfe, der mir fo ichnode vor Argod Bolfe gethan bat, Atreus Sohn, ale mar' ich ein ungeachteter Frembling. Ihr denn gebet nunmehr, dort angufagen die Botichaft. Denn nicht werd' ich eber bes blutigen Rampfes gebenken, 650 Che des waltenden Priamos Sohn, der gottliche Beftor. Schon die Begelt' und Schiffe ber Mormidonen erreicht hat. Argos Wolf hiumordend, und Glut in den Schiffen entflammet. Doch bei meinem Gegelt und duntelen Schiffe, vermuth' ich. Wird wohl heftor, wie eifrig er ift, fich enthalten des Ranipfes. 655

Co ber Peleid'; und jeber, ben boppelten Becher erhebend, Sprengt', und ging gu ben Schiffen binmeg; fie führet Obpgeus. Aber Patroflos ermahnte die Freund' und dienenden Mägde, Fönir wärmendes Bett zu beschleunigen, ohne Verweilung. Ihm gehorchten die Mägd', und breiteten ämsig das Lager. 660 Bollige Vließ, und die Deck', und die zarteste Flocke des Leines. Alba ruhte der Greis, die heilige Früh' erwartend. Aber Achilleus schließ im innern Gemach des Gezeltes; und ihm ruhte zur Seit' ein rosenwangiges Mägdlein, Das er in Lemnos gewann, des Fordas Kind, Diomede. 665 Auch Patroflos legt' ihm entgegen sich; aber zur Seit ihm Isis, hold und geschmückt, die der Peleion' ihm geschenset, Als er Styros bezwang, die lustige Stadt des Enpeus.

Jene, nachdem die Gezelte von Atreus Sohn fie erreichet, Grüßte nut goldenen Bechern die Schaar der edlen Achaier, 670 Andere anderswoher entgegeneilend und fragend. Aber zuerft nun forschte der Bollerfürst Agamemnon:

Sprich, preidvoller Odpffeus, erhabener Ruhm der Achaier, Bill er vielleicht abwehren die feindliche Glut von den Schiffen? Oder verfagt er, und nahret den Jorn des erhabenen herzens? 675

Ihm antwortete drauf ber herrliche Dulder Odpffens: Atrens Sohn, Anhmvoller, du Wölferfürst Agamemnon, Noch will jener den Zorn nicht bändigen, sondern nur höher Schwillt ihm der Muth; dein achtet er nicht, noch deiner Beschwelle.

Setber heißet er dich mit Argos Sohnen ermagen, 680 Wie du die Schiffe zu retten vermögft und das Bolt der Achaier. Aber er felbst nun broht, sobald der Morgen sich röthet. Nieder in's Meer zu ziehen die schöngebordeten Schiffe. Auch den Anderen möcht' er ein rathsames Wort zureden,

L

heim in den Schiffen zu gehn: nie findet ihr doch der erbabneu 685

3lios Untergang; denn ber waltende Zens Kronion Dect fie mit ichirmender Hand, und muthvoll troben bie Bölfer.

Alfo fprach er; auch biese bezeugen es, welche mir folgten, Ajas und beid' Herolde zugleich, die verständigen Männer. Fonir der Greis blieb bort, und legte sich; denn so gebot er: 690 Daß er mit ihm einschiffe zum lieben Lande der Bäter, Morgen, so Ihm es gefällt; denn mit Iwang nicht führt' er binweg ibn.

Jener fprach's; boch Affe verftummten umber, und schwiegen, Soch das Wort anstaunend; benn traftvoll hatt' er gerebet. Lang' iht blieben verftummt die befummerten Männer Achaia's. 695

Endlich begann vor ihnen ber Rufer im Streit Diomedes: Atreus Sohn, Auhmwoller, du Bölkerfürst Agamemnon, Hattest du nie boch gesteht bem untadlichen Peleionen, Reiche Geschent' anbietend! Denn stolz ist jener ja so schon; Und nun hast du noch mehr im stolzen Sinn ihn beträftigt. 700 Aber fürwahr ich dent', ihn lassen wir; ob er hinweggeht, Ober bleibt. Daun wird er zur Felbschlacht wieder mit austieb'n.

Bann fein Herz im Bufen gebeut, und ein Sott ihn erreget. Auf demnach, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir Alle. Jeho geht zur Ruhe, nachdem ihr das Herz euch erfrenet 705 Nährender Koft und Beines; denn Kraft ist folches und Stärke. Uber sobald nun Eos mit Rosenfingern emporfrahlt; Ordne du ichnell vor den Schiffen die Reifigen jo wie das Fugvolt,

Muntre sie auf, und tühn mit den Borbersten tampfe du selber. Also der Held; und umber die Könige riefen ihm Beifall, 710 hoch das Wort aufaunend von Erdeus Sohn Diomedes. Als sie des Tranks nun gesprengt, da kehrten sie heim in die Zelte; Zeder ruhete dort, und empfing die Gabe des Schlases.

## Behnter Befang.

Inhalt. Der ichlaslose Agamemnon und Menetaod weden tie furfien. Sie febn nach ber Bade, und besprechen fich am Graben. Diomedes und Dobffeus, auf Aundschaft ausgehend, ergreifen und töbten ben Dolon, welchen bester jum Spähen gesandt. Bon ihm belehrt, töbten sie im troischen Lager den neugekommenen Rhofod mit zwölf Thrakiern, und entsubren bes Rhofod Rosse. Auf Altene's Warnung kehren sie, indes Apollon die Feinde wedt, jum Schiffblager gurud.

Alle nunmehr bei den Schiffen, die ebleren Helden Achaia's, Schliefen die ganze Nacht, von sanstem Schlummer gesesselt; Nur nicht Atreus Schne, dem Hirten des Volks Agamemnon, Nahte der liebliche Schlaf, da Vieles im Geist er bewegte. Wie wenn der Donnerer blist, der Gemahl der lockigen Here, 5 Jest viel Regen bereitend, unendlichen, jeso auch Hagel, Oder ein Schneegestöber, das weiß die Gesilde bedeckt, Oder daß etwa des Kriegs Scheusal weit öffne den Rachen: So vielsätig erseuszt, im Busen beklemmt, Agamemuon, Tief aus dem Herzen empor, und Angst durchbebte die Brust ihm.

Siehe, fo oft er das Feld, das troische, weit umschaute, Staunt' er über die Feuer, wie viel vor Ilios brannten, ... Heber der Floten und Pfeifen Geton, und der Menschen Getummel.

Aber fo oft ju den Schiffen er fah, und dem Bolf der Uchaier;

Biel alsbann von dem Haupt entrauft' er des Haars mit den Wurzeln, 15
Hoch aufstehend zu Zeus; und er seufzt' ehrsüchtiges Herzens.
Dieser Gedant' erschien dem Zweiselnden endlich der beste:
Erstlich zu Nestor zu gehn, dem neleiabischen König;
Ob er mit jenem vielleicht unsträslichen Rath aussönne,
Welcher das Bos abwehrte von allem Volk der Achaier. 20
Aufrecht jest umhüllt' er die Brust mit wolligem Leibrock;
Unter die glanzenden Füß auch band er sich stattliche Sohlen;
Warf dann das blutige Fell des gewaltigen Leun um die

Falb und groß, das die Anöchel erreicht'; und faßte die Lanze.
So auch war Menelass in bebender Angft, und niemals 25
Auht' ihm Schlaf auf den Augen, dem Sinnenden, was doch verbanat fen

Argos tapferem Bolt, das für Ihn durch weites Gewässer Ram in der Eroer Gefild', unverdroffenem Streite sich bietend. Erstlich ein Pardelvließ um den mächtigen Rüden sich hüllt' er, Bottig und buutgestedt; in der Sturmhaub' ehernen Schirm dann 30

Barg er das hanpt, und faste den Speer mit nervichter Rechten. Schnell dann ging er zu weden ben herrschenden Bruber, ber machtvoll

Allen Achaiern gebot, wie ein Gott im Bolle geehret. Ihn nun fand er die Schulter mit stattlichen Ruftungen bedend, Hinten am dunkelen Schiff; und herzlich ermunscht ihm er: foien er. 35

Bego begann er zuerft, der Rufer im Streit Menelaod:

Barum mappnest du dich, mein Aelterer? Soll zu den Troern

Dir hingehen ein Freund zu erfundigen? Aber mit Unruh' Gorg' ich im Geift, daß feiner zu folcher That fich erbiete, hin zum feindlichen heer als einfamer Späher zu wandeln 40 Durch die ambrofifche Nacht; der mußt' ein entschlossener Mann sevn!

Gegen ihn rief antwortend der Böllerfürst Agamemnon: Rath bedürfen wir beide, du Göttlicher, o Meuelaos, Bohl ersonnenen Rath, der Sicherheit schaff und Errettung Argos Boll' und den Schiffen; dieweil Zeus Hery sich gewandt hat.

Bahrlich zu hektore Opfer hat mehr sein herz er geneiget!
Denn nie sah ich vordem, noch höret' ich je nur erzählen,
Daß Ein Mann der Bunder so viel am Tage vollendet,
Als nun hektor gethan, Zeus Liebling, am Bolt der Achaier,
Selber für sich, obzwar nicht Gott ihn zeugte noch Göttin. 50
Aber er that, deß wahrlich mit Schmerz die Argeier gebenken,
Spät und lange hinfort: so häust' er das Weh den Achaiern!
Hurtig, den Ajas sogleich und Idomeneus mir zu berufen,
Lauf zu den Schissen hinad: weil Ich zum göttlichen Nestor
Bandl', und aufzustehn ihn ermuntere; ob er geneigt sep, 55
Hin zur heiligen Schaar der Wächter zu gehn, und zu ordnen.
Ihm ja gehorchen sie wohl am freudigsten; denn sein Sohn ist,
Sammt Mersones dort, des Idomeneus tapserem Kriegsfreund,
Tührer der Hut; denn diesen vertraueten wir sie am meisten.

Ihm antwortete drauf der Aufer im Streit Menelaod: 60 Bas denn ift bein Bill', und die Absicht deines Geboted?

Bleib' ich dort mit jenen, und warte dein, bis du hintommft? Oder lauf' ich dir nach, fobalb ich's jenen verfündigt?

Biederum antwortete drauf Agamemnon der Herrscher: Bleibe mir dort, daß nicht in der Dunkelheit wir von einander 65 Irre gehn; denn es sind viel kreuzende Wege des Lagers. Auf, wohin du kommst, umd ermuntere rings zu wachen, Jeglichen Mann nach Geschlecht mit Vaternamen benennend, Jeglichem Ehr' erweisend, und nicht erhebe dich vornehm. Laß und vielmehr arbeiten, wie Andere! Also ja hat und 70 Jens bei unster Geburt dies lastende Wehe verhänget!

Jener sprach's, und entfandte den wohl ermahneten Bruder; Selbst dann eilt' er zu Nestor, dem Völlerhirten von Polos. Diesen fand er nunmehr am Gezelt und duntelen Schiffe, Rubend im weichen Bett', und nebenihm prangte die Rüstung: 75 Schild und stralender Helm, und zwo erzblinkende Lanzen; Reben ihm prangt' auch der Gurt, der künstliche, welcher den Alten

Gürtete, wann er gewappnet zur mordenden Schlacht einherzog, Führend das Bolt; benn er gab nicht Raum dem traurigen Alter. Ieho erhod er das Haupt, auf den Ellendogen fich flühend, 80 und er begann zum Atreiden, und fragt ihn also mit Zuruf:

Wer bist Du, der die Schiffe bes Heers durchwandelt so einsam. Jest in der finsteren Racht, da andere Sterbliche schlafen? Ob du einen der Freund' umhersucht, oder ein Maulthier? Red', und nahe mir nicht, ein Schweigender! Wessen bedarsit du?

Ihm antwortete brauf der herricher des Bolls Agamemnon: Reftor, Releus Sohn, du erhabener Aubm der Uchaier,

Kenne doch Atreus Sohn Agamemnon, welchen vor Allen Zeus in unendlichen Jammer gesenkt, so lange der Athem Meinen Busen noch hebt, und Kraft in den Knieen sich reget. 90 So nun irr' ich, dieweil kein ruhiger Schlaf mir die Augen Zuschließt, sondern der Krieg und die Noth der Achaier mich kummert.

Denn ich forge mit Angft um die Danaer; nicht in der Fassung Blieb mir der Muth, gang ward ich betäubt; es entsliegt aus dem Busen

Mein aufllopfendes Serz, und eszittern mir unten die Glieder! 95 Aber finnst du auf That, da auch Dir nicht nahet der Schlummer; Laß zu den Hutern dort und hinabgehn, daß wir erfennen, Ob sie vielleicht, entfraftet von Kriegsarbeit und Ermüdung, Sich zum Schlummer gelegt, und ganz der Wache vergeffen. Denn das seindliche Heer ist nah und; Keiner ja weiß es, 100 Ob nicht selbst in der Nacht sie heran sich wagen zum Angriff.

Ihm antwortete drauf der gerenische reifige Nestor: Atreus Sohn, Ruhmvoller, du Wölterfürst Agamemnon, Nie wird doch dem Heltor ein jeglicher Wunsch von Kronion Ausgeführt, den er nun sich ertraumete, sondern ihn, doss ich, 105 Orängen der Sorgen hinsort noch mehrere, wenn nur Achilleus Bon dem verderblichen Jorn die erhabene Seele gewendet. Gern begleit' ich dich jest; doch laß uns anch Andere wecken: Epdens Sohn, den Schwinger des Speers, und den edlen Odosseus,

Ajas den schnellen zugleich, und Foleus tapferen Sprößling. 110 Benn auch Einer geschwind' binwandelte, jene zu rufen, Ajas, Telamons Sohn, und Idomenens, Areta's Beherrscher; Deren Schiffe ja ftehn am fernesten, nicht in der Nahe. Aber ihn, den geliebten und edelen Freund Menelaos, Schelt' ich furwahr, und ob du mir eifertest, nimmer verberg' ich's,

Daß er schläft, und allein dir zugewendet die Arbeit. Biemt' es ihm doch, arbeitend die fämmtlichen Fürsten Achaia's Anzustehn; denn die Noth umdrängt uns gar unerträglich!

Biederum antwortete brauf Agamemnon ber herrscher: Greis, zu anderer Zeit verstatt' ich dir, jenen zu tadeln; 120 Denn oft faumt mein Bruder, und geht nicht rasch an die Arbeit, Beber von Tragheit besiegt, noch Unverstande des Geistes, Sondern auf mich herschauend, und mein Anheben erwartend. Doch nun wacht' er früher vom Schlaf, und besuchte zuerst mich; Und ihn sandt' ich umber, daß er foderte, welche du wünschest. 125 Gehen wir denn! sie finden gewiß wir dort bei den hütern Außer dem Thor, wo ich ihnen bedeutete sich zu versammeln.

3hm antwortete brauf ber gerenische reifige Reftor: So wird teiner ihm gurnen ber Danaer, noch ihm mit Unlust Folgen, sobalb er Einen mit Ernst antreibt und ermahnet. 13

Diefes gefagt, umhüllt' er die Bruft mit wolligem Leibrod; Unter die glanzenden Fuß' auch band er fich stattliche Sohlen; Um fich schnallt' er darauf den purpurschimmernden Mantel, Doppelt, und weitgefaltet, umbluht von der Bolle Gefrausel; Nahm auch die mächtige Lanze, gespist mit der Schärfe des Erzes;

Eilete dann durch die Schiffe der erzumschirmten Achaier. Jeho zuerst den Odpsseus, an Rathschluß gleich dem Kronion, Weckte des Greis aus dem Schlaf, der gerenische reisige Restor, Hebend die Stimm', und fogleich an bas herz brang jenem ber Ausruf;

Und er tam aus dem Belt, und fprach au ihnen die Worte: 140 Warum fo durch die Schiffe des Heers nun irret ihr einsam, In der ambrofischen Nacht? Was treibt euch jeho für Noth an? Ihm autwortete drauf der gerenische reisige Nestor:

Edler Laertiad', erfindungereicher Dopffeus,

Burne du nicht, denn große Belummerniß brangt bie Achaier. 145 Komm, und wede mit und noch Andere, welchen es ziemet,

Heilsamen Rath zu rathen, der Heimkehr, oder des Kampfes.

Jener fprach's; da eilt' in's Gezelt ber weise Dopffeus, Barf ben prangenden Schild um die Schulter fich, folgte bann jenen.

Schnell nun tamen fie bin, wo Tybeus Sohn Diomebes 150 Draußen lag am Gezelt mit den Ruftungen; auch die Genoffen Schliefen umber, auf den Schilden das Haupt, und Jegliches Lanze

Ragt' auf der Spite des Schaftes emporgerichtet, und fernhin Stralte das Erz, wie die Blite des Donnerers. Aber der Belb felbst

Schlummerte, ausgestreckt auf die haut des geweideten Balb: ftiers; 155

Auch war unter dem haupt ein schimmernder Teppich gebreitet. Diefen wedte genaht der gerenische reifige Restor,

Rührend den Fuß mit der Ferf', und ermunterte, scheltend in's Antlib:

Bache doch, Endeus Sohn! Bas fchläfft du ruhig die Nacht burch?

Hoteft bu nicht, wie die Erver fich bort auf dem Sugel des Feldes 160

Lagerten, nahe den Schiffen, und weniger Raum fie noch abhalt? Affo der Greis; doch schleunig erstand and bem Schlaf Diomedes:

Und er begann zu jenem, und sprach die geffägelten Worte: Auzu emsiger Greis, du ruhst auch nimmer von Arbeit! Sind nicht andere noch und jungere Männer Achaia's, 165 Welchen es mehr obläge, der Könige jeden zu wecken, Rings durchwandernd das heer? Du bist unbändig, o Alter!

Ihm autwortete dranf der gerenische reifige Nestor:
Bahrlich, o Freund, du hast wohlziemende Borte geredet.
Selber hab' ich ja Cohn', und treffliche, hab' auch der Bolfer 170 Sonst genug, daß mir Einer umhergehn könnte zu rusen.
Aber viel zu große Bekummernist drangt die Achaier!
Denn nun steht es Allen fürwahr auf der Schärse des Messers!
Schmählicher Untergang den Uchaiern, oder auch Leben!
Auf denn, Ajad den schnellen, und Fpleus tapferen Sprösling, 175
Bede vom Schlaf, du bist ja der Jüngere, dan'rt dich mein Alter.

Sprach's, und fogleich warf jener bas Lowenfell um bie Schultern,

Falb und groß, das die Andchel erreicht, und faßte die Lanze; His fie nunmehr zu der Huter versammelter Schaar sich gefellet, 180

Fanden fie auch nicht folafen ber Nachthut edele Führer; Sondern munter und wach mit den Ruftungen fagen fie Alle. Co wie die Hund' nuruhig die Schaf' im Gehege bewachen, Hörend des Unthiers Laut, des gewaltigen, das aus der Waldung Antommt durch das Gebirg', umtont von lautem Getummel 185 Treibender Männer und Hund'; entflohen ist ihnen der Schummer:

Alfo entfloh auch jenen der fuße Schlaf von den Bimpern, Da fie bie Nacht durchwachten, die fcredliche, ftete nach dem Felde

Hingewandt, ob fie etwa den Anlauf mertten der Troer. Diefe zu ichau'n war frohlich der Greis, und redete Startung; 190 Und er begann zu ihnen, und iprach die geflügelten Worte:

Recht, o trauteste Kinder, gewacht so; Keinen besiege Jeso der Schlaf: daß nicht ein Triumph wir werden den Feinden! Also der Greid, und den Graben durcheilet' er; aber ihm folgten Argod Könige nach, so viele zum Rath sich versammelt. 195 Auch Meriones folgt', und Restors ebeler Sprößling Jenen zugleich; denn sie selber beriefen sie mit zur Berathung. Jest, nachdem sie den Graben durchwandelten, sesten sich Alle, Wo noch rein das Gesild' aus umliegenden Leichen hervorschien; Dort wo der kurmende Hettor sich wendete von der Argeier 200 Blutigem Mord', als schon die finstere Racht sie umhüllte: Allba sesten sich jen', und redeten unter einander.

Freund', o möchte nicht jego ein Mann vertrauen der Kühnheit, Und dem entschloffenen Muth, zu den edelmuthigen Troern 205 Hinzugehn? ob er etwa der Aeußersten Einen erhaschte, Oder vielleicht ein Gesprach anhörete, unter den Troern, Was sie jego im Nath abredeten: ob sie gedensen, Fern allhier zu bleiben von Flios; ober zur Stadt nun . heim von den Schiffen zu geh'n, nachdem sie besiegt die Achaier. 210

Diefes erforscht' er Alles, und tehrete wieder zu uns dann, 'Unverlest, groß ware ber Ruhm ihm unter dem himmel, Rings in der Menschen Geschlecht, auch lohnt' ihm edele Schenkung.

Denn fo Viel' in den Schiffen Gewalt ausüben und herrschaft, Jeder umher von Allen verehrt' ein bunkeles Schaf ihm, 215 Sammt dem faugenden Lamm, tein Eigenthum war' ihm vergleichbar;

Stets auch fam' er geladen an Feft und Frendenbewirthung.
Jener fprach's; doch Alle verstummten umber, und schwiegen.
Jeho begann vor ihnen der Rufer im Streit Diomedes:
Nestor, mich nun reizet der Muth des entschlossenen Heraus

Cinzugehn in bas heer ber nahe gelagerten Troer. Doch wenn mir zum Begleiter ein anderer Mann fich erbote; Größere Zuversicht, und mehr Unerschrockenheit gab' es. Wo zween wandeln zugleich, da bemerkt ber Ein' und der Andre

Schneller, mas heilfam fep; doch der einzele, ob erbemertet, 225 Stete boch ift langfamer fein Sinn, und fcmach die Entfoliefung.

So der Tydeid'; und viel erboten sich ihm an Begleitern: Willig waren die Ajas zugleich, die Genossen des Ares; Billig Meriones auch, sehr willig der Sohn des Nestor, Willig der Atreione, der Schwinger des Speers Menelaus; 230 . Billig war auch Odosseus, der Duldende, unter die Troer Einzugehn; denn er trug ein wagendes herz in dem Bufen. Tebo begann vor ihnen der Böllerfürst Agamemnon:

Todeus Cohn, Diomedes, du meiner Seele Geliebter, Belbft nunmehr zum Genoffen erwähle dir, welchen du municheft, 235

Unter der Jahl den Besten, diemeil so viele bereit sind. Doch nicht tausche das herz die Ehrsurcht, daß du den Bessern Uebergehst, und den Schlechtern aus blöder Scheu dir gesellest, Schauend auf edleren Stamm; und rag'er an Obergewalt auch. Jener sprach's; deun er forgt' um den braunlichen held Meener speld Meener

Jeho begann von Neuem der Aufer im Streit Diomedes: Wenn ihr nun den Genoffen mir felbst heimstellt zu erwählen, O wie vergäße doch Ich des göttergleichen Odoffens? Dem so gesaßt und freudig der Muth des entschloffenen Herzens Ift in jeder Gesahr; denn es liebt ihn Pallas Athene.
245 Wenn mich dieser begleitet, sogar aus flammendem Feuer Kehrten wir beide zurück; denn er weiß zu ersinden, wie keiner.

Ihm antwortete drauf der herrliche Dulder Oboffeus: Andens Sohn, nicht darfft du fo fehr mich ruhmen, noch tadeln;

Deun vor kundigen Mannern von Argod redest du Solches. 250 Gehen wir denn! Schnell eilet die Nacht, und nah' ist der Morgen. Weit schon racten die Stern', und es schwand das Meiste der Nacht hin,

Um zween Theile bereits; nur ein Drittheil haben wir übrig. Diefes gefagt, verhüllten fich beid' in schreckliche Rüftung. Endeus Sohne nun gab der streitbare Held Thraspmedes 255 Sein zweischneidiges Schwert; benn das eigene blieb bei ben Schiffen;

Auch den Schild; und dedt' ihm das hanpt mit dem helme von Stierbaut,

Sonder Regel und Busch, der auch Sturmhaube genannt wird, Und vor Bunden bewahrt der blühenden Jünglinge Scheitel. Aber Metiones gab dem Odpssens Bogen und Köcher, 260 Sammt dem Schwert; und deckte des Königs haupt mit dem Helme,

Auch aus Leder geformt: inwendig mit häufigen Riemen Wölbt' er fich, ftraff durchspannt; und auswarts schienen die Sauer

Vom weißahnigen Schwein, und starreten hiehin und borthin, Schön und künstlich gereiht; und ein Filz war drinnen befestigt. 265 Einst aus Eleon hatt' Autolptos diesen erbeutet, Stürmend den sesten Palast des Hormeniden Amputor; Jener gab dem Aptherer Amsidamas ihn gen Standeia; Aber Amsidamas gab zum Gastgeschent ihn dem Molos; Dieser gab ihn dem Sohne Meriones wieder zu tragen; 270 Und nun war er dem Haupt des Odyssens seste Beschübung.

Als sich beide nunmehr in schreckliche Rustung gehüllet, Eiten sie fort, und verließen die ebelen Helden Achaia's. Ihnen naht' ein Reiher, gesandt von Pallas Athene, Ricchtsberfliegendam Weg'; ihn sahen sie nicht mit den Augen 275 Durch die finstere Nacht, nur ward sein Tonen gehöret. Freudig vernahm Odpfleus den Flug, und rief zu Athene:

Hore mich, o Bend Cochter, des Donnercre, die du beständig Wich in allen Gefahren vertheidigest, und wo ich hingeh,

Meiner gedenkft; nun gönne zumeist mir Lieb', Athenda! 280 Laß und wohl zu den Schiffen und ruhmvoll wieder gelangen, Thater erhabener That, die Nachweh schaffe den Troern!

Ihm zunächst auch flehte der Rufer im Streit Diomedes! Höre du jest auch mich, o Zeus unbezwungene Tochter! Folgemir, wie du dem Bater gefolgt, dem göttlichen Tydeus, 285 Als er gen Thebe ging, ein Gesendeter von den Achaiern. Jen' am Asopos verlassend, die erzumschirmten Achaier, Bracht' er freundliche Worte den kriegrischen Kadmeionen Dorthin; doch umtehrend vollendet' er schreckliche Thaten, Mit dir, heilige Göttin, da Ihm willfährig du beistandst. 290 So nun wollest du mir auch beistehn, und mich behüren! Dir dann opfr' ich ein jähriges Rind, breitstirnig und sehllos, Ungezähmt, das nimmer ein Mann zum Joche gebändigt; Dieses opser' ich dir, mit goldumzogenen hörnern.

Alfo fleheten beid'; es hörte fie Pallas Athene. 295 Drauf, nachdem fie gefieht zu Zeus des erhabenen Tochter, Singen fiefchnell, zween Löwen an Muth, im nächtlichen Duntel, Ueber Gemord und Leichen hinweg, durch Waffen und Blut hin.

Auch nicht bort ließ Heltor die edelmüthigen Troer Ausruhn, sondern berief die Edelsten rings zur Versammlung, 300 Alle des troischen Bolls erhabene Fürsten und Pfleger; Bor den Versammelten nun entwarf er die weise Berathung:

Wer doch mochte die Chat einwilligend jest mir gewähren, Um ein Geschent, so groß, daß ihm es zum Lohne genug sen? Einen Wagen verehr' ich, und zween hochhalsige Rosse, 305 Welche die ebelsten sey'n bei den rüstigen Schiffen Achaia's: Wer auch immer es wagt, und selber den Ruhm sich erstrebet, Nahe zu gehn an die Schiffe der Danger, und zu erforschen: Ob fie stets noch bewachen die rüstigen Schiffe, wie vormals; Ober ob sie vielleicht, von unseren Sänden bezähmet, 310 Schon die Flucht mit einander beschleunigen, und sich enthalten, Rächtliche hut zu versehn, traftlos von der febrecklichen Arbeit.

Jener (prach's; doch alle verstummten umber, und schwiegen. Aber im troischen Boll war Dolon, erzengt von Eumedes, Ebelem Bollsherold', an Gold' und Erze begütert; 315 3war ein übeler Mann von Gestalt, doch ein hurtiger Länser, Auch der einzige Cohn mit fünf aufwachsenden Schwestern. Dieser begann vortretend im Rath der Troer zu Bestor:

Hettor, mich nun reizet der Muth des entschlossenen herzens, Rabe zu gehn an die Schiffe der Danaer, und zu erforschen. 320 Aber wohlan, den Zepter erhebe mir, heilig beschwörend, Daß du jenes Gespann, und den erzumschimmerten Wagen, Schenken mir willt, das ihn trägt, den untadligen Peleionen. Nicht auch werd' ich umsonst ausspähn, noch gegen Erwartung. Denn so weit durchwandr' ich das Kriegsheer, bis ich erreiche 325 Selbst Agamemnous Schiff, wo vielleicht sepn werden die Fürsten, heilsamen Nath zu rathen, der Heimfehr, oder des Kampses.

Jener sprach's; doch hettor erbub den Zepter, und schwar

ihm:

Hore mich nun Zeus selber, der donnernde Gatte der Here! Rie soll jenes Gespann ein Anderer lenten der Troer; 330 Sondern Dir verheiß' ich daherzuprangen beständig!

Sprach's, und gelobt' Unwahres im Comur, und reigete Jenen. Gilend hangt' er barauf bas trumme Gefchof um bie Schulter, Sullete bann fich umber ein grangezotteltes Bolfofell,

Fügte den Otterhelm auf das Saupt, und faste den Burffpieß, 335

Eilete dann zu den Schiffen der Danaer. Aber ihm ward nicht Biederkehr von den Schiffen, das Wort zu bringen dem Hektor. Als er nunmehr verlaffen der Roff und der Manner Getümmel, Ging er den Weg mit Begier. Jedoch der edle Obpffeus Merkte des Nahenden Gang, und sprach zum Sohne des Tybeus:

Siehe, da tommt, Diomedes, ein Mann aus bem Lager gewandelt!

Bill er vielleicht anofundend zu unseren Schiffen herannah'n, Ober einen berauben der Leichname hier auf dem Schlachtfeld'? Auf, wir laffen zuerst ihn vorübergeb'n im Gefilde, Benig nur; dann stürmen wir nach, und erhaschen den Flücht:

ling, 345

Eilendes Laufs. Doch wenn er mit schnelleren Füßen zuvorrennt; Immer sodann zu den Schiffen vom Lager hinweg ihn gescheuchet, Mit anstürmendem Speer, daß nicht zu der Stodt er entrinne.

Alfo befprachen fich Beid', und bargen fich außer dem Wege, Unter den Todten geschmiegt; und vordei lief jener dedachtlos. 350 Als er so weit sich entfernt, wie ein Joch Maulthier' an des Acters

Ende gewinnt; denn fie gehn vor langfam folgenden Stieren, Muthig ein tief Brachfeld mit gefügetem Pfing durchfurchend: Schnell nun liefen fienach; und er ftand, das Getofe vernehmend; Denn er vermuthet' im Geifte, gurud berufende Freunde 355 Kamen aus Eroja's Boll, ihm nachgesendet von hettor. Aber so weit nur entfernt, wie ein Speerwurf, oder noch minder.

Rannt' er die Manner als Feind'; und die hurtigen Anice be-

Floh er dahin; doch jene verfolgeten angestrenget.

Bie wenn zween scharfzahnige Hund', erfahren der Wildjagd, 360 Treiben in dringender Eile das Hirschald oder den Hasen,

Durch dictwaldigen Raum, und voran der quatende vennet:

Also trieb der Tydeid' und der Städteverwüster Odysseus

Ihn von den Seinen hinweg, in dringender Eile verfolgend.

Aber nachdem schon dicht an der Danaer Hut er genaht war, 365
Fliehend hinad zu den Schiffen; mit Born nun erfüllt' Athensa

Tydeus Sohn, daß feiner der erzumschirmten Achaier

Früheres Wurse sich rühmt', und er selbst ein Zweiter nur tame;
Rasch mit der Lanz' anstürmend, bedroht' ihn der Held Diomedes:

Steh da, oder ich werse die Lanze dir! Schwerlich vermagst

Lange bein schrecklichen Tob' aus meiner Hand zu entflieben!
Sprach's, und im Schwung' entfandt' er ben Speer, und
fehlte mit Vorfaß;

Rechtshin über die Schulter ihm flog des geglätteten Speeres Erz in den Boden hinein: und er ftand nun, ftarr vor Schrecken, Bebend das Kinn, und es flappten ihm laut in dem Munde die Zähne, 373

Biaß fein Geficht vor Angft. Jest nabten fie teuchend, und bielten

Beid' an den Sauden ihn fest; doch Er mit Thranen begann fo: Fahr mich Lebenden doch; und ich lose mich. Denn mie dabeim liegt

Erz und Goldes genug, und fcongefcmiedetes Gifen.

Hieven reicht mein Vater euch gern uneudliche Losung, 380 Benn er mich noch lebend erforscht bei den Schiffen Achaia's.

Ihm antwortete drauf der erfindungereiche Odpffeus: Sep getroft; kein Todesgedank' umschwebe das Herz bir! Aber o sage mir jest, und verkündige lautere Wahrheit. Barum so zu den Schiffen vom Kriegsheer wandelst du einsam, 385

Jest in der finsteren Racht, da andere Sterbliche folafen? Billst du einen berauben der Leichname hierauf dem Schlachtfeld? Ober fandte bich Heftor, daß wohl bei den Schiffen du Alles Spähetest? Ober bewog dein eigenes Berg bich gum Ausgang?

Ihm antwortete Dolon barauf; und es bebten die Glieder: 390 Ach ju Jammer und Weh verleitete Heftor bas Herz mir, Welcher des tadellosen Achilleus stampsende Rosse Mir zum Geschenke verhieß, und den erzumschimmerten Wagen; und mir befahl, durchwandelnd der Nacht stillstiehendes Dunkel, Nahe zu gehn au die Schiffe der Danaer, und zu erforschen: 395 Ob ihr stets noch bewacht die rüstigen Schiffe, wie vormals; Oder ob ihr vielleicht, von unseren Händen bezähmet, Schon die Flucht mit einander beschlenniget, und euch enthaltet. Nächtliche Hut zu versehn, kraftlos von der schredlichen Arbeit.

Lächelnd erwiderte drauf der erfindungsreiche Odpffeus: 400 Traun nach großem Geschent hat dir die Seele gelüstet, Nach des Peleiden Gespann, des feurigen! Schwer sind die Rosse Jedem sterblichen Manne zu bändigen, oder zu lenten, Außer Achillens selbst, den gebar die unsterbliche Mutter. Aber o sage mir jest, und verkündige lautere Wahrheit. 403 Wo verließest din hektor, den hirten des Wolfs, da du weggingst?

Wo find ihm die Gerathe des Kriege? wo stehn ihm die Roffe? Auch die anderen Eroer, wie wachen sie, oder wie ruhn sie? Sag' auch, was sie im Rath abredeten: ob sie gedenken, Fern allhier zu bleiben von Ilios, oder zur Stadt nun 410 Heim von den Schiffen zu gehn, nachdem sie besiegt die Achaier.

Ihm antwortete Dolon barauf, der Sohn des Eumedes: Gern will Ich dir solches verfündigen, ganz nach der Bahrheit. Heltor berief nun alle, des Heers rathgebende Fürsten, Math mit ihnen zu halten am Mahl des göttlichen Ilos, 415 Fern dem Geräusch. Was aber von Wachen, o Helb, du gefraget: Reine gesonderte schirmet das Ariegsheer, oder bewacht es. Denn wo Troer sich Glut anzündeten, welchen es Noth ist, Diese warten der Hut, und ermahnen sich unter einander, Wach zu sepn. Hingegen die fernberusenen Helfer 420 Ruhn im Schlaf; und die Wach' ist überlassen den Troern; Denn nicht jenen sind Kinder und Gattinnen hier in der Nähe.

Ihm antwortete drauf der erfindungereiche Odoffeus: Bie denn, etwa vermischt mit Troja's reisigen Männern Schlafen sie, oder getrennt? Dies sage mir, daß ich es wiffe. 425

Ihm antwortete Dolon barauf, der Sohn des Eumedes:
Gern will Ich auch folches verfündigen, ganz nach der Wahrheit.
Meerwärts ruhn mit den Karen, päonische Krümmer des Bogens, Leleger auch, Kautonen zunächst, und edle Pelasger;
Lytier ruhn gen Thymbra hinauf, und trohige Myser,
430
Frygia's reifige Schaar, und Mäonia's Nossebezähmer.
Aber was fraget ihr mich so genau nach Allem und Jedem?
Denn wofern ihr begehrt in das troische Lager zu wandeln;
Dort am Ende des Heere sind neu ankommende Thrater,

hingestredt um Rhesod, Etoneus Sohn, den Beherrscher: 435 Deffen Roffe die schönsten und größesten, die ich gesehen, Beißer denn blendender Schnee, und hurtiges Laufs wie die Winde.

Auch sein Wagen ist köftlich mit Gold und Silber geschmücket. Rüstungen auch aus Golde, gewaltige, Wunder dem Anblick, Trägt er daher; kaum ziemt es den sterblichen Erdebewoh: nern, 440

Solches Gerath zu tragen, vielmehr unsterblichen Göttern. Doch nun führt mich hinab zu des Meers schnellwandelnden Schiffen:

Ober laßt mich gebunden allhier in graufamer Fessel, Bis ihr wiedergefehrt, und selber gesehn aus Erfahrung, Ob ich geziemende Wort' euch melbete, oder ob nicht so.

445

Finster schaut' und begann der starke Held Diomeded:
Nur nicht Flucht, o Dolon, erwarte mir etwa im Herzen,
Gabst du auch guten Bescheid, da in unsere Hände du kamest!
Denn wofern wir anjest dich löseten, oder entließen;
Traun du kamstauch hinsortzu den rüstigen Schiffen Achaia's, 450
Sep es umherzuspahn, sep's öffentlich und zu bekampfen.
Doch so von meiner Hand du besiegt dein Leben verlierest;
Nimmermehr dann magst du verderblich sepn den Argeiern.
Sprach's; und bereit war jener, das Kinn mit nervichter

Hand ihm Rührend, emporzustehn; doch tief in den Nacen ihm schwang cr 455

Schnell das erhobene Schwert, und durchschnitt ihm beide die Sehnen,

Daß bes Rebenden haupt mit bem Staub' hinrollend vermifcht ward.

Hierauf nahmen ihm jene den Otterhelm von der Scheitel, Auch fein trummes Geschoß, den ragenden Speer, und das Wolfsfell.

Alles empor zu Zeus siegprangender Tochter Athene 460 Sub Odosseus der Held, und rief anbetend den Ausruf:

Freue bich beg, o Göttin; benn bich zuerst im Olympos Rufen wir an vor allen Unsterblichen! Aber auch jeho Leit' und hin zum Lager ber thrakischen Männer und Rosse!

Alfo betet' er laut, und legete hebend die Ruftung 465 Hoch auf des Felds Tamarist', und babei zum deutlichen Mertmal Legt' er gesammeltes Nohr, und brach Tamaristengezweig' ab; Daß sie des Orts nicht fehlten, zurück durch Finsterniß kehrend. Borwarts gingen sie nun, durch Mord und Waffen und Blut hin;

Und fie erreichten in Gile die Schaar der thrafischen Manner. 470 Jene schliefen entnervt von der Arbeit; aber bei ihnen Prangten gestrecht zur Erde die Ruftungen, schon nach der Ordnung,

Dreifach gereiht; und bei jedem die stampfenden Doppelgespanne. Rhesos schlief in der Mitt', und die hurtigen Rosse bei jenem Standen mit Riemen gehemmt am hintersten Ringe des Wagens. 475

Ihn nun zeigte dem Freunde, zuerst wahrnehmend, Odoffeus: Dies ift dir, Diomedes, der Mann, und dieses die Rosse, Welche zuvor und Dolon bezeichnete, den wir getödtet. Aber wohlan, nun zeige die Tapferteit; denn dir geziemt nicht, hier unthätig ju stehn mit ben Rüstungen! Löse die Nos' ab; 480 Ober du töbte die Männer, und mir sen die Sorge der Rosse.

Sprach's: boch jenen befeelte mit Muth Beus Tochter Uthene. Bild nun haut' er umber; migtoniges Rocheln erhub fic Unter dem mordenden Schwert, und roth war von Blute der Boden. So wie ein Low', antreffend das ungehütete Rleinvieh, 485 Biegen ober auch Schafe, mit grimmigem Muth fich bineinstürat: Also die thrakischen Männer durchwandelte dort Diomedes. Bis er zwölfe gemordet. Allein der fluge Dopffeus, Belden Mann der Todeide mit hauendem Schwerte getodtet, Solden jog Odoffeus jurud, am Ruß ihn ergreifend: 490 Denn er bedacht' im Beift, wie die fcongemabneten Roffe Leicht hindurch ibm gingen, und nicht anstubend erbebten, Ueber Todte ju fcreiten, noch ungewohnt des Ermordens. Aber nachdem an den König der held Diomedes gelangt mar, Rum dreizehnten beraubt' er auch ihn des erfreulichen Lebens, 495 Und fcmer athmet'er auf: ein fdrectlicher Traum zu dem Saupte Stand ihm die Nacht, ber oneidische Beld, durch ben Rath der Atbene.

Aemfig indef hatt' Obpffens die stampfenden Roffe gelöfet, Band sie mit Riemen vereint, und trieb sie hinweg aus dem Haufen,

Mit dem Geschoß anschlagend; denn nicht die schimmernde Geiffel 500

Hatt' er zu nehmen bedacht aus dem fünftlichen Seffel des Bagens. Jeho pfiff er leif', und warnte den Held Diomedes. Jener indeß fann bleibend umher, was er Kühneres thate: Ob er den Bagen zugleich, wo die glanzenden Rüftungen lagen,

4

38g' an ber Deichfel hinmeg, ob hinaustrug', boch ihn er= bebenb; 505

Oder noch Mehreren dort der Thrakier raubte den Odem. Als er folches im Geiste bewegete, siehe, da naht' ihm Pallas Athen', und begann zum edelen Held Diomedes:

Denke der Wiederkehr, o Sohn des erhabenen Tydeus, Bu den geräumigen Schiffen; daß nicht du ein Fliehender kom= meft, 510

Benn vielleicht auch die Troer erwedt der Unsterblichen einer! Jene sprach's; da erkannt' er die tonende Stimme der Göttin. Eilend bestieg er ein Roß; da schlug mit dem Bogen Odysseus Beid', und sie flogen daber zu den rüftigen Schiffen Achaia's.

Aber nicht achtlos lauschte der Gott des silbernen Bogens. 515 Als er sah, wie Athene zu Tydeus Sohn sich gefellet; Zürnend ihr, drang er sosort in des troischen Heeres Getümmel, Wo er den Thrakierfürsten Hippoloon weckte vom Schlummer, Rhesos tapferen Sippen. Doch Er, aus dem Lager gerichtet, Als er den Ort leer sah, wo die hurtigen Rosse gestanden, 520 Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung; Laut wehklagt' er, und rief den theueren Namen des Freundes. Aber die Troer, mit Lärm und unermeßlichem Aufruhr, Stürzten heran, und schauten erstarrt die entsehlichen Thaten, Was doch die Männer verübt, die entsichn zu den räumigen Schiffen.

Als fie den Ort nun erreicht, wo fie Hettors Späher getöbtet; hemmte die hurtigen Roffe der Held, Zeus Liebling Odoffeus; Aber zur Erd' entsprang der Epdeid', und die blutige Rüstung Reicht' er Odoffeus handen, und stieg auf den Rücken des Roffes.

Jener schlug mit dem Bogen, und rafch bin flogen die Roffe 530 Zu den geränmigen Schiffen; denn dorthin munschen fie herzlich. Restor horte zuerst die stampfenden Suf', und begann so:

Freunde, des Bolts von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, Jrr' ich, ober ist wahr mein Bort? Doch die Seele gebeut mir's. Schnell antrabender Roffe Gestampf umtont mir die Ohren. 535 Benn doch Oduffeus jest und der starte held Diomedes hurtig daher von den Troern bestügelten stampfende Roffe! Aber ich sorg' im herzen geängstiget, was sie betroffen, Argos tapferste helden im larmenden Troergetummel!

Noch nicht ganz war geredet das Bort, da kamen fie felber. 540 Und fie schwangen berab auf die Erde sich; jene nun fröhlich Reichten die Hande zum Gruß, und redeten freundliche Borte. Doch vor Allen begann der gerenische reisige Restor:

Sprich, preisvoller Odpffeus, erhabener Ruhm der Achaier, Wie ihr doch die Rosse gewannt? ob in's Troergewühl ihr 545 Eindrangt, ob sie ein Gott, der euch begegnete, darbot? Bunderbar gleicht ihr Schimmer den leuchtenden Sonnenstralen! Zwar bin stets ich im Troerverkehr, und zaudere, mein' ich, Niemals gern bei den Schiffen, wiewohl ein grauender Krieger; Solcherlei Nosse jedoch hab' ich weder gesehn noch demerket! 550 Aber gewiß hat euch ein begegnender Gott sie verliehen; Denn euch beide ja liebt der Herrscher im Donnergewölt Zeus, Und des gewaltigen Zeus blauaugige Tochter Athene,

Ihm antwortete brauf ber erfindungsreiche Obyffeud: Reftor, Releus Cohn, bu erhabener Ruhm der Achaier, 555 Leicht kann mahrlich ein Gott noch iconere Roffe denn diefe, Benn's ibm gefällt, darbieten; denn weit Borwaltende find fie! Diefe, Greis, wie du fragit, find neu antommende Roffe, Ehratische, welchen den Eigner der tapfere held Diomedes Tödtete, zwölf auch umber der edelsten Kriegesgefährten. 560 Jum dreizehnten annoch erschlugen wir, nahe den Schiffen, Einen spähenden Mann, der Kundschaft unseres heeres Forschte, von heltor gesandt und den anderen Fürsten der Troer. Sprach's, und den Graben hindurch trieb Er die stampfenden Rosse,

Jauchzendes Muths; ihm folgten erfreut auch bie andern Achaier. 565

Als des Tydeiden Gezelt, das stattliche, nun sie erreichet; Banden sie dort die Nosse mit wohlgeschnittenen Niemen Fest an die Kripp', allwo die anderen Rosse des Königs Standen, gestügeltes Hufs, mit lieblichem Weizen sich nahrend. Aber Odysseus legte die blutige Beute des Dolon 570 Hinten in's Schiff, dis sie könnten ein Danksest weihn der Athene.

Drauf entwuschen fich beibe den vielen Schweiß, in die Meerflut Eingetaucht, von den Beinen, dem half umber, und den Schenkeln.

Aber nachdem die Woge den vielen Schweiß der Arbeit Sanz den Gliedern entspült, und gelabt ihr muthiges herz war; 575

Stiegen fie ein zum Bad' in schöngeglättete Bannen. Beide vom Bad' erfrischt, und gesalbt mit geschmeibigem Dele, Sagen zum Frühmal jest; und aus vollem Kruge fich schöpfend, Gossen sie aus vor Athene bes herzerfreuenden Beines.

## Gilfter Gefang.

In halt. Am Morgen ruftet fich Agamemnon, und führt zur Schlacht. Settor ihm entgegen. Bor Agamemnond Tapferkeit filehn die Aroer. Zeus vom Ida sendet dem hektor Besehl, bis Agamemnon verwundet sep, den Kampf zu vermeiden. Der verwundete Agamemnon entweicht, und hektor dringt vor. Berwundet kehrt Diomedes zu den Schiffen; dann Odhsseus, von Mada aus der Umzingelung gerettet; dann Machaon und Europhlos. Zu Restor, der mit Machaon vorbeisuhr, sendet Achilleus den Patrotios, zu fragen, wer der Berwundete sep. Patrotios, durch Restord Kebe gerührt, begegnet dem Europhlos, führt ihn voll Mitleid in's Zelt, und verbindet ihn.

Cos stieg aus dem Lager des hochgesinnten Tithonos, Daß sie Unsterblichen brächte das Licht und sterblichen Menschen. Zeus nun sandte daher zu der Danaer Schiffen die Eris, Welche zu schrecklichem Wehe das Ariegsgraun trug in den Händen.

Und sie betrat bes Odpffeus gewaltiges dunkeles Meerschiff, 5 Belches die Mitt' einnahm, daß beiderseits sie vernahmen, Dort zu Ajas Gezelten hinab, des Telamoniden,. Dort zu des Beleionen, die beid' an den Enden ihr Schiffheer Aufgestellt, hochtroßend auf Muth und Stärke der Hande. Allba stand die Göttin und schrie, machtvoll und entsehlich, 10 Laut in Achaia's Heer; und rüstete jegliches Mannes Busen mit Kraft, unlässig zu streiten im Feld' und zu tämpfen. Allen sofort schien süßer der Kampf, als wiederzusehren In den geräumigen Schiffen zum lieben Lande der Bäter.

Atrend Sohn auch rief und ermahnete, schnoll sich zu gurten, 15 Argod Bolt; auch bect' er sich felbst mit blendendem Erze. Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen, Blant und schon, anschließend mit silberner Anöchelbededung; Beiter umschirmt' er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch,

Den einst Kinpras ihm zum Gastgeschenke verliehen. 20
Denn es erscholl gen Kopros der große Ruf der Achaier,
Daß sie zum troischen Lande hinaufzuschissen beschlossen;
Darum schenkt' er ihm jenen, gefällig zu seyn dem Beherrscher.
Ringsum wechselten zehn blauschimmernde Streisen des Stahles,
Zwölf aus funkelndem Gold', und zwanzig andre des Zinnes; 25
Auch drei bläuliche Drachen erhuben sich gegen den Hals ihm
Beiderseits, voll Glanz wie Regenbogen, die Kronos
Sohn in die Wolke gestellt, den redenden Menschen zur

hierauf warf er bas Schwert um die Schulter fich: goldene Budeln

Leuchteten über bas heft; und ringsum hülte die Scheibe, 30 Silberhell, am Gehent aus stralendem Golde befestigt. Drauf ben umwölbenden Schild, ben gewaltigen, hub er, ben iconen,

Reich an Kunft: ihm liefen umher zehn eherne Kreife; Auch umblinkten ihn zwanzig von Zinn aufschwellende Nabel, Weiß, und der mittlere war von dunkeler Blaue des Stahles. 35 Auch die Schreckengestalt der Gorgo drohete schlängelnd, Mit wuthfunkelndem Blick, und umher war Graun und Eutsegen. Silbern war des Schildes Gehenk; und gräßlich auf diesem which ein blaulider Drade den Leib; drei Saupter des Scheusals which umbergefrummt, aus Einem Salfe sich windend. 40 Prauf umschloß er das Saupt mit des Helms viergipflichter Ruppel,

Non Noßhaaren umwallt; und fürchterlich winkte der Helmbufch. Much zwo mächtige Lanzen, gespist mit der Schärfe des Erzes, Faßte der Held, daß ferne das Erz in die Höhe des Himmels Stralt'. Es donnerten nun lauther Athenäa und Here, 45 Hoch zu ehren den König der goldburchblinkten Mykene.

Jeho gebot ein jeder dem eigenen Wagenlenker, Dort am Graben die Roff' in geordneter Reihe zu halten. Aber die Streiter zu Fuß, mit ehernen Waffen gerüftet, Drangen voran; endloses Geschrei durchhallte die Dämm'rung. 50 Bor den Reisigen zogen sie rasch, an dem Graben geordnet; Nahe folgeten dann die Reisigen. Aber Getümmel Tobt' in dem Heer, von Kronion erregt, der hoch aus dem

Thau mit Blute gesprengt ausschüttete; benn er beschloß nun, Biele tapsere Häupter hinabzusenden zum Ais. 55

Jenseits hielten die Troer geschaart auf dem Sügel des Feldes; Hettor der Große gebot und der edle Polydamas jenen, Auch Aeneias, geehrt wie ein Gott im Bolfe der Troer, Polydos auch, und Agenor der Held, und der muthige Jüngling Akamas, Ewigen gleich, drei tapfere Söhn' Antenors. 60 Heftor trug bei den Ersten den Schild von geründeter Wölbung. So wie aus Nachtgewölf ein Stern zum Verderben hervorblickt, Stralenhell; dann wieder sich taucht in schattende Wolfen: Also erschien auch Hetor, anjest bei den Vordersten wandelnd,

Jego im außersten Jug', und ordnete; gang in dem Erze 65 Leuchtet' er, ahnlich dem Strahl bes agiserschütternden Vaters.

Jene nunmehr, wie Schnitter entgegenstrebend einander Grade das Schwad hinmahn, auf der Flur des begüterten Mannes, Beizen oder auch Gerst', und Handvoll sinket an Handvoll: Also stürmten die Troer und Danaer gegen einander 70 Mordend, nicht hier noch dort der verderblichen Flucht sich ersinnernd:

Hanpt an Haupt drang Alles zur Felbschlacht; und wie die Wölfe Tobten sie. Froh nun schaute die jammererregende Eris: Denn der Unsterdichen war sie allein noch unter den Streitern; Und tein anderer Gott mischt' ihnen sich; sondern geruhig 75 Saßen sie All' in den eignen Behausungen, dort wo für jeden Prangt' ein schöner Palast, auf den steigenden Höhn des Olympos. All' auch tadelten sie den schwarzumwöllten Kronion, Weiler dem troischen Bolke beschloßzuverleihen den Siegeruhm. Doch nicht achtete dessen der Donnerer; serne gesondert, 80 Schieder hinweg von den andern, und setze sich, freudiges Tropes, Wo er die Stadt der Troer umsah, und die Schisse Achaia's, und bellstralendes Erz, und Würgende dort und Erwürgte.

Weil noch Morgen es war, und der heilige Tag emporftieg; Hafteten jegliches Heeres Geschoff, und es sanken die Bölker. 85 Doch wenn ein Mann, holzhauend im Forst, sein Mahl sich bereitet.

An des Gebirgs Abhängen, nachdem er die Arme gefättigt, Ragende Bäume zu haun, und Unlust drang in die Seele, Und nach erquicenderKost seinHerz vorWerlangen ihm schmachtet: Jeho mit Kraft durchbrachen die Danaer kühn die Geschwader, 90 Rufend den Freunden umher in den Ordnungen. Gieb', Agamemnon

Stürmte voran, und entraffte den Bölferhirten Bianor, Ihn, und darauf den Genossen, den Wagenlenker Orlens. Dieser schwang sich herab vom Wagengeschirr, und bestand ihn; Doch, wie er grad' anstrebt', in die Stirn mit spisiger Lanze 95 Stach er; und nicht sie hemmte der Sturmhaub' eherne Wölbung, Sondern Erz und Schädel durchbohrte sie, und das Gehirn ward Ganz mit Blute vermischt: so bändigt' er jenen im Angriff.

Sie nun ließ er daselbst, der Bölkerfürst Agamemnon, Nact die schimmernden Brüste, nach abgehülleten Panzern; 100 Eilte sodann auf Isos und Antisos, gierig des Mordes, Söhne des Priamos beid', unächt und ehelich, beide Fahrend in Einem Geschirr. Der Bastard lenkte die Zügel; Antisos stand zum Kampse, der herrliche: die der Peleid' einst Auf Anhöhen des Ida mit weidenen Gerten gesesselt, 105 Als er hütend der Schaafe sie sand, und besreiet um Lösung. Aber er selbst, Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Dem nun über der Warze durchschoß er die Brust mit der Lanze; Antisos haut' er am Ohr mit dem Schwert, und stürzt' ihn vom

Eilig entzog er barauf der Getödteten prangende Rüftung, 110 Kennend beid'; er sah sie vordem bei den rüstigen Schiffen, Alls sie vom Ida geführt der muthige Renner Achilleus. So wie ein Leu der Hindin noch unbehülfliche Kinder Leicht nach einander zermalmt, mit mächtigen Jähnen sie fassend, Wann er im Lager sie traf, und ihr blühendes Leben entreißet; 115 Jene, wie nabe sie ist, vermag nicht ihnen zu belfen;

Denn ihr felbst erbeben von schrecklicher Angst die Gebeine; Giiendes Laufs fortsturmt sie durch bichtes Gestäud' und durch Waldung,

Raftlos, triefend von Schweiß, vor ber Buth des mächtigen Raubtbiers:

Alfo konnt' ist Reiner bes troischen Bolks vom Berberben 120 Jene befrein; auch selber vor Argod Sohnen entstohn sie.

Doch ben Peisandros anist, und hippolochos, froh des Gefechtes, Beid' Antimachos Sohne, des Waltenden: welcher am meisten Drang, vom Gold' Alexandros, den glanzenden Gaben, bethöret, helena nicht zu geben dem bräunlichen held Menelaos: 125 Des zween Söhne nun traf der Bölferfürst Agamemnon, Beid' auf Einem Geschirr die hurtigen Rosse bezähmend; Denn es entstohn den händen die kunstreich prangenden Zügel, Und sie kummelten wild. Da stürzt' er heran, wie ein köwe, Atreus Sohn; und sie siehten ihm hingeschmiegt vom Wagen: 130

Fah' und, Atrens Sohn, und nimm vollgültige Lbfung. Biel Kleinobe ja ruhn in Antimachos Hause verwahret, Erz und Goldes genug, und schöngeschmiedetes Eisen. Hievon reicht der Vater dir gern unermestliche Lösung, Wenn er und noch lebend erforscht bei den Schiffen Achaia's. 135 Also flebeten sie mit freundlichen Worten den König

Beinend an; da ericoll die unbarmherzige Stimme:

Hat Antimachos denn, der waltende held, euch gezeuget, Welcher im Rath einft hieß, daß Troja's Bolf Menelaos, Alls er gefandt hinkam, mit dem göttergleichen Odpffeus, 140 Dort erschlug', und sie nicht heimsendete zu den Achaiern; Auf, so bust mir jeno bes Baters schandlichen Krevel.

Sprach's, und fturste Peifandros vom Bagengefchirr auf die Erde,

Berfend ben Speer in die Bruft, daß jurud auf ben Boden er binfant.

Aber hippolochos sprang von dem Sit; da erschlug er ihn unten, 145

Ihm mit dem Schwert abhauend die Sand', und das Saupt von der Schulter;

Ließ wie ben Mörfer fodann umrollen den Rumpf im Getummel. Jene verließer, und bort, wo am bichteften brangten bie Saufen,

Sene bettiebet, und bott, boum bigfreiten blungten bie 3,un

Rufvolt mordete nun Fufvolt, das gezwungen zurückloh, 150 Und Moßlenker die Lenker der Roff', (und es wallte der Staub hoch Aus dem Gefild', erregt von dem donnernden Huf der Gespanne,) Tödtendes Erz nachschwingend. Doch Atreus Sohn Agamemnon,

Immer verfolgt' er mit Mord, und ermahnete laut die Argeier. Bie wenn verheerendes Feuer in niegehauene Walbung 155 Fallt, dann wirbelnd ber Sturm es umherträgt, und bis zur Wurzel

Stämm' und Gezweig' hifinten, gerafft von bee Feuerorfans Buth:

Also vor Atreus Sohn Agamemnon sanken die Häupter Fliehender Troer in Staub, und viel hochhalfige Rosse Rasselten, leer die Geschirre, dahin durch die Pfade des Tressens, 160

Ihrer untadligen Lenfer beraubt, die zerstreut im Gefilde Lagen, ben Geiern anist weit lieblicher, ale ben Bermählten.

heftorn zog aus Gefchoffen hinweg Zeus, und aus dem Staube, Und aus der Mannerermordung, aus Blutftrom, und aus Getummel.

Doch ihm folgt' Agamemnon, mit Macht die Achaier ermun= ternd. 165

Jene floh'n zu dem Male des alten dardanischen Jlos, Mitten hindurch das Gefild', an der Feigenhöhe vorüber, Sehnsucktvoll nach der Stadt; doch stets lautschreiend verfolgt' er, Atreus Sohn, mit Blut die unnahbaren hände besudelt. Als zu dem stälschen Thore sie jest und der Buche gelanget, 170 Dort nun standen sie still, und erwarteten Einer den Andern. Stets noch durch das Gefild' entslohen sie, scheu wie die Rinder, Welche der Löwegescheucht, in dämmernder Stunde des Mellens, Allzumal; doch der Einen erscheint ist grauses Verderben; Ihr den Nacken zerknirscht er, mit mächtigen Zähnen sie sassen, 175 Erst, dann schlürst er das Blut und die Eingeweide hinunter: Also versolgt Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Immerdar hinstreckend den Aeußersten; und sie entslohen. Vorwärts taumelten Viel' und rückwärts Viele vom Wagen, Unter der Hand des Atreiden; so tobt' er voran mit der Lanze. 180

Aber da bald er nunmehr zur Stadt und thurmenden Mauer Nahete; siehe, der Bater des Menschengeschlechts und der Götter Sette sich nun auf dem Gipfel des quellenströmenden Ida, Nieder vom himmel gesenkt, den flammenden Stral in den Handen.

Schnell dann fandt' er als Botin die goldgeflügelte Iris: 185 Eile mir, hurtige Iris, das Wort zu verfünden dem Heftor. Bebo fo lang' er fieht, wie der Böllerfürst Agamemnon Tobt in dem Vordergemühl, und austilgt Reihen der Manner; Selbst nun weich' er zuruch, doch dem andern Volke gebiet' er, Gegen den Feind zu kämpsen im Ungestüme der Feldschlacht. 190 Aber wann jenen ein Speer wo verwundete, oder ein Pfeilschuß, Daß er den Wagen besteigt; Ihm dann Siegsstärke gewähr' ich, Niederzuhau'n, bis er naht den schöngebordeten Schiffen, Und absinket die Sonn', und heiliges Dunkel herauszieht.

Alfo Zeus; ihm gehorchte die windschnell eilende Iris; 195 Bon den idäischen Höh'n zur heiligen Ilios suhr sie; Fand des waltenden Priamos Sohn, den göttlichen Heltor, Stehn auf rosselpanntem und wohlgefügetem Wagen; Nah' ist trat und begann die leichthinschwebende Iris:

Heltor, Priamos Sohn, an Nathschluß gleich dem Kronion, 200 Beus entsendete mich, dir dieses Wort zu verkunden. Jeho', so lange du siehst, wie der Bölferhirt Agamemnon Tobt in dem Vordergewühl, und austilgt Reihen der Männer; Selbst nun weiche zurud, doch dem anderen Bolfe gebeut du, Gegen den Feind zu kampfen im Ungestüme der Feldschlacht. 205 Aber wann jenen ein Speer wo verwundete, oder ein Pfeilschuß, Daß er den Wagen besteigt; dir dann Siegsstärte gewährt er, Niederzuhau'n, bis du nahst den schöngebordeten Schiffen, Und absinfet die Sonn', und heiliges Dunfel beraufzieht.

Alfo fprach und enteilte die leichthinschwebende Iris. 210 Settor vom Wagen herab mit den Ruftungen fprang auf die Erde. Schwenkend die spisigen Lauzen, durchwandelt'er alle Geschwader, Rings anmahnend zum Rampf, und erweckte die tobende Feldscht.

Sie nun mandten die Stirn', und begegneten fühn den Achaiern.

Argod Cohn' auch bruben verstärtten die Macht der Sefchwa:
ber; 215

Neu begaun das Gefecht; an drangen fie: boch Agamemnon Stürmte voraus; denn er wollte der Borberfte tampfen vor Allen.

Sagt mir anist, ihr Musen, olympische hoben bewohnend: Belcher zuerst boch kam Agamemnons handen entgegen, Unter den Troern selbst, und den rühmlichen Bundesgenosfen ? 220

Erft Antenors Sohn Isidamas, groß und gewaltig, Aufgenährt in Thrake, der scholligen Mutter der Schafe. Riffens hatt' als Kind ihn genährt in der eigenen Bohnung, Er sein Ahn, der gezeugt die rosige Mutter Theano. Aber nachdem er das Ziel der rühmlichen Jugend erreichet, 225 Jeho behielt ihn der Ahn, und gab ihm die blühende Tochter. Neuvermählt dann folgt' er dem großen Rus der Achaier Aus dem Gemach, mit zwölf schönprangenden Schiffen des Meeres;

und er ließ in Perlope zurück die schwebenden Schiffe;
Selber sodann sußwandelnd erreicht' er Ilios Mauern. 230
Dieser begegnete jest des Atreus Sohn Agamemnon.
Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander,
Jeso versehlt' Agamemnon, und seitwarts stog ihm die Lanze.
Aber Istdamas stieß auf den Leibgurt, unter dem Panzer,
Start, und drängete nach, der nervichten Rechte vertrauend. 235
Doch er durchbohrete nicht den prangenden Gurt; denn zuvor ihm
Bard von dem Silber gehemmt, und verbog wie Blei sich die
Svise.

Schleunig ergriff die Lanze ber herrschende helb Agamemnon,

Rog fie beran, mit Gewalt, wie ein Berglom', und aus ber Sand ibm

Rif er fie: fowang in ben Raden bas Schwert, und loste bie Glieber. 240

Mifo fant er bafelbit, und ichlief ben ehernen Schlimmer. Mitleibemerth, von ber Gattin getrennt, für bie Seinigen tampfend,

Ch' fein jugendlich Beib ihm belohnt die großen Gefdente: hundert Rinder ichenkt' er zuerft, und gelobte bagu noch Taufend Biegen und Schaf' aus feinen unendlichen Deerben. 245 Ihn entwaffnete jest des Atreus Cohn Agamemnon, Trug bann einber durch Achaiergewühl die prangende Ruftung. Aber sobald ihn Koon ersab, der gepriesenste Kämpfer, Er ber ältere Sohn bes Antenor; hüllt' ihm die Augen

Heberschwenglicher Gram um den hingefunkenen Bruder. 250 Seitmarte nun mit dem Speer, unbemerkt vom Seld Agamemnon.

Stad er ibm in die Mitte des Arms, bicht unter der Beugung, Dak ihn gerade durchdrang die schimmernde Svipe des Erzes. Schauer ergriff urplöglich den herrschenden Seld Agamemnon; Dennoch raftet' er nicht vom Rampf und Schlachtengetummel, 255 Sondern er fturgt' auf Roon mit fturmgenähreter Lange. Er, ben Ifibamas bort, den leiblichen Bruder vom Vater, Rog er begierig am Kuß, und rief den Tapfersten allen. Doch wie er jog im Gewühl, fcnell unter bem nablichten Schild' ibm

Budte den ehernen Schaft der Atreid', und lodte die Blieder: 260 Ueber Ifidamas bann enthieb er bas haupt ibm genabet.

So vom Atreiden besiegt, bem Könige, fanden Antenord Beide Sohn' ihr Verhängniß, und sanken in Ardes Wohnung. Er nun wandelte sort durch andere Reihen der Männer, Mordend mit Lanz' und Schwert und gewaltigen Steinen bes Kelbes, 265

Beil ihm das Blut noch warm aus offener Bunde hervordrang. Aber sobald ihm stockte das Blut in erharschender Bunde, Scharf durchzudender Schmerz nun faste den Muth Agamem= nons.

Wie der Gebärerin Seele der Pfeil des Schmerzes durchbohret, Serb' und scharf, den gesandt hartringende Eileithven, 270 Sie der Here Töchter, von bitteren Wehen begleitet:
So scharfzuckender Schmerz nun faste den Muth Agamemnons. Und er sprang in den Sessel, dem Wagenlenter gedietend, Daß zu den räumigen Schiffen er tehrete; denn ihn umfing Gram. Laut durchdringend erscholl sein Rufin das Heer der Achaier: 275 Kreunde, des Volks von Argos erhabene Kürsten und Offeger,

Jer nun hemmet zurud von den meerdurchwandelnden Schiffen Diesen entsehlichen Streit, da Mir Zeus waltende Vorsicht Jeho verwehrt, die Troer den ganzen Lag zu bekämpfen!

Sprach's; da geißelte rasch die glanzenden Rosse der Lenter, 280

Hin zu den räumigen Schiffen; und nicht unwillig entflohn fie. Beide mit schäumender Bruft, und besprengt von unten mit Staube,

Trugen sie fern aus der Schlacht den hartgequaleten König. Aber wie Hektor ersah, daß Atreus Sohn sich entfernte, Mahnet' er Troer zugleich und Lykier, taut ausrufend: 285 Troer, und Lytier ihr, und Dardaner, Kampfer der Nahe, Sepdnun Männer, o Freund', und gedenkt einstürmender Abwehr! Fern ist der tapferste Mann, und Mir gibt herrlichen Siegeruhm Zeus der Kronid'! Auf, grade gelenkt die stampfenden Rosse Gegen der Danaer Helben, daß höheren Ruhm ihr gewinnet! 290 Hettor rief's, und erregte den Muth und die Herzen der Männer. Wie wenn oft ein Jäger die Schaar weißzahniger Hunde Reizt auf den grimmigen Eber des Waldthals, oder den Löwen: So auf die Danaer reizte die edelmüthigen Troer Hettor, Priamos Sohn, dem mordenden Ares vergleichbar. 295 Selbst hochtroßendes Sinns durchwandelt' er vorn das Getümmel,

Sturzete dann in die Schlacht, wie ein hochberbrausender Sturm= wind,

Der in gewaltigem Sturz blauschimmernde Wogen emporwühlt.

Welchen streckte zuerst, und welchen zuleht in den Staub hin Heltor, Priamos Sohn, da Ihm Zeus Ehre verliehen?

300 Erst Asaos den Held, Autonoos dann, und Opites,
Dolops, Alptios Sohn, und Ofeltios, auch Agelaos,
Dros, Aespmnos sodann, und Hipponoos, freudig zur Feldschlacht.
Diese Gebieter entrafft' er dem Danaerheer, und darauf auch
Bolt: wie wenn Zespros oft die Gewölf' auseinander getummelt,

Bom blaßschauernden Sub, mit vollem Orfan sie verdrängend; Haufig malt hochbrandend die Woge sich, aber empor sprist Beißer Schaum, vor dem Stoße der vielfachzudenden Windsbraut:

fürzten vor heltor bezwungene Manner des Bolles.

Trug es, von Merops erzeugt, bem Pertofier: welcher vor Allen

Fernes Geschied mahrnahm, und nie den Sohnen gestattet, 330 Einzugehn in den Krieg, den verderblichen; aber sie hörten Richt sein Wort, denn sie führte des dunkelen Todes Verhängnis. Diesen kam der Tydeide, der Schwinger des Speers Diomedes, Raubete Geist und Leben, und trug die prangende Rüstung. Doch dem Hippodamas jeht und Hypeirochos nahm sie Odysseus.

Nun ließ schweben die Schlacht im Gleichgewichte Aronion, Schauend vom Ida herab; und sie würgten sich unter einander. Siehe, den Paoniden Agastrosos traf Diomedes, Stoßend mit eherner Lanz' am Hüftbein; denn das Gespann war Nicht ihm nah' zu entsliehn; so groß war des Geistes Bethörung!

Abwärts hielt der Genoß den Wagen ihm; aber er felber Tobte zu Fuß durch das Vordergewühl, bis sein Leben dahin war. Doch wie sie Heftor erkannt' durch die Ordnungen, stürmt' er auf jene

Her mit Geschrei; und es folgten zugleich Heerschaaren der Troer. Als er ihn sah, da stutte der Rufer im Streit Diomedes, 345 Und er redete schnell zu Odysseus, der ihm genaht war:

Schau, bort malt bas Berderben fich her, ber gewaltige Beftor!

Aber wohlan, hier stehn wir in festausharrender Abwehr!
Sprach's, und im Schwung entfandt' er die weithinschattende
Lanze,

Eraf, und verfehlete nicht, auf das Haupt dem Kommenden gielend, 350

Den die Kuppel bes Helms; doch prallte das Erz von dem Erze,

Ch' es die schöne haut ihm berührt; denn es wehrte der helm ab, Dreisach, länglich gespist, ihm geschenkt von Födos Apollon. hektor flog unermeßlich zurück, in die Schaaren sich mischend; Und er entsank hinknieend, und stemmte die nervichte Rechte 355 Gegen die Erd'; und die Augen umzog die finstere Racht ihm. Aber indeß der Tydeide dem Schwung nacheilte des Speeres, Fern durch das Vordergewähl, wo er nieder ihm schoß in den Boden:

Rehrete hektord Geift, und ichnell in den Seffel fich schwingend, Jagt' er hinweg in's Gedräng', und vermied das schwarze Berhängnis. 360

Doch mit dem Speer anstürmend, begann der Held Diomedes: Bieder entrannst du dem Tode, du Hund! Traun, nahe bereits bir

Kam das Verderb; und von Neuem entrudte dich fobos Apollon, Den du gewiß ansichst, in das Speergeraffel dich wagend! Doch bald mein' ich mit dir zu endigen, künftig begegnend, 365 Bürdiget anders auch mich ein unsterblicher Gott zu begleiten! Jeso eil' ich umher zu den Anderen, wen ich erhasche! Sprach's, und Paons Sohne, dem tapferen, raubt' er die

Sprach's, und Paons Sohne, dem tapferen, raubt' er die Ruftung.

Aber der Held Alexandros, der lockigen Helena Gatte, Richtet' auf Epdeus Sohn das Geschoß, den Hirten der Wölfer, 370

hinter die Saule gefdmiegt, auf dem mannerbereiteten Grabmal

Ilos des Dardaniden, des vormals waltenden Greifes. Jener entriß dem starten Agastrofos eilend des Panzers Runftgefiecht von der Bruft, und den Schild von den machtigen Schultern,

Sammt dem gewichtigen helm. Da gog er den Bügel bes hornes, 375

Schnellt' und traf, nicht eitles Gefcog von ber Nerve verfenbend,

Ihn in den Plattfuß rechte; und das Erg, burch die Sohle gebrungen,

Bohrt' in den Boden hinab. Doch er mit behaglicher Lache Sprang aus dem hinterhalt, und rief lautjauchzend den Ausruf: Ha das traf! nicht eitel entflog das Geschof! D wie gerne 380 hatt' ich die Beiche des Bauche dir durchbohrt, und das Leben entriffen!

Dann vermöchten die Erver doch aufzuathmen von Drangfal, Belde du wild fortscheuchft, wie ein Leu die medernden Biegen! Drauf begann unerschrocken der ftarte Seld Diomedes: Lafterer, Bogenfchus, Pfeilprangender, Maddenbeaugler! 385 Benn bu mit offner Gewalt in Ruftungen wider mich tameft. Richts wohl frommete bir bas Geschof und die baufigen Pfeile. Jest da den Rus mir unten du ribeteft, prablit du vergebens. Nichts gilt mir's! als traf' ein Madchen mich, ober ein Anablein! Rraftlos fpielt das Gefchof bes nichtsgeachteten Beichlings! 390 Traun wohl andere von mir, und ob nur ein wenig es faffe, Dringt ein icharfes Gefchof, und fofort zu ben Tobten gefellt es! Ibn dann traurt die Vermählte daheim mit zerriffenen Bangen, Ihn auch die Kinder verwaist; mit Blut die Erde befleckend Modert er; und der Gevogel umschwarmt ihn mehr, denn der Beiber! 395 Alfo der helb; doch Odpffeus der Lanzenschwinger, sich nahend, Erat vor ihn; nun faß er geschirmt, und zog sich den schnellen Pfeil aus dem Fuß; und Schmerz durchdrang ihm die Glieder gewaltsam.

Und er fprang in den Seffel, dem Magenlenter gebietend, Daß zu den räumigen Schiffen er tehrete; denn ihn umfing Gram. 400

Einfam blieb nun Odoffeus der Lanzenschwinger, und Niemand Harrt'um ihn der Achaier, benn Furcht verscheuchte sie fammtlich. Unmuthevoll nun sprach er zu feiner erhabenen Seele:

Wehe, mas foll mir gefcheh'n! D Schande doch, wenn ich entfiche,

Fort durch Menge geschreckt! Doch entsesticher, wurd' ich gefangen, 405

Einsam hier; benn die Andern der Danaer scheuchte Kronion! Aber warum doch bewegte das herz mir solche Gedanten? Bohl ja weiß ich, daß Feige zurud sich ziehen vom Kampse! Doch weredel erscheint in der Feldschlacht, dem ist durchaus Noth, Capfer den Feind zu besteh'n, er treffe nun, oder man treffibn!

Als er foldes erwog in des herzens Geist und Empfindung, Jogen bereits die Troer heran in geschildeten Schlachtreih'n; Und sie umschlossen ihn rings, ihr Unheil selber umzingelnd. Wie auf ben Eber umher Jagdhund' und blühende Jäger Rennen im Sturz; er wandelt aus tiefverwachsener Holzung, 415 Webend ben weißen Zahn im zurüczebogenen Rüssel; Rings nun stürmen sie an; und wild mit klappenden hauern Wüthet er; bennoch besteh'n sie zugleich, wie schreckich er brober.

Alfo bort um Obpffeus, den göttlichen, stürzten sich ringsher Troer. Doch jener durchstach den untadligen Desopites 420 Erst, in die obere Schulter, mit spisiger Lanz' ihn ereilend; Weiter den Thoon darauf und Ennomos streckt er in Blut hin; Auch dem Chersidamas rannt' er, der schnell vom Wagen herabsprang,

Unter dem budlichten Schild den ragenden Speer in den Nabel, Tief; und er fant in den Staub, mit der hand den Boden ergreifend. 425

Jene verließ er, und hippasos Sohn mit der Lanze durchstach er, Charops, den leiblichen Bruder bes wohlentsprossenen Sokos. Dem ein helfer zu sepn, wie ein Gott, kam Sokos gewandelt; Nahe trat er hinan, und sprach zu jenem die Worte:

O preisvoller Oduffeus, an Lift unerschöpft, und an Arbeit, 430 Seut ift dir entweder der Ruhm, daß Hippasos Sohne Beide du, folche Männer, gestreckt, und die Waffen erbeutet; Ober von meiner Lanze durchbohrt, verhauchst du das Leben!

Alfo fprach er, und stieß auf des Schildes geründete Wölbung. Sieh, den stralenden Schild durchschmetterte machtig die Lanze, 435

Auch in das Aunstgeschmeibe des Harnisches drang sie geheftet; Ganz dann riß sie die Haut von den Rippen ihm; aber Athene Ließ nicht dringen das Erz in die Eingeweide des Mannes. Doch wie Odosseus erkannt, daß ihm kein Todesgeschoß kam, Wich er ein wenig zurud, und sprach zu Sokos die Worte: 440

Ungludfeliger, traun! bich ergreift nun graufes Berderben! 3war mich haft bu gehemmt in des troifden Bolles Betampfung: Doch Dir meld' ich allhier den Tod und das schwarze Berhängniß, Diesen Tag dir bestimmt; von meiner Lanze gebändigt, Sibst du mir Ruhm, und die Seele dem Sporner der Gaul' Ardoneus. 445

Sprach's; und jener, jurud in die Flucht gewendet, enteilte; Doch dem Gewendeten ichof er den ehernen Speer in den Ruden, Zwischen der Schulterbucht, daßvorn aus dem Busen er vordrang; Dumpf hin fracht' er im Kall; da rief froblockend Odviseus:

Solos, hippasos Sohn, bes feurigen Rosebezähmers, 450 Siehe, der endende Tod erhaschte dich, und du entrannst nicht! Behe dir, nicht bein Bater baheim und die liebende Mutter Drüden die Augen dirzu, dem Sterbenden; sondern des Raubes Bögel zerhaden dich bald, mit den Fittigen frohdich umflatternd! Sterb' auch Ich, dann ehren mein Grab die edlen Achaier! 455 Sprach's, und die mächtige Lanze, geschnellt vom feurigen Solos,

Bog er hervor aus der Bund', und dem hochgenabelten Schilde; Flugs, der entzogenen nach, schoß Blut, und schwächte das Herzibm.

Doch wie die muthigen Troer das Blut dort fahn des Odpffeus, Riefen sie laut im Gewühl, und gegen ihn wandelten Alle. 460 Aber zurud wich jener dem Drang', und schrie zu den Freunden. Dreimal schrie er empor, wie die Brust aushallet des Mannes; Dreimal vernahm das Geschrei der streitbare held Menelaos. Schnell nun begann er und sprach zu Ajas, der ihm genaht war:

Ajas, göttlicher Sohn bes Telamon, Bolfergebieter, 465 Eben umfcoll von Odpffeus, dem dulbenden, fernes Gefchrei mich, Solchem gleich, als drängten den Einfamen etwa gewaltfam Troer, den Weg abschneibend im Ungeftume der Feldschlacht. Auf, das Getummel hindurch! denn auszuhelfen geziemet! Daß nur nichtsihm begegne, dem Einfamen unter den Troern, 470 Start wie er fep; und schmerzlich der Danaer Bolt ihn vermisse!

Sprach's, und ging; ihm folgte der götterähnliche Streiter. Und sie erreichten Odpffeus, den herrlichen; um ihn gedrängt war Troergewühl: so wie oft rothgelbe Schafal' im Gebirgwald Um den gehörneten hirsch, den verwundeten, welchen ein Jäger 475

Eraf mit der Senne Geschof; bem zwar entrann er im Laufe Fliebend, dieweil warm strömte das Blut, und die Kniee sich regten;

Aber sobald ihn der Schmerz des gestägelten Pfeiles gebändigt, Dann zerreißen Schafal' im Gebirg' ihn, gierig des Fleisches, Tief im schattigen Hain; doch ein Leu, den gesendet ein Damon, 480

Naht grimmvoll; es entflieh'n die Schafal', und jener verfchlingt nun:

Alfo bort um Odvsseus, den feurigen Helb voll Erfindung, Drangen umher viel Troer, und Tapfere. Aber det Held schwang Seine Lanz', und wehrte dem grausamen Tag des Berderbens. Jeht kamajas, und, tragend den Schild als thürmende Mauer, 485 Trat er zu ihm; und die Troer entzitterten dorthin und dahin. Jenen führt' an der Hand der streitbare Held Menelaos Aus dem Gewühl, bis die Rosse der Wagengenoß' ihm genähert.

Ajas iprang in die Troer hinein, und entraffte Dorptlos, Priamos Bastardsohn; und darauf auch den Pandotos sturgt' er, 490

Sturgte Lyfandros dabin, und Pyrafos, und ben Pylartes.

Wie wenn geschwollen ein Strom sich hinab in die Ebene gießet Boll herbstfflut vom Gebirg', indem Zeus Regen ihn fortbrängt; Biel der dorrenden Eichen sodann, viel Riefergehölz auch Bälzt er hinab, und rollt viel trübenden Schlamm in die Salzflut:

So durchtummelte tobend das Feld der ftralende Ajas, Bahn durch Männer sich hauend und Reisige. Diefes vernahm noch

hettor nicht; benn er fampft' an ber linten Seite bes Treffens, Langs bem Gestade bes Strome Stamanbrod: bort wo am meisten

Manner in Staub hinfanten, und graunvoll bruilte der Schlachtruf, 509

Um den Idomeneus her, und den götterähnlichen Nestor. Hetter schaltete dort im Gewühl, und schreckliche Thaten Uebt' er mit Speer und Wagen, der Jünglinge Reihen verwüstend.

Doch nicht waren gewichen die eblen Männer Achaias, Sätte nicht Alexandros, ber lodigen Helena Gatte, 505 Mitten im Streite gehemmt den Bölferhirten Machaon, Mit dreischneidigem Pfeil ihm rechts die Schulter verwundend. Um ihn waren in Angst die muthbeseelten Achaier, Sorgend, es möchte der Feind in gewendeter Schlacht ihn entaressen.

Schnell zum göttlichen Nestor begann Idomeneus also: 510 Nestor, Releus Sohn, du erhabener Ruhm der Achaier, Hurtig, betritt dein Wagengeschirr; auch betret' es Machaon Neben dir; dann zu den Schiffen gelenkt die stampsenden Ross! Tobt in bem Vordergemühl, und austilgt Reihen der Männer; Selbst nun weich' er zuruck, doch dem andern Volke gebiet' er, Gegen den Feind zu kämpfen im Ungestüme der Feldschlacht. 190 Aber wann jenen ein Speer wo verwundete, oder ein Pfeilschus, Daß er den Wagen besteigt; Ihm dann Siegsstärke gewähr' ich, Niederzuhau'n, bis er naht den schöngebordeten Schiffen, Und absinket die Sonn', und beiliges Dunkel heraufzieht.

Alfo Zeus; ihm gehorchte die windschnell eilende Iris; 195 Bon den idaischen Höh'n zur heiligen Ilios fuhr sie; Fand des waltenden Priamos Sohn, den göttlichen Hektor, Stehn auf rossebespanntem und wohlgefügetem Wagen; Nah' iht trat und begann die leichthinschwebende Iris:

Heltor, Priamos Sohn, an Nathschluß gleich dem Kronion, 200 Beus entsendete mich, dir dieses Wort zu verkünden. Jeho', so lange du siehst, wie der Völkerhirt Agamemnon Tobt in dem Vordergewühl, und austilgt Reihen der Männer; Selbst nun weiche zurück, doch dem anderen Volke gebeut du, Gegen den Feind zu kampsen im Ungestüme der Feldschlacht. 205 Aber wann jenen ein Speer wo verwundete, oder ein Pfeilschuß, Daß er den Wagen besteigt; dir dann Siegsstärke gewährt er, Niederzuhau'n, die du nahst den schöngebordeten Schiffen, Und absinket die Sonn', und heiliges Dunkel herauszieht.

Alfo fprach und enteilte die leichthinschwebende Fris. 210 Sektor vom Wagen herab mit den Rüstungen sprang auf die Erde. Schwenkend die spißigen Lanzen, durchwandelt' er alle Geschwader, Rings anmahnend zum Kampf, und erweckte die tobende Feldschlacht.

Sie nun mandten die Stirn', und begegneten fühn den Achaiern.

Argos Cohn' auch bruben verftarften bie Macht ber Sefcmaber; 215

Nen begann das Gefecht; an drangen fie: boch Agamemnon Sturmte voraus; benn er wollte der Borderste fampfen vor Allen.

Sagt mir anist, ihr Musen, olympische Sohen bewohnend: Belcher zuerst boch tam Agamemnons Sanden entgegen, Unter den Troern selbst, und den rühmlichen Bundesgenosfen? 220

Erft Antenord Sohn Isidamas, groß und gewaltig, Aufgenährt in Thrate, der scholligen Mutter der Schafe. Kissens hatt' als Kind ihn genährt in der eigenen Bohnung, Er sein Ahn, der gezeugt die rosige Mutter Theano. Aber nachdem er das Ziel der rühmlichen Jugend erreichet, 225 Jeho behielt ihn der Ahn, und gab ihm die blühende Tochter. Neuvermählt dann folgt' er dem großen Ruf der Achaier Aus dem Gemach, mit zwölf schönprangenden Schiffen bes Meeres;

und er ließ in Perkope zurud die schwebenden Schiffe;
Selber sodann fußwandelnd erreicht' er Ilios Mauern. 230
Dieser begegnete jest des Atreus Sohn Agamemnon.
Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander,
Jesto versehlt' Agamemnon, und seitwärts flog ihm die Lanze.
Aber Istdamas stieß auf den Leibgurt, unter dem Panzer,
Stark, und brängete nach, der nervichten Rechte vertrauend. 235
Doch er durchbohrete nicht den prangenden Gurt; denn zuvorihm
Ward von dem Silber gehemmt, und verbog wie Blei sich die
Svise.

Schleunig ergriff die Lanze ber herrschende helb Agamemnon,

Wie wenn jum Felb' ein Efel fich drangt, und die Anaben bewaltigt.

Träges Gangs, auf bem viel Steden zerscheiterten ringsum; Jest eindringend zerrauft er die Saat tief; aber die Anaben 560 Schlagen umber mit Steden; doch schwach ist die Starte ber Kinder,

Und fie vertreiben ihn taum, nachdem er mit Frag fich gefättigt:

Alfo fcwarmt' um ben helb, den Telamonier Ajas, Muthiger Troer Gewühl und fernberufener helfer, Die auf den Schild die Lanzen ihm schmetterten, immer verfolgend. 565

Mjas jedoch, bald dacht' er der rasch einstürmenden Abwehr, Wieder das Antlitz gewandt, und zwang die dichten Geschwader Reisiger Troer zurud; bald tehrt' er von Neuem zur Flucht um. Allen indeß verwehrt' er den Beg zu den rüstigen Schiffen; Denn er selbst, in der Troer und Danaer Mitte sich stellend, 570 Buthete; aber die Speer' aus muthigen handen geschleudert, hafteten theils anprallend im siedenhäutigen Stierschild; Biel auch im mittelen Raum, eh' den schimmernden Leib sie gekostet,

Standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen. Als ihn Eurppplos jest, der glanzende Sohn des Euamon, 575 Schauete, wie der Geschoff unmäßiger Sturm ihn umbrangte; Stand er zu jenem genaht, und schwang den blinkenden Wurfspieß,

Und traf Fausias Sohn, den hirten des Bolts Apisaon, Unter ber Bruft in die Leber, und stradt ihm lödt' er die Aniee; Schnell dann fprang er hingu, und raubte die Wehr von den Schultern. 580

Aber fobald ihn erfah der göttliche Held Alexandros, Wie er die Wehr abnahm dem Getödteten; zog er den Bogen Gegen Europplos flugs, und fandt' in den Schenkel den Pfeil ihm,

Rechts hinein; und bas Rohr brach ab, und beschwerte ben Schenkel.

Schnell in der Freunde Gebrang' entzog er fich, meidend das Schickfal; 585

Laut durchdringend erscholl fein Auf in das heer der Achaier: Freunde, des Volls von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, Steht, die Stirne gewandt, und schirmt vor dem grausamen Tage

Ajas, der hart von Geschoffen umdrängt wird! Rimmer, ver=

Wird er dem Treffen entstiehn, dem entsehlichen! Aber o stellt.
euch 590

Gegen den Feind, um Ajas, den mächtigen Telamoniden!
So der verwundete Held Eurppplos; und die Genossen
Stellten sich nah um ihn, die Schilde gelehnt an die Schultern, Alle die Lanzen erhöht. Daher nun wandelte Ajas, Stand dann wieder gewandt, da der Seinigen Schaar er erreichet.

Alfo tämpften fie bort, wie lodernde Flammen des Feuers. Neftorn aber enttrugen der Schlacht die neleischen Stuten, Schaumend in Schweiß, und brachten den Wöllerhirten Machaon. Irnen fah und erkannte der muthige Renner Achilleus;

٠..

Denn er ftand auf dem hinterverdeck des gewaltigen Deerfchiffs, 600

Schauend die Ariegsarbeit, und die thränenwerthe Verfolgung. Schnell zu seinem Genossen Patroklos rebet' er jego, Laut zurusend vom Schiff, und Er, im Gezelte vernehmend, Kam gleich Ares hervor; dieß war des Wehes Beginn ihm. Also fragte zuerst Menötios tapserer Sprößling:

Warum rufest du mir, o Achilleus! weffen bedarfft du? Ihm antwortete drauf der muthige Renner Achilleus:

Edler Menötiad', o meiner Seele Geliebter, Bald wohl nah'n, vermuth' ich, zu meinen Knien die Achaier, Anzusiehn; denn die Noth umdränget sie, schon unerträglich. 610 Aber o geh, Patrotlos, du Göttlicher, forsche von Nestor, Welchen verwundeten Mann er dort aus dem Treffen zurückführt.

Awar von hinten erschien dem Machaon ganz die Gestalt gleich, Ihm des Astlepios Sohn; allein nicht sah ich das Antlit; Denn mir stürmten die Rosse vorbei, im gestügelten Fortlauf. 615 Jener sprach's; da gehorchte dem Freund sein trauter Patrotlos, Eilt' und lief zu den Zelten und rüstigen Schiffen Achaia's.

Alls nun jene das Zelt des Neleiaden erreichten, Traten sie selbst vom Wagen zur nahrungsproffenden Erde; Hierauf löste die Nost Curymedon, Diener des Greises, 620 Von dem Geschirr. Sie aber, den Schweiß der Gewande zu kublen,

Stellten sich gegen den Wind am luftigen Meergestade, Gingen sodann in's Gezelt, und setzen sich nieder auf Sessel. Weinmus mengt' iht ihnen die locige Helamede Die aus Tenedos mahlte ber Greis, wie Achilleus fie ein: nahm, 625

Tochter des hochgesinnten Arfinoos, die die Achaier Ihm ausforen, bieweil er im Rath vorragte vor Allen. Die nun rudte zuerft die icone geglättete Tafel Mit stablblauem Gestell vor die Könige: mitten darauf bann Stand ein eherner Rorb voll trunfeinladender Zwiebeln, Gelblicher Sonig dabei, fammt beiligem Kerne bes Mehled; Auch ein stattlicher Reld, den der Greis mitbrachte von Oplos: Den rings goldene Budeln umschimmerten: aber der Senfel Waren vier, und umber zwo vicende Tauben an jedem, Schon aus Golde geformt; zwei waren auch unten ber Boden. 635 Mühfam bob ein Andrer den fcweren Reld von der Tafel, War er voll: doch Restor der Greis erhob unbemuht ihn. hierin mengte bas Beib, an Gestalt Göttinnen vergleichbar, Ihnen des pramnischen Weins, und rieb mit eherner Raspel Biegenkäfe darauf, mit weißem Mehl ihn bestreuend, 640 Röthigte bann zu trinfen, ba wohl fie bereitet das Beinmus. Beide, nachdem fie im Trante den brennenden Durft fich gelöschet.

Freueten fich bes Gesprächs, und redeten viel mit einander.

Jeto ftand an der Pforte Patroflos, ähnlich den Göttern.

Als ihn schaute der Greis; da sprang er vom schimmernden
Seffel, 645

Kührt' ihnherein an der Hand, und nöthigte freundlich zum Siße. Doch Patroklod versagt' es dem Greis, und erwiderte also: Nöthige nicht zum Siße, du göttlicher Alter; ich darf nicht.

Ehrfurcht fobert und Scheu, der mich aussandte, ju forichen.

Welchen Bermundeten dort du gurudführst. Aber ich selber 650 Kenn' ihn schon; denn ich sehe den Bölferhirten Machaon. Jeso kehr' ich als Bot', und melde das Wort dem Achillens. Wohl ja kennest auch du, ehrwürdiger Alter, des Mannes Heftigen Sinn, der leicht Unschuldige selber beschuldigt.

Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor: 635 Bas doch fümmern so sehr des Achilleus Herz die Achaier, Belche bereits das Geschoß verwundete? Aber er weiß nicht, Belch ein Beh sich erhub durch das Kriegsheer! Alle die Tapfern Liegen umher bei den Schiffen, mit Burf und mit Stoße verwundet!

Bund ift vom Vfeil der Todeide, der ftarte Seld Diomedes: 660 Bund von der Lang' Dopffens, ber herrliche, und Agamemnon. Diefen Anderen bier entführt' ich eben der Reldichlacht, Als der Genne Geschof ihn verwundete. Aber Achilleus Begt, gwar tapfer, mit und nicht Mitleid oder Erbarmung! harrt er vielleicht, bis erft die ruftigen Schiff' am Beftabe, 665 Trop ber Acaiermacht, in feindlicher Klamme verlodern. Und wir felbst binbluten ber Reibe nach? Richt ja besteht mir Mraft, wie vordem fie gestrebt in den leichtgebogenen Gliebern! Bar' ich fo jugenblich noch, und ungeschwächtes Bermögens, Bie als einft ber Gleier und Pplier Fehde fich anfpann, 670 lleber den Rinderraub; da Ich den Itymoneus hinwarf, Jenen tauferen Sohn des Sppeirochos, wohnend in Elis, Und mir Entschädigung nahm. Er ftritt, und wehrend die Minder:

Aber ihn traf im Bordergewühl mein fturmender Burffpieß, Pafer fant, und in Anglt fein landliches Bolt fich gerftreute. 675

Biel und reichliche Beute gewannen wir rings aus den Feldern: Fünfzig Heerben der Rinder umher, der weidenden Schafe Eben so viel, auch der Schweine so viel, und der streisenden Biegen;

Auch der bräunlichen Roffe gewannen wir hundert und fünfzig, Stuten all', und viele von faugenden Rullen begleitet. 680 Bea nun trieben wir jene, hinein gur neleifchen Pplos, Nachts in die Stadt aufommend; und herglich freute fich Releus, Daß mir Junglinge icon fo viel. Rriegsbeute beicheert war. Heroldsruf nun tönte, sobald der Morgen emporstieg, Jeden berbei, wem Schuld in der beiligen Glis gebuhrte. 685 Aber bes Onliervolks versammelte Obergebieter Theileten aus; benn Bielen gebührete Schuld von Epeiern; Beil wir wenige dort Drangfal ausstanden in Pplos. Denn une drangt' hintommend die bobe Kraft Berafles Einige Jahre zuvor, und erschlug die tapfersten Männer. 690 Siehe, wir maren gwölf untablige Sohne bes Releus; Davon blieb ich allein; die Anderen fanten getödtet. Drum verachteten und die erzumschirmten Epeier, Und voll Uebermuthes verübten fie mancherlei Frevel. Draus nun mablte der Greis fich eine Beerde der Rinder, 695 Eine von Schafen gedrängt, drei hunderte, fammt den Sirten. Denn es gebührt' auch ibm viel Schuld in ber beiligen Glis: Bier fiegerangende Roffe gufammt dem Bagengefdirre, Bum Wettrennen gefandt; benn ein Dreifuß mar gur Belobnung Aufgestellt: da bebielt der Bolferfürst Augeias 700 Jene gurud, und entfandte den traurenden Bagenlenfer. So jum Borne gereist durch Wort' und Thaten bes Krevels .

Bablte, fich Bieles ber Greis; und das Andere gab er bem Bolte,

Gleichgetheilt, daß Keiner ihm leer ausginge des Gutes. Also vollendeten wir dort Jegliches, und um die Stadt her 705 Beihten wir Opfer des Danks. Doch schnell am dritten der Tage Kamen die Feind' unzählig, sie selbst und stampsende Rosse, Alle geschaart; auch kamen die zween Molionen gerüstet, Kinder annoch; und wenig gewandt in stürmender Abwehr. Eine Stadt Thrpoessa erhebt sich auf felsigem Hügel, 710 Fern am Alseiosstrom, und begrenzt die sandige Pplos: Diese bekämpste der Feind, sie auszutilgen verlangend. Doch wie sie ganz das Gesich' umschwarmeten, kam uns Athene Nachts vom Olympos gerannt mit der Botschaft, uns zu bewassen:

Und ihr nicht unwillig erbot sich Ppliervolf rings, 715 Sondern mit freudigem Muth zu der Felbschlacht. Mir nur verwehrte

Neleus, mitzugehn in ben Streit, und barg mir die Roffe; Denn noch mahnt' er mich nicht zu Kriegsarbeiten gewißigt. Dennoch stralt' ich hervor in unserer Reisigen Schaaren, Obne Gespann, auch zu Fuß; so trieb in den Kampf mich Athene.

Dort nun wallet' ein Strom Minyeros nieder zur Salzflut, Dicht an Aren': hier war's, wo der heiligen Frühe wir harrten, Pplos reifige Schaar; und daher floß Menge des Fußvolks. Drauf mit fämmtlicher Macht in wohlgerüstetem Heerzug Ramen wir Mittags hin zum heiligen Strom Alfeios. 725 Allda brachten wir Zeus dem Allmächtigen prangende Opfer,

Einen Stier dem Alfeios, und einen Stier dem Poseidon, Eine Auh von der Heerde für Zeus blaudugige Tochter? Spätmahl nahmen wir nun durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen,

Legten uns dann zur Ruh', in eigener Ruftung ein jeder, 730 Längs den Fluten des Stroms. Die hochgesinnten Epeter Standen bereits um die Stadt, sie hinwegzutilgen verlangend; Aber sie fanden zuvor des Ares schreckliche Arbeit. Denn als Helios leuchtend emporstieg über die Erde, Rannten wir an zum Gefecht, und sieheten Zeus und Athen' an. 735

Jest da die Schlacht anhub der Pplier und der Epeier, Rafft' ich den Ersten der Feind', und nahm die stampsenden Rosse, Mulios, der, speerkundig, ein Eidam war des Augeias, Seiner ältesten Tochter vermählt, Agamede der blonden, Die Heilfräuter verstand, so viel rings nähret das Erdreich. 740 Ihn, wie daher er rannte, durchbohrt' ich mit eherner Lanze; Und er entsant in den Staub; und Ich, in den Sessel mich

Stand nun im Vordergewühl. Die hochgesinnten Speier 3itterten angstlich umber, da den Mann hinfallen sie faben, Ihn der Reisigen Führer, der weit vorstrebt' in der Felds schlacht. 745

Aber ich fturmt' in die Feinde dem dufteren Donnerorkan gleich; Funfzig gewann ich der Wagen, und zween Kriegsmanner um jeben

Anirschten den Stand mit ben Jahnen, von meiner Lange gebanbigt.

Attord Sohn' auch hatt' ich gestreckt, die zween Molionen, Hatte nur nicht ihr Vater, der Erderschüttrer Poseidon, 750 Schnell dem Gesecht sie entrückt, in dunkelen Nebel sie hüllend. Jeho dem Ppliervolke verlieh Zeus herrliche Siegsmacht. Denn stets folgeten wir durch weitauslaufendes Blachseld, Riederhauend den Feind, und stattliche Rüstungen sammelnd, Bis wir zum Weizengesilde Buprasion trieben die Rosse, 755 Und zum olenischen Fels, und wo man Alesions Hügel Ramte, von wannen zurück und wendete Pallas Athene. Dort verließ ich den lehten Erschlagenen; und die Achaier Lenkten das schnelle Gespann von Buprasion wieder gen Pplos, Preisend mit Dank von den Ewigen Zeus, von den Sterblichen

So war Ich (o ich war's!) in der Felbschlacht! Aber Achilleus hegt der Augend Genuß sich allein nur! Wahrlich mit Ahranen Wird er hinfort es bejammern, nachdem die Achaier vertilgt sind! Ach mein Freund, wohl hat dich Menötios also ermahnet, Jenes Tags, da aus Fthia zu Atreus Sohn er dich sandte. 765 Denn wir Beide darinnen, ich selbst und der edle Odpsseus, hörten sie all' im Gemach, die Ermahnungen, die er dir mitgab. Siehe, wir tamen dahin zu Peleus stattlicher Wohnung, Völler umber ausbietend im fruchtbaren Land' Achaia's; Und wir fanden den held Menötios dort in der Wohnung, 770 Dich und Achilleus zugleich. Der alte reisige Peleus Brannte dem Donnerer Zeus die gesetteten Schenkel des Stieres In dem umschlossenen Hosf, und hielt den goldenen Becher, Sprengend den funtelnden Wein in die heilige Flamme des Opsers.

Und ihr ordnetet Beide das Stierfleisch. Jego erschienen 775 Bir an der Pforte des Hofs; bestürzt nun erhub sich Achilleus, Führt'uns herein an der Hand, und nöthigte freundlich zum Site, Bohl dann bewirthet' er uns, nach heiliger Sitte des Gasterechts.

Aber nachdem wir der Roft und gefättiget und des Getrantes, Jebo begann ich die Red', euch mitzugeben empfehlend; Ibr auch wolltet es gern, und viel ermahnten die Bater. Peleus, der grauende Seld, ermahnete feinen Achilleus, Immer der Erfte zu fenn, und vorzustreben vor Andern. Dich ermabnete alfo Menotios, Sprögling bes Aftor: Lieber Sohn, an Geburt ift amar erhabner Achilleus, 785 Melter dafür bift du; doch Ihm ward größere Starte; Aber du hilf ihm treulich mit Rath und fluger Erinn'rung, Und fen Lenfer bem Freund'; er folgt bir gerne gum Guten. Alfo ermahnte ber Greis; du vergaßest es. Aber auch jest noch Sage doch dies Achilleus, dem feurigen, ob er gehorche. . 790 Denn mer meiß? vielleicht, durch gottliche Sulfe, bemegt ibn Dein Bufpruch! Gut immer ift redliche Warnung des Kreundes. Aber mofern in der Geel' ein Götterbeicheid ihn gurudichrect. Und ibm Borte von Bend ansagte die göttliche Mutter; Send' er gum menigften bich, und ber Mormidonen Gefcmaber 795

Folge zugleich, ob du etwa ein Licht der Danaer werdest. Dir auch geb' er das Waffengeschmeid' im Kampfe zu tragen, Ob, dich für Ihn ansehend, vielleicht vom Kampfe die Erver Abstehn, und sich erholen die kriegrischen Männer Achaia's Ibrer Augst; wie klein sie auch sep, die Erbolung des Kampses. 800

Leicht auch könnt ihr Frischen die matt schon werdenden Streiter Rudwarts drängen zur Stadt, von den Schiffen hinweg und Bezelten.

Also der Greis, und jenem das herz im Busen bewegt' er. Schnell durchlief er die Schiffe zum Neakiden Achilleus.
Aber nachdem zu den Schiffen des göttergleichen Odusseus 805 Laufend Patroklos genaht, wo der Bolkskreis und der Gerichtplan War, wo rings auch Altdre, gebaut den unsterblichen Göttern; Traf er Europplos dort, den glänzenden Sohn des Euämon, Welcher hart verwundet daher, mit dem Pfeil in dem Schenkel, Mühsam hinkt' aus der Schlacht; ihm strömete nieder der Angstschweiß

Hanfig von Schulter und haupt, und hervor aus schmerzender Wunde

Riefelte schwarzes Blut; doch blieb ihm die Stärke des Geistes. Mitleidevoll erblickt' ihn Menötios tapferer Sprößling; Und er begann wehklagend, und sprach die gestügelten Worte:

Weh euch, weh! der Achaier erhabene Fürsten und Pfleger! 815 Solltet ihr so, den Freunden entfernt und dem Vatergefilde, Nähren mit weißem Fett in Troja hurtige Hunde? Aber verfündige mir, Eurypylos, göttlicher Kämpfer: Ob noch bestehn die Achaier dem übergewaltigen Heftor, Oder bereits hinsinsen, von seiner Lanze gebändigt?

und der verständige Held Europylos fagte dagegen: Nichts mehr, o Patroflos, du Göttlicher, schafft den Achaiern Heil; bald werden sie All' um die dunkelen Schiffe gestreckt fenn!

Denn fie Alle bereits, die vordem die Tapferften waren,

Liegen umher bei ben Schiffen, mit Burf und mit Stofe verwundet, 825

Unter der hand der Troer, die stete anwachfen an Stärke! Aber errette du mich, jum dunkelen Schiffe mich führend; Schneid' aus dem Schenkel den Pfeil, und rein mit laulichem Wasser

Soule das schwärzliche Blut; auch lege mir lindernde Würz' auf, Heilfame, welche du selbst von Achilleus, fagt man, gelernet, 830 Jhm, den Cheiron gelehrt, der gerechteste aller Kentauren. Denn die Aerzte des Heers, Podaleirios und Machaon: Einer wird im Gezelt an seiner Wunde, vermuth' ich, Gelber anjeht bedürftig des wohlersahrenen Arztes, Liegen; der Andr' im Gestlebe besteht die wüthende Schlacht noch. 835

Ihm antwortete drauf Mendtios tapferer Spröfling: Wie kann foldes geschehn? was machen wir, Sohn des Eudmon? Cilend muß ich Achilleus, dem feurigen, melben die Botschaft, Welche mir Nestor befahl, der gerenische Hort der Achaier. Dennoch werd' ich nimmer dich hier verlassen im Schmerze! 840

Sprach's, und unter der Bruft den Bölferhirten umfaffend Führt' er in's Belt; ein Genoß dort breitete Felle der Stier' aus. hierauf ftrect' ihn derheld, und schnitt mit dem Meffer den scharfen Schmerzenden Pfeil aus dem Schenfel; auch rein mit laulichem Waster

Spult' er das schwärzliche Blut; dann streut' er die bittere Burzel 845

Drauf, mit ben Sanden zermalmt, die lindernde, wolche die Schmerzen

Alle bezwang; und es ftoete das Bint in erharichender Bunde.

heftor felbft und der edle Polydamas führten die Ordnung, Belde die Meiften enthielt und Tapferften, alle begierig, Durchaubrechen den Ball, und nab' um die Schiffe zu fampfen. 90 Auch Rebriones folgte ber dritte noch; und dem Geringern Blieb, an Rebriones Statt, nun heftore Wagen vertrauet. Baris gebot ber zweiten; Alkathoos anch, und Agenor. . Belenos führte die dritt', und Deifobos, gottlicher Bildung, Beide des Priamos Cohn'; auch Afios führte mit jenen, 95 Mnos, Sprtafos Sohn, den Roffe gebracht aus Arisbe, Reurige Roff und große, vont beiligen Strom Gelleis. Dann der vierten gebot Meneias, er bes Undpfes Starfer Sohn; fammt diefem Untenore tapfere Gobne, Akamas und Archilochos beid', allkundig bes Streites. 100 Aber Sarvedon führte die rühmlichen Bundesgenoffen. Der fich den Glaufos gefellt', und den friegrischen Afteropage: Denn fie dunkten ihm beide die Tapferften fonder Bergleichung, Aller umber, nach ihm felbst; er ragete weit vor den Andern. Als fie nunmehr fich aufammengedrangt mit Schilden von Stierhaut; 105

Eilten fie freudiges Muthe auf die Danaer, hoffend, nicht obstehn Burden fie noch, nein bald um die dunfelen Schiffe gestreckt fepn.

Alle nunmehr, fo Troer wie fernberufene helfer, Baren Polydamas Rathe, des Tadellofen, gefolget; Unt nicht Affos wollte, des Hyrtatos herrschender Sprößling, 110 Dort verlassen die Ross und den wagenlenkenden Diener; Sondern er drang sammt seinem Gespann an die rustigen Schiffe.

Thorichter! ha nicht follt' er, die graufigen Reren vermeidend,

Sammt dem Bagengespann in stolzem Triumph, von ben Schiffen

Biederum heimkehren zu Ilios luftiger Hohe; 115 Denn ihn umhülte zuvor das unheilfame Verhängnis Unter Idomeneus Lanze, des herrlichen Deukalionen.
Denn er wandt' in die Schiffe zur Linken sich, wo die Achaier Aus dem Gesild' einzogen mit hurtigen Rossen und Wagen: Dort nun Ross und Wagen hindurch trieb jener, und vor sich 120 Fand er gestreckt nicht Flügel des Thors, noch mächtigen Riegel; Offen hielten es Männer, und harreten, ob ein Genoß noch Kame, dem Tressen entsichn, und Rettung sucht' in dem Lager. Grad' ein lenkt' er die Rosse, der Wähnende; Andere folgten Nach mit hellem Geschrei; denn die Danaer würden nicht obssehen.

Hoften sie nun, nein bald um die dunkelen Schiffe gestreckt sepn. Thoren! sie sanden alldort zween tapsere Manner am Eingang, Edelmüthige Söhne der speergewohnten Lapithen:
Ihn, des Peirithood Sohn, den starten held Polypotes,
Ihn, den Leontens auch, dem mordenden Ares vergleichbar.
130 Beid' an dem Eingang dort des hochgestägelten Thores
Standen sie: also stehn hochwipstige Eichen der Berge,
Belche den Sturm ausharren und Regenschauer beständig,
Eingesenkt mit großen und langausreichenden Burzeln:
Also die Zween, der Sewalt unbändiger Arme vertrauend,
132 Harrten sie aus unerschroden des mächtigen Asso Annahn.
Iene, gerad' auf die Mauer, die troßende, sprengten mit lautem
Rriegsausruf, und erhoden die trodenen Schilde von Stierhaut
Ilm Held Asso her, um Jamenos, und um Orestes.

Somere Werte, I.

ï

Atamas, Afios Sohn, um Denomaos auch, und um Thoon: 140 Sie dort hatten zuvor die hellumschienten Achaier Drinnen im Lager ermahnt, zum muthigen Kampffür die Schiffe; Aber sobald zu der Mauer mit Macht aurennen sie sahen Troja's Sohn', und erscholl der Danaer Angst und Getümmel, Bor nun stürzten sie beid', und kämpfeten draußen am Einzugag, 145

Sleich zween grimmigen Ebern an Tapferleit, die in dem Bergthal Rühn der Männer und Hund' anwandelnde Hetze bestehen; Seitwärts nun vorstürzend, umber durchschwettern sie Waldung, Weg vom Stamme sie mahend, und wild mit flappenden Hanern Büthen sie, bis ein Geschoß ihr muthiges Leben vertilget; 150 Also flappt' auch jenen das schimmernde Erz an den Busen, Unter der Feinde Geschoß; denn sie wehrten mit großer Gewalt ab, Oben dem Bolt auf der Mauer, und eigener Stärke vertrauend. Jene, mit Steinen herab von den wohlgebaueten Thürmen, Schleuderten, daß sie sich selber vertheidigten, und die Gezelte, 155 Sammt den Schiffen des Meers. Wie ein Schneegestöber herabfällt.

Welches ein heftiger Wind, die schattigen Wolfen erschütternd, Gießt mit haufigen Floden zur nahrungsprossenden Erde:
Solch ein Schwall von Geschossen entstöderte dort der Achaier Händen, und dort der Troer; und dumpf rings frachten die Selme.

Bon Mubliteinen umprallt, und der Schild' hochnablichte Bolbung.

laut nunmehr wehllagte, vor Schmerz an die Suften fich folagend, Afiod, Sprtalod Sohn, und rief, unwilliged Sergend:

Bater Zeus, traun Du auch erschienst nun hold des Betruges Tauschungen! Rie ja batt' ich geglaubt, die Helden Achaia's 165 Burden bestehn vor unfrer Gewalt und unnahbaren Händen! Doch die, gleich wie die Wespen mit regsamem Leib', und die Bienen,

Welche das Felfennest sich gebaut am hödrichten Wege, Richt verlassen ihr haus in den höhlungen, sondern den Angriff Naubender Jäger bestehn, im muthigen Kampf für die Kinder: 170

So and die, nicht wollen vom Thore sie, zweene sogar nur, Abstehn, bis entweder sie mordeten, oder entrast sind! Asios ries's; ihn hört' unbewegetes Sinnes Aronion; Denn er beschloß im Geiste, dem Heltor Ruhm zu gewähren.

Andere tampften den Kampf um andere Thure des Lagers. 175 Aber zu schwer ist mir's, wie ein Gott, das Alles zu melden! Denn ringsher um den Ball stieg schrecklicher Feuerorfan auf, Prasselnder Stein'; unmuthig im Geist, doch genöthiget, schirmten Argos Sohne die Schiff'; und es trauerten herzlich die Götter, Alle, so viel den Achaiern im Kampf Mithelsende waren. 180 Stürmend begann der Lapithen Gesecht und Wassenentscheidung.

Siehe, Peirithood Sohn, der starte held Polppoted, Schof auf Damafod Stirne den Speer, durch die eherne Auppel: Und nicht hemmte das Erz den Gewaltigen; sondern hindurch drang

Schmetternd bie eherne Spip' in den Schadel ihm, und das Behirn marb 185

Bang mit Blute vermischt: fo bandigt' er jenen im Angriff.

Weiter darauf dem Polon und Ormenos raubt' er die Rüftung. Doch den Hippomachos traf des Ares Sprößling Leontens, Ihn des Antimachos Sohn, mit dem Wurffpieß unten am Leibaurt.

Dann aus der Scheide fofort das scharfe Schwert fich entreißend, 190

Auf den Antifates rannt' er zuerst durch das granse Getummel, Schwang in der Rah', und hieb, daß zurud auf den Boden er hinfant.

Beiter den Menon fodann, den Jamenos bann, und Dreftes, Alle fie ftredt' er gehäuft zur nahrungsproffenden Erbe.

Bahrend fie jen' enthüllten des schimmernden Baffengefcmeides,' 195

Kolgten dem heftor bort und Polydamas blühende Manner, Sie die Meisten an Jahl und Tapfersten, Alle begierig, Durchzubrechen den Wall, und in Glut zu entstammen die Schiffe.

Jeht am Graben verweilten fie noch, unschlüffiges Nathes. Denn ein Bogel erschien, da fie überzugehn sich ermannet, 200 Ein hochstiegender Abler, ber, linkshin streifend bas Ariegsheer, Eine Schlang' in den Rlauen dahertrug, roth und unendlich, Lebend annoch, und zappelnd, noch nichtvergessend der Streiflust. Denn dem haltenden Abler durchstach sie die Brust an dem Salse.

Rudwarts drehend das haupt; er schwang fie hinweg auf die Erde, 205

Sart von Schmerzen gequalt; und fie fiel in die Mitte des Saufend;

Aber er selbst lauttonend entstog im Sauche des Windes.
Schaudernd fahn die Troet umber die ringelnde Schlange
Liegen im Staub, das Zeichen des ägiserschütternden Baters.
Aber Polydamas sprach, dem troßigen Heltor sich nahend: 210
Heltor, du pflegst mich zwar in Versammlungen immer zu
tadeln.

Red' ich heilsamen Rath; benn traun, es geziemet durchaus nicht, Anderer Meinung zu sepn, dem Gehorchenden, weder im Rathe, Roch in der Schlacht, vielmehr dein Ansehn stete zu vergrößern: Dennoch sag' ich dir jeho, wie mir's am heilsamsten dünket. 215 Laft nicht weiter und gehn, um der Danaer Schiffe zu lämpsen. Denn so wird, vermuth' ich, es endigen, wenn ja den Troern Dieser Wogel erschien, da sie überzugehn sich ermannet: Ein hochstiegender Abler, der, linkshin streisend das Kriegsheer, Eine Schlang' in den Klauen dahertrug, roth und unendlich, 220 Lebend; doch schnoll sie entschwang, eh heim er kam in die Wohnung,

Und nicht vollende fie brachte, zum Raub den harrenden Kindern. So auch wir: wo wir anders durch Wauer und Thor der Achaier Brechen mit großer Gemalt, und vor uns fliehn die Achaier; Kehren wir nicht in Ordnung den felbigen Weg von den Schiffen:

Sondern viel der Eroer verlaffen wir, die der Achaier Sand mit dem Erze getödtet, im muthigen Kampffür die Schiffe. Also würd' ein Seher verfündigen, wolcher im Geiste Kennte der Zeichen Verstand, und dem aufhorchten die Völfer. Finster schaut' und begann der helmumflatterte Heftor: 230 Keineswegs gefällt mir, Volvdamas, was du geredet!

Leicht wohl könntest du sonst ein Besseres rathen, denn folches! Aber wofern du wirklich in völligem Ernste geredet; Traun dann raubeten dir die Unsterblichen selbst die Besinnung: Der du besiehlst, zu vergessen des Donnerers Zeus Kronion 235 Rathschluß, welchen er selbst mir zugewinkt und gelobet. Du hingegen ermahnst, den weitgestügelten Bögeln Mehr zu vertraun. Ich achte sie nicht, noch kummert mich solches,

Ob sie rechts hinstiegen, zum Tagslicht und zu der Sonne, Oder auch links dorthin, zum nächtlichen Dunkel gewendet. 240 Wir vertrauen auf Zeus, des Hocherhabenen, Rathschluß, Der die Sterblichen all' und die ewigen Götter beherrschet! Ein Wahrzeichen nur gilt: das Baterland zu erretten! Doch was zitterst denn Du vor Rampf und Waffenentscheidung? Sänten wir Anderen auch an den rüstigen Schiffen Achaia's 245 Alle getödtet umher; Dir droht kein Schreden des Todes! Denn dir ward kein Herz, ausharrend den Feind und die Feldschust!

Bo du mir aber dem Kampf dich entziehn wirft, oder der Anderu Einen vom Krieg' ablenten, durch thörichte Worte beschwaßend; Schnell von meiner Lanze durchbohrt, verhauchst du das Leben! 250

Diefes gefagt, ging jener voran; ihm folgten die Andern Mit graunvollem Gefchrei, und der donnerfrohe Aronion Sendete hoch vom Idagebirg' unermeßlichen Sturmwind, Der zu den Schiffen den Stanb hinwirbelte: daß den Achaiern Sant der Muth, doch der Troer und heftore Auhm sich er-

580

Jeho dem Wint des Gottes, und eigener Starte vertrauend, Strebten sie durchzubrechen der Danaer große Verschanzung; Miffen herab die Jinnen der Khürm', und regten die Brustwehr, Und umwühlten mit Hebeln des Walls vorragende Pfeiler, Die man zuerstin die Erde gesenkt, zur Veste den Khürmen: 260 Diese wuchtet' ihr Stoß, und sie hofften der schütternden Mauer Einbruch. Doch nicht wichen die Danaer dort von der Stelle; Rein mit starrenden Schilden die Brustwehr rings umzäunend, Warfen sie Stein' und Geschoß' auf die mauerstürmenden Feinde. Aber die Ajas beide, das Boll auf den Khürmen ermahnend,

Bandelten ringeumher, und erregten den Muth der Achaier, Den mit freundlicher Red', und den mit ftrenger Bedrohung Ichtigend, welchen fie gang im Gefecht nachläffig erblickten:

Freund', im Danaervolt wer hervorstrebt, ober wer mitgeht, Auch wer dahintenbleibt; denn gar nicht gleich mit einander 270 Schaffen die Manner im Rampf: nun zeigt für Alle sich Arbeit! Auch ihr felber fürwahr ertennet ed! Nimmer zurud denn Wendet euch gegen die Schiffe, die Orohungen hörend des Eroberd;

Sondern voran dringt All', und ermahnt euch unter einander! Ob ja Zeus vergönne, der Donnergott des Olympos, 275 Daß wir, den Streit abwehrend, zur Stadt die Feinde verfolgen! Also schrieen sie Beid', und erregten den Kampf der Achaier. Dort, gleichwie Schneestocken daher in dichtem Gestöder Fallen am Bintertage, wann Zeus der Herrscher sich ausmacht, lleber die Menschen zu schnei'n, der Allmacht Pfeile versen:

bend;

Anhn dann heißt er die Bind' und ergeußt rastlos, bis er einhult hochgescheitelte häupter der Berg', und zadige Gipsel, Auch die Gefilbe voll Alee, und des Landmanns fruchtbare Aeder; Auch des graulichen Meers Borkrand' und Buchten umfliegt Schnee,

Aber die Bog'anrauschend verschlinget ihn, Alles umher sonst 285 Bird von oben umhult, wann gedrängt Zeus Schauer herabfällt: So von Heere zu Heer flog häusiger Steine Gewimmel, Belche die Troer flog häusiger Steine Gewimmel, Belche die Troer hier, und die Danaer dort auf die Troer Schleuderten; und um die Mauer erschollt rings dumpfes Gepolter. Noch nicht hätten die Troer auseht und der stralende Heltor 290 Durchgebrochen die Pforte des Balls und den mächtigen Riegel: Hätte der waltende Zeus nicht seinen Sohn, den Sarpedon, Auf die Argeier gesandt, wie den Leu'n auf gehörnete Kinder. Eilig zum Schirm vor trug er den Schild von geründeter Wölbung,

Schöngehämmert aus Erg, ben prangenben, welchen ber Behrfcmieb 295

Sammerte, wohl inwendig gefügt aus häufiger Stierhant, Stabe von lauterem Gold, langreichende, rings um den Rand her: Diesen sich nun vortragend jum Schirm, zween Speere bewegend, Eilt' er hinan, wie ein Lowe des Bergwalds, welcher des Fleisches Lang' entbehrt, und jeho, gereizt von der muthigen Seele, 300 Eindringt, Schase zu würgen, auch selbst in ein dichtes Gehege; Findet er zwar bei ihnen die wachsamen hirten versammelt, Die mit hunden und Spießen umher die Schase behüten, Doch nicht ohne Versuch von dem Stall zu entstiehen gedenkt er; Rein, entweder er raubt, wo er einsprang, oder auch selber 305

Bird er perlegt im Empfang von ruftiger hand mit dem Burffpieß:

So dort reizte der Muth den göttergleichen Sarpedou, Sturmend der Mauer zu nah'n, und durchzubrechen die Bruftwebr.

Schnell zu Glaufos nunmebr, des Hippolochos Sohne, begann er:
Glaufos, warum doch ehrte man und vor Anderen immer 310 hoch an Sit, an Fleische des Mahls, und gefülleten Bechern, Und im Lyfierlande, wie himmlische Götter, betrachtend? Und mas dau'n wir ein großes Gefild' am Ufer des Xanthos, Das mit Pflanzungen prangt und weizenbesäeten Aeckern?
Darum ziemet und jest, mit Lyfierhelben des Bortamps 315
Dazustehn, und hinein in die brennende Schlacht und zu stürzen;
Daß man also im Bolt der gepanzerten Lyfier sage:
Nicht fürwahr unrühmlich beherrschen sie Lyfia's Sohne,
Unsere Könige hier, mit gemästeten Schafen sich nährend,
Und herzstartendem Wein, dem erlesenen; sondern ihr Muth

Raget empor, denn sie kampfen mit Lytierhelden des Borkampfe! Trautester, könnten wir ja, durch Beigerung dieses Gesechtes, Immerdar fortblühen, unsterblich beid' und unalternd; Beber ich selbst dann stellte mich unter die vordersten Kämpfer; Noch auch schoet' ich dich zur mannerehrenden Feldschlacht. 325 Aber da gleichwohl Keren des schrecklichen Todes daherdrohn, Tausende, die nicht meidet ein Sterblicher, oder entstiehet; uss! daß Anderer Ruhm wir verherrlichen, oder den unsern! ulss der Jeld; nicht trage vernahm's, noch sträubte sich Glautos. Gradan drangen sie beibe, die Schaar der Lvtier sübrend. 330

Als er sie fah, da stuzte bes Peteos Sohn Menestheus; Denn ihm nahten zum Thurm sie daher, mit Verderben gerüstet. Rings umspäht' er den Thurm, ob der Danaerfürsten er einen Schauete, welcher die Noth abwehrete seinen Genossen. Jeho sah er die Ajas, sie beide des Kampse unerfättlich, 335 Dastehn, auch den Teutros, der jüngst vom Gezelte zurückam, Nahe sich, doch nicht konnte so weit aushallen sein Anruf, Durch das Getose der Schlacht, es erscholl zum himmel der Ausruhr;

Denn rings prallt' an die Schild' und die flatternden Selme Gefchof ber,

Und an die Thor'; all' alle bestürmte man, und die daraußen 340 Stehenden strebten mit Macht sich durchzubrechen den Eingang. Ungefäumt zu Ajas entsandt' er Thootes den Herold:

Laufe mir, ebler Thootes, in Eil', und rufe den Ajas; Lieber sie beide zugleich: denn weit das Beste vor Allem Bar' es, dieweil hier bald ein gräßliches Morden bevorsteht! 345 Denn hart drängen die Fürsten der Lyticr, welche von jeher Ungestüm anrennen in schreckenvoller Entscheidung!
Aber wosern auch dort die Kriegsarbeit sie beschäftigt;
Komme doch Ajas allein, des Telamon tapferer Sprößling,
Und ihm gesellt sep Teutros der Held, wohlkundig des Boarns!

Jener fprach's; nicht trage vernahm die Worte der Herold, Rein, er enteilt' an der Mauer der erzumschirmten Achaier, Stand dem muthigen Ajas genaht, und redete also:

Ajas beid', Seerführer ber erzumschirmten Achaier, Euch ruft Veteos Cobn, des gottbeseligten Berrichers, 355

Daß ihr fommt, dem Geschäft ein Weniges zu begegnen; Lieber ihr beide zugleich: denn weit das Beste vor Allem | War' es, dieweil dort bald ein gräßliches Morden bevorsteht! Denn hart drängen die Fürsten der Lytier, welche von jeher Ungestüm anrennen in schreckenvoller Entscheidung! 360 Aber wosern auch hier die Ariegsarbeit euch beschäftigt; Komme doch Ajas allein, des Telamon tapserer Sprößling, Und ihm gesellt sey Teutros der Held, wohlkundig des Bogens! Sprach's; und willig gehorchte der Telamonier Ajas.

Signell zu Offens Soon die gefingelten Worte begann er! a Ajas, ihr beid' allhier, du felbst und der Held Lyfomedes, Stehet fest, und ermahnt die Danaer, tapfer zu streiten. Ich entwandere, dort der Kriegsarbeit zu begegnen; Schnell dann eil' ich zuruck, wann wohl ich jene vertheidigt.

Alfo fprach, und enteilte der Telamonier Ajas; 370 Und ihm gefellt ging Teufros, der leibliche Bruder vom Bater; Auch Pandion zugleich, der des Teufros frummes Geschoß trug. Als sie dem Thurm jest nahten des hochgesinnten Menestheus, Drinnen die Mauer entlang; zu Bedrängeten nahten sie wahrlich. Dort an die Brustwehr klommen, dem düsteren Sturme vergleichbar, 375

Jene, des Lyfiervolts erhabene Fürsten und Pfleger; Tobend begann nun nahes Gefecht, und es hallte der Schlachtruf. Ajas strecte zuerst, der telamonische Kämpfer, Einen Freund des Sarpedon, den hochbeherzten Epikles, Mit scharfzacigem Marmor gefällt, der drinnen der Mauer 380 Groß an der Brustwehr lag, der oberste. Schwerlich vielleicht wohl Trug' ihn mit beiben handen ein Mann, auch in blubender Jugenb,

Wie nun Sterbliche find; Er schleuberte, hoch ihn erhebend, Brach bes helms viergipflich Gewölb', und zerknirschte mit Einmal

Alle Gebeine des haupts; Er dann, wie ein Taucher von Ansfehn, 385

Schof von dem ragenden Thurm, und der Geist verließ bie Gebeine.

Teutros traf den Glantod, Hippolochos tapferen Sprößling, Mit dem Geschoß, da fturmend den hohen Wall er hinanstieg, Wo er ihn sah entblößen den Arm, und hemmte die Streitlust. Jener entsprang von der Mauer geheim, daß nicht ein Achaier 390 Ihn den Verwundeten schaut', und nachjauchzt' höhnenden Ausruf.

Schmerz durchdrang dem Sarpedon die Bruft, als Glaufos hinwegging,

Gleich nachdem er gemerkt; doch nicht vergaß er des Kaumfes; Sondern er traf mit der Lanze den Thestoriden Alfmaon, Stieß, und entzog ihm den Schaft; der taumelte, folgend der Lanze, 395

Borwarts, und ihn umflirrte das Erz der prangenden Ruftung. Doch Sarpedon, mit großer Gewalt auffassend die Bruftwehr, Bog, und gesammt nachfolgend entstürzte sie; aber von oben Bard die Mauer entblößt, und öffnete Bielen den Zugang.

Ajas fofort und Teufros begegneten: der mit dem Pfeile 400 Eraf das Riemengelent, das hell umblinkte den Busen, Am rings beckenden Schild'; allein Zeus wehrte dem Schickal

Seines Sohns, daß nicht um die ragenden Stener er hinfant. Drauf ftach Ajas den Schild anlaufend ihm; aber hindurch drang Schmetternd die eherne Lang, und erschütterte jenen im Angriff.

Weg von der Bruftwehr zucht'er ein Weniges; doch nicht ganglich Wich er, dieweil fein herz noch erwartete Ruhm zu gewinnen. Laut in die göttliche Schaar der Lyfier ruft' er, fich drehend:

Lytier, o wie vergest ihr der raich einstürmenden Abwehr? Mir ja ist's unmöglich, und war' ich der tapferste Streiter, 410 Durchzubrechen allein, und Bahn zu den Schiffen zu öffnen! Auf denn, zugleich mir gefolgt! denn Mehrere schaffen ja beffer! Jener sprach's; und geschrecht von des Königes scheltendem Buruf,

Rannten fie heftiger an, gebrängt um den waltenden König. Argos Söhn' auch drüben verstärkten die Macht der Geschwader. 415

Immerhalb der Mauer; und groß ward ihnen die Arbeit. Beder die Lytier konnten mit Macht den Danaerhelden Je durchbrechen den Ball, und Bahn zu den Schiffen sich öffnen; Noch auch konnten mit Macht die Danaer Lytia's Sohne Bieder vom Ball abdrängen, nachdem sie sich einmal genahet. 420 Sondern wie zween Landmanner die Grenz' einander bestreiten; Jeder ein Maßin der hand, auf gemeinsamer Scheide des Feldes, Stehn sie auf wenigem Raum, und zanken sich wegen der Gleichung:

Alfo trennt' auch jene die Bruftwehr; über ihr tampfend, Saueten wild fie einander umher an den Bufen die Stierhaut 425 Schöngerundeter Schild' und leichtgeschwungener Lattichen. Biel' auch wurden am Leib vom graufamen Erze verwundet: Ginige, mann fich wendend im Streit fie den Ruden entblokten Durch bas Gewühl, und Manche fogar burch bie Schilbe von Stierhaut.

Ueberall von Thurmen und Bruftwehr riefelte rothes 430 Blut, an jeglicher Seite, von Troern und von Achaiern. Doch nicht ichafften fie Klucht ber Danger: fondern fie ftanden Gleich: wie die Bage fteht, wenn ein Beib lohnspinnend und reblich,

Abwagt Boll' und Gewicht, und die Schaalen beid' in gerader Schwebung balt, für bie Rinder ben armlichen Lohn ju geminnen: 435

Alfo ftand gleichschwebend die Schlacht der fampfenden Bolfer: Bis nunmehr Bens ichenfte der Obmacht Ehre bem Beftor. Driamos Cobn, ber querft einstürmt' in ber Danger Mauer. Laut durchdringend erscholl fein Ruf in die Schaaren der Troer:

Auf, ihr reifigen Eroer, binan! und brecht der Argeier 440 Mauer hindurch, und werft in die Schiff auflodernde Flammen!

Alfo ermabnte der Seld; und Aller Obren vernahmen's. Gradan drang zu der Mauer die Beerschaar; alle begierig Rlommen empor an die Binnen, geschärfete Speer' in ben Sanden.

Beftor trug aufraffend den Reldstein, welcher am Thore 445 Daftand, draufen gestellt, von unten did und von oben Bugefpist; nicht batten ihn zween Kraftmanner bes Bolles Leicht zum Bagen binauf vom Boben gewälzt mit Bebeln. Bie nun Sterbliche find; doch bebend'ibn fdwang er allein auch: Denn ihm leichterte folden der Sohn bes verborgenen Rronos.

450

Bic wenn ein Schäfer behend' hinträgt die Wolle des Widders, Fassend in Einer Hand, und wenig die Last ihn beschweret:
So nahm Hettor und trug gradan zu den Bohlen den Feldstein, Belche das Thor verschlossen mit dicht einfugender Pforte, Iweigefügelt und hoch, und zween sich begegnende Niegel 455 Hielten sie innerhalb, mit Einem Bolzen befestigt.
Nahe trat er hinan, und gestemmt nun warf er die Mitte, Beit gespreizt, daß nicht ein schwächerer Burf ihm entstoge.
Schmetternd zerbrach er die Angeln umber, und es stürzte der Marmor

Schwer hinein; dumpf frachte das Thor; auch die mächtigen Riegel 460

Sielten ihm nicht, und die Bohlen zerspalteten hiehin und dorthin, Unter bes Steines Gewalt; und es sprang der erhabene Seftor Furchtbar hinein, wie das Grauen der Nacht: er ftralt' in des Erzes

Schrecklichem Glanz, das ihn hüllt', und zwo hellblinkende Lanzen Schuttelt' er. Richt wohl hatt' ein Begegnender jest ihn gehemmet 465

Außerein Gott, da ersprang in das Thor, wuthfunkelndes Anges. Lant nun mahnt' er die Troer, umhergewandt im Getümmet, Ueber die Mauer zu steigen; und schnell folgt' Alles dem Aufrus: Andere drangen zur Mauer und kletterten, Andere strömten Durch die gezimmerte Pforte hinein. Doch es floh'n die Achaier 470 Zu den geräumigen Schiffen; es tobt' unermeslicher Aufruhr.

## Dreizehnter Gesang.

Inhalt. Rampf um die Schiffe. Pofetbon, von Zeus unbemerkt, tommt die Achaler zu ermuntern. Dem hektor am Thore des Meneftheus widerstebn vorzüglich die Ajas. Zur Linken kampfen am tapferften Idomeneus und Meriones wider Aeneias, Paris und Andere. Auf Polydamas Kath beruft befter die Fürsten, daß man vereint kampfe, oder zurüchliehe. Berstärkter Angriff.

Beus, nachdem er die Troer und Heltor bracht' an die Schiffe, Ließ sie nunmehr bei jenen in Arbeit ringen und Elend Rastlos fort; und er wandte zurück die stralenden Augen, Seitwarts hin auf das Land gaultummelnder Thrakier schauend, Auch nahkampfender Myser, und trefflicher Hippomolgen, 5 Welche bei Milch arm leben, ein Bolk der gerechtesten Männer. Doch auf Troja wandt' er nicht mehr die stralenden Augen; Denn nicht hofft' er im Geist, der Unskerblichen würde noch einer

Rommen, um Troja's Bolt zu vertheibigen, oder Achaia's.
Aber nicht achtlos lauschte der Erberschüttrer Poseidon. 10
Denn ersaß, anstaunend den Kampf und die Wassenentscheidung, Hoch auf dem obersten Gipfel der grunumwaldeten Samos Thrakia's: dort erschien mit allen Hoh'n ihm der Ida, Auch erschien ihm Priamos Stadt, und der Danaer Schiffe.
Dort, entstiegen dem Meer, sah jener mit Gram die Achaier 15
Fallen vor Troja's Volf, und dem Zeus war er heftig ereisert.

Ploblich flieg er berab von dem zactigen Kelfengebirge. Bandelnd mit hurtigem Schritt; und es bebten bie Sob'n und die Mälder

Weit den unfterblichen Rugen des mandelnden Voseibaon. Dreimal fcmang er fich fort; und das viertemal ftand er am Biele, 20

Mead: mo ein geprief'ner Valaft in ben Tiefen bes Sundes. Bolden und ichimmerreich, ihm erbaut ward, ftete unverganglich. Schnell, wie er antam, ichirrt' er in's Joch erzhufige Roffe, Stürmendes Rluge, umwallt von goldener Mabne die Schultern. Gelber in Gold nun hullt' er den Leib, und faßte die Beifel, 25 Schon aus Golde gewirft, und trat in den Seffel bes Bagens, Lenfte dann über die Klut: die Ungeheuer bes Abgrunds Sapften umber aus den Rluften, den machtigen Berricher erfennend:

Krendig trennt' aus einander die Woge fich : und wie geffügelt Eilten fie, ohne daß unten die eherne Are genest mard; Und ibn trugen im Sprung zu der Danger Schiffen die Roffe.

Eine geräumige Grott' ift tief in ben Schlunden bes Sundes. 3mifchen Tenedos Soh'n und der raubumftarreten Imbros: Dorthin ftellte die Roffe der Erderschüttrer Dofeibon. Abgefpannt vom Gefdirr, und reicht' ambrofifche Nahrung 35 Ihnen gur Roft; und die Rug' umichlang er mit goldenen Reffeln, Unlosbar, ungerbrechlich, daß fest auf der Stelle fie barrten. Bis ihr herrscher gefehrt; bann ging er in's heer ber Achaier.

Troja's Manner gebrangt, dem Orfan gleich, ober bem Reuer, Telgeten Driamos Cohn', unerfattlicher Gier, in ben Rampf . 40 Braufeudes, wuftes Gefchrei's; benn ber Danacr Schiffe gu nehmen

Hofften fie, und zu ermorden die Danaer all' um die Schiffe. Aber der Erderschüttrer, der Landumstürmer Poseidon Reizte den Muth der Argeier, des Meers Abgründen entstiegen, Uehnlich ganz dem Kalchas an Buchs und gewaltiger Stimme. 45 Erst zu den Ajas begann er, die selbst schon glübten in Kampflust:

Ajas beid', Ihr mögt wohl retten das Bolf der Achaier, Wenn ihr der Stärke gedenkt, und nicht des starrenden Zagens. Anderswo schrecken mich nicht die unnahdaren Hände der Troer, Die hach über die Mauer herein sich stürzten mit Heerskraft! 50 Allen gesammt schon wehren die hellumschienten Achaier. Hier nur sorg' ich im Herzen geängstiget, was und betresse, Wo der Nasende dort, wie ein brennendes Feuer, voranherrscht, Hettor, der sich entsprossen von Zeus dem Allmächtigen rühmet! Gäbe doch Euchin die Seel' ein Unsterblicher diesen Gedanken, 55 Selbst entgegen zu stehn mit Gewalt, und Andre zu reizen! Traun, wie eifrig er strebe, hinweg von den Schissen Achaia's Orängtet ihr ihn, weun gleich der Olympier selbst ihn erwecket!

Sprach's; und beibe fofort, der umufernde Landererschuttrer, Schlug er mit machtigem Stab', und erfüllte fie tapferes Muthes; 60

Leicht auch schuf er die Glieder, die Fuß' und die Arme von oben. Selbst dann, gleich wie ein Sabicht in hurtigem Fluge sich fort: schwingt,

Der, von des Felsengebirgs hochschwindelnder Jähe gehoben, Rasch hinfährt in die Thale, den anderen Bogel verfolgend: Also entschwang sich jenen der Erderschüttrer Poseidon.

80

Erft von beiden erkannt' es der schnelle Sohn des Oileus, Und zu Ajas fogleich, dem Telamoniden, begann er:

Ajas, dieweil und irgend ein Gott von ben Soli'n des Olompos,

Sleich an Sestalt bem Seher, gebeut bei den Schiffen zu fämpfen: Denn nicht Ralchas war es, der beutende Bogelschauer; 70 Bohl ja bemerkt' ich von hinten der Füße Gang und der Schenkel, Als er hinweg sich wandte; benn leicht zu erkennen sind Götter: Jeho verlangt mir selber der Muth im innersten Herzen, Stürmischer aufgeregt, zu kämpfen den Kampf der Entscheidung; Und mir streben von unten die Füß', und die Hände von oben.

Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas:
So nun streben auch mir um den Speer die unnahbaren Sande
Ungestüm, und es hebt sich die Seele mir; unten die Füß' auch
Fliegen mir beide von selbst; und Sehnsucht fühl' ich, auch einzeln,
Heltor, Priamos Sohn, den Stürmer der Schlacht, zu be-

tämpfen!

Alfo redeten jen' im Wechselgesprach mit einander, 'Freudig der Kampfbegier, die der Gott in dem Herzen entflammet. Hinten indeß erregte die Danaer Poseidaon,

Die bei den ruftigen Schiffen das herz sich ein wenig erlabten: Belchen zugleich von der Mube des Kampfs hinfanten die Glieder, 85

Und auch Gram in der Seel' obwaltete, weil fie die Eroer Sah'n hoch über die Mauer herein fich fturzen mit Heerdtraft: Diefe zu schau'n, rann ihnen die häufige Thran' aus den Wimpern; Denn nicht hofften fie Flucht and den Schredniffen. Aber Po-feibon,

Leicht, in die Meng' eindringend, erreget'er starke Geschwader. 90 Siehe, zu Teukros zuerst mit Leitos trat er ermahnend, Auch zu Peneleos hin, zu Derppros auch, und zu Thoas, Dann zu Meriones auch, und Antilochos, Helden des Kampfes; Die nun reizte der Gott, und sprach die gestügelten Worte:

Schande doch, Argos Sohn', ihr Jünglinge! Euch ja vertraut' ich.

Daß ihr tapferes Armes errettetet unsere Schiffe!
Aber wo Ihr der Gesahr ench entzieht des verderblichen Kampses, Dann ist erschienen der Tag, da Troergewalt uns bezwinget!
Beh mir! ein großes Bunder erblicht' ich dort mit den Augen, Graunvoll, welches ich nimmer auch nurfür möglich geachtet: 100 Troer an unseren Schiffen so nahe nun! welche vordem ja Gleich den Hindinnen waren, den füchtigen, die in den Bäldern Zehrung sind für Schalal' und reißende Pardel und Wölfe, So in die Irre geschencht, wehrlos, nicht freudig zum Angriss: Also wollten die Troer den Muth und die Kraft der Uchaier 103 Nimmer vordem ausharren mit Abwehr, auch nur ein wenig. Nun ist serne der Stadt bei den räumigen Schiffen ihr Schlachtseld,

Durch des Gebieters Bergehn, und Lassigeteiten der Bölfer, Die, auf jenen ergrimmt, nicht kuhn zu vertheidigen streben Unfre gebogenen Schiffe, vielmehr hinbluten bei ihnen. 110 Aber wird er auch wahrlich mit völligem Nechte beschuldigt, Jener von Atreus Stamm weitherrschende Held Agamemnon, Weil er schmählich entehrt den muthigen Renner Achilleus;

uns nicht ziemet es doch, saumselig zu seyn im Gefechte!
Auf denn, heilen wir und! heilbar sind Herzen der Edeln. 115 Rimmer zur Ehr' euch selber vergest ihr der stürmenden Abwehr, Ihr die Tapsersten alle der Danaer! Schwerlich ja würd' ich Gegen den Mann auftreten, der wo dem Gefecht sich entzöge, Feig' und schwach; Euch aber verarg' ich est wahrlich von Herzen! Tranteste Freund', ach bald noch größeres Wehe verschafft ihr 120 Durch so lässigen Sinn! Wohlauf, und gedenket im Herzen Alle der Scham und der Schand'! Ein gewaltiger Kamps ja erbub sich!

heltor fturmt um die Schiffe, der Rufer im Streit, und beldmpft und,

Furchtbar an Kraft, ja burchbrach schon Thor und michtigen Riegel!

Also rief und erregte die Danaer Poseidaon. 125 Dort um die Ajas beibe gestellt nun, gingen Geschwader, Tapfere, die selbst Ares untadelig hätte geachtet, Auch Athenda selbst, die Zerstreuerin. Denn der Achaier Ebelste harrten der Troer gefaßt, und des göttlichen Hektor! Lanz' an Lanz' eindrängend, und Schild auf Schild mit einanber, 130

Tartich' an Tartiche gelehnt, an Helm Helm, Krieger an Krieger;

Und die umflatterten Selme der Nidenden rührten geengt sich Mit hellschimmernden Baden: so dichtvereint mar die Heerschaar; Aber die Speer, unruhig in muthigen handen beweget, Bitterten, gradan strebten sie all', und entbrannten in Rampse gier.

Bor auch drangen die Troer mit heerstraft; aber voran ging heftor in rafcher Begier: wie ein schmetternder Stein von dem Kelsen,

Den an der Krone des Bergs abreift die ergoffene herbstfint, Brechend mit stürmischem Regen das Band des entsetlichen Kelsens;

hoch nun fturget im Sprung er berab, und gerfchmetterte Balbung 140

Rracht; doch stete und unhemmbar enttaumelt er, bis er erreichet Ebenen Grund; dann rollt er nicht mehr, wie gewaltig er anbrana:

Alfo droht' auch Heftor zuerst, bis zum Ufer des Meeres Leicht hindurchzudringen der Danaer Schiff und Gezelte, Mordend; allein da nunmehr die geschlossenen Reihen er antraf, 145

Stander, wie nah' er gestrebt. Die begegnenden MännerAchaia's, Budend daher die Schwerter und zwiefachschneibenden Lanzen, Orängten ihn muthig zurüd; und er wich voll jäher Bestürzung. Laut durchbringend erscholl sein Ruf in die Schaaren der Erver:

Troer, und Apfier ihr, und Dardaner, Kämpfer der Nähe, 150 Haltet euch! Eraun nicht lange besteh'n sie vor mir, die Achaier, Nahen sie gleich mit einander in heerschaar wohlgeordnet; Sondern bald vor dem Speer entweichen sie, wo mich in Bahrheit Erieb der erhabenste Gott, der donnernde Gatte der here!

Heftor riefe, und erregte den Muth und die Herzen der Manner. 155

Aber Derfobos ging hochtrogendes Ginne in ber Beerfchaar, Priamos Cohn; vor trug er ben Child von gerundeter Bolbung, Leise bewegend den Schritt, und unter dem Schild' anwandelnd. Doch Meriones zielte mit blinkender Lanz' ihm entgegen, Schok, und versehlte nicht des gewaltigen Schildes von Stier= baut 160

Aunden Areis: nicht diesen durchbohret' er, sondern zuvor ihm Brach der ragende Schaft an dem Dehr; Deisods aber hielt den gewaltigen Schild vom Leibe sich, weil er im Herzen Scheute Meriones Speer, des feurigen Helden; doch jener, Schnell in der Freunde Gebrang' entzog er sich, heftig erbittert,

Um den verfehleten Sieg, und den Burffpieß, welcher ihm abbrach; Und er enteilt' an den Zelten hinab und den Schiffen Achaia's, Holend den mächtigen Speer, der ihm im Gezelte zurüchlieb.

Aber die Anderen tampften, und grauuvoll brullte ber Schlachtruf.

Teulros der Telamonide zuerst schlug Einen der Tapfern, 170 Imbrios, Mentors Sohn, des rossebegüterten Herrschers. Jener wohnt' in Pedaos, bevor die Achaier gekommen, Priamos Nebentochter vermählt, der Medesikaste.
Aber nachdem die Achaier in Nuderschiffen gelandet, Kam er gen Ilios wieder, und ragete hoch vor den Troern; 175 Auch bei Priamos wohnt' er, der gleich ihn ehrte den Sohnen. Den tras Telamons Sohn jest unter dem Ohr mit des Schaftes Stoß, und entzog ihm den Schaft; da taumelt' er hin, wie die Csche,

Die auf luftigem Gipfel bes weitgesehenen Berges, Rieder vom Erze gehau'n, zur Erd'ihr zartes Gesproß fenkt: 180 So fant jener, umflirrt von dem Erz der prangenden Ruftung. Denn nicht hofften fie Flucht aus den Schrechniffen. Aber Po-

Leicht, in die Meng' einbringend, erreget' er starke Geschwader. 90 Siehe, zu Teukros zuerst mit Leitos trat er ermahnend, Auch zu Peneleos hin, zu Desppros auch, und zu Thoas, Dann zu Meriones auch, und Antilochos, Helden des Kampfes; Die nun reizte der Gott, und sprach die gestügelten Worte:

Schande doch, Argos Söhn', ihr Jünglinge! Euch ja vertraut' ich,

Daß ihr tapferes Armes errettetet unsere Schiffe! Aber wo Ihr der Gefahr euch entzieht des verderblichen Kampfes, Dann ist erschienen der Tag, da Troergewalt uns bezwinget! Weh mir! ein großes Bunder erblicht' ich dort mit den Augen, Grannvoll, welches ich nimmer auch nur für möglich geachtet: 100 Troer an unseren Schiffen so nahe nun! welche vordem ja Gleich den Kindinnen waren, den flüchtigen, die in den Wäldern Zehrung sind für Schakal' und reißende Pardel und Wölfe, So in die Irre gescheucht, wehrlos, nicht freudig zum Angriff:

Also wollten die Eroer den Muth und die Kraft der Achaier 105 Nimmer vorden ausharren mit Abwehr, auch nur ein wenig. Nun ist ferne der Stadt bei den raumigen Schiffen ihr

Schlachtfeld,

Durch des Gebieters Bergehn, und Lassigsteiten der Bölfer, Die, auf jenen ergrimmt, nicht fühn zu vertheidigen streben Unfre gebogenen Schiffe, vielmehr hinbluten bei ihnen. 110 Aber wird er auch wahrlich mit völltgem Rechte beschulbigt, Jener von Atreus Stamm weitherrschende Held Agamemnon, Beil er schmäblich entehrt den muthigen Renner Achilleus;

Schwang es darauf wie die Rugel umhergedreht in's Getümmel; Und zu heft ord Rüßen entrollete jenes im Staube. 205

Heftig im Herzen empört ward Poseidaon von Unmuth, Als sein Entel ihm fant in schreckenvoller Entscheidung; Und er enteilt' an den Zelten hinab und den Schiffen Acaia's, Triebdie Achaier zum Kampf, und bereitete Jammer den Troern. Ihm begegnete jest Idomeneus, kundig der Lanze, 210 Wiedergekehrt vom Genossen, der jüngst ihm ans dem Gesechte Kam, an der Beugung des Knie's mit scharfem Erze verwundet. Diesen brachten die Freund', er aber befahl ihn den Aerzten, Cilete dann zum Gezelte; denn noch in das Tressen verlangt' er Cinzugeh'n. Ihm nahend begann der starte Poseidon, 215 Gleich an tönender Stimm' Andrämond Sohne, dem Thoas, Der durch Pleuron umher und Kalpdons bergige Felder Allen Aetolen gebot, wie ein Gott im Bolle geehret:

Bo ift, König der Areter Idomeneus, alle die Drohung Singefioh'n, die den Troern Achaia's Sohne gebrobet! 220

Aber der Areterfürst Idomeneus rief ihm die Antwort: Thoas, Keiner im Bolt ist jeso schuldig, so weit ich Sehen tann; denn Alle versteh'n wir den Feind zu betämpfen: Keinen fesselt die Furcht, die entseelende; Keiner, von Trägheit Laß, entzieht den Gefahren der Schlacht sich; sondern es wird wohl

Also genehm nun seyn dem allmächtigen Sohne des Kronos, Daß hier ruhmlos sterben von Argos fern die Achaier. Thoas, wohlan! du warst ja vordem ausharrendes Muthes, Und du ermahust auch Andre, wo Jemand saumen du sabest; Icho denn laß nicht ab, und ermuntere jeglichen Streiter! 230

Ihm antwortete brauf der Erderschüttrer Poseidon: Nimmer doch lehre der Mann, Idomenens, nimmer von Eroja Bieder heim, hier werd' er zersteischenden Hunden ein Ladsal, Belcher an diesem Tage den Kampf freiwillig vermeidet! Aber wohl zu den Baffen, und folge mir! Beiden gebührt nun 235 Thätigzu senn, ob wir Hulse vielleicht noch schaffen, auch zween nur. Birkt doch vereinigte Kraft auch wohl von schwächeren Mannern: Und wir sind ja kundig mit Tapferen selber zu kämpfen.

Dieses gesagt, enteilte der Gott in der Manner Getummel. Als Idomeneus nun zum stattlichen Zelte gelangt war, 240 Halle' er in schöne Geräthe den Leib, zwo Lanzen auch saßt' er, Aehnlich dem Blitze sodann enteilet' er, welchen Kronion Hoch mit der Hand herschwang vom glanzerhellten Olympos, Sterblichen zum Wahrzeichen; er stralt in blendender Klarheit: Also blitzte das Erz um die Brust des eilenden Königs. 245 Aber Meriones kam, sein edler Genoß, ihm entgegen, Nah' annoch dem Gezelt; denn die eherne Lanze sich holend, Lief er hinab; ihm rust' Idomeneus heilige Stärke:

Molod ruftiger Sohn Meriones, liebster der Freunde, Barumkamft du, verlassend Gefecht und Baffenentscheidung? 250 Eraf dich vielleicht ein Geschoß, und qualt dich die Bunde des Erzed?

Ober suchest du mich mit Botschaft? Selber gewiß nicht Auszuruh'n im Gezelte verlanget mich, sondern zu kämpfen! Und der verständige Held Meriones sagte dagegen:
D Idomeneus, Fürst der erzgepanzerten Kreter, 255 Sieh', ich komm', ob dir etwa ein Speer im Gezelte zurückelieb,

Daß ich ihn hole zum Rampf; benn, den ich hatte, zerbrach ich, Treffend Derfobos Schild, des übergewaltigen Kriegers.

Aber der Kreterfürst Idomeneus rief ihm die Antwort: Benn du Specre verlangst, so sindest du einen, ja zwanzig, 260 Dort in meinem Gezelt an schimmernde Bande gelehnet, Troische, die von Erschlag'nen ich beutete. Denn ich bekenne, Niemals ferne zu steh'n im Kampf mit feindlichen Männern. Darum hab' ich der Specre genug, und genabelter Schilde, Auch der Helm', und der Panzer, umstralt von freudigem Schimmer.

Und der verständige held Meriones fagte dagegen:
Mir anch fehlt's bei meinem Gezelt und bunkelen Schiffe
Nicht an Raub der Eroer, doch fern ist's, dessen zu holen.
Denn ich felbst, wie ich meine, vergaß noch nimmer des Muthes;
Sondern zugleich mit den ersten in mannerehrender Feldschacht

Pfleg' ich zu fteb'n, wann beginnt der blutige Rampf der Ent=

Manchem Andern wohl der erzumschirmten Achaier Bleib' ich verborgen im Streit; Du kennst mich lange, vermuth' ich. Aber der Kreterfürst Idomeneus rief ihm die Antwort:

Deine Tapferkeit kenn' ich; was brauchst du solches zu sagen? 275 Burden anjest bei den Schiffen zum hinterhalte wir Tapfern Auserseh'n, wo am meisten erkannt wird Tugend der Manner, Wo, wie der furchtsame Mann, auch der muthige deutlich hers vorscheint:

(Denn dem Jagenden wandelt die Farbe fich, andere und andere; Auch nicht rubig zu fisen vergönnt fein wantenber Geift ihm, 280

L

Sondern er hodt unftat, auf wechselnden Anieen fich statend; Und ihm flopfet das herz voll Ungestums in dem Bufen, Uhuend des Todes Grau'n, und dem Schaudernden flappen die gabne:

Doch nie wandelt dem Capfern die Farbe fich, nie auch erfüllt ihn Große Furcht, wann er einmal zum hinterhalt fich gelagert; 285. Sondern er wünscht, daß er schnell eingeh' in den schrecklichen Angriff:)

Reiner ja möchte sodann bein Herz und die Arme dir tadeln! Benn auch sliegendes Erz dich verwundete, oder gezucktes, Doch nicht träf in den Nacken Geschoß dir, noch in den Nücken, Sondern der Brust entweder begegnet' es, oder dem Bauche, 290 Beil du gerad' anstürmtest, hinein in den Wandeldes Vorkampss. Auf, nicht länger allhier im Geschwäß, gleich albernen Kindern, Laß und steh'n, daß keiner empört auffahre vor Aerger; Sondern du geh' in's Gezelt, und nimm bir die mächtige Lanze. Sprach's: und Meriones braus, dem stürmenden Ares ver-

Sprach's; und Meriones brauf, dem fturmenden Ares vergleichbar,

Holete schnell aus dem Zelte hervor die eherne Lanze, 295 Folgt' Idomeneus dann, voll heftiger Gier des Gefechtes. Wie wenn Ares zum Kampf eingeht, der Menschenvertilger, Und ihm der Schrecken, sein Sohn, an Kraft und an Muth unsbezwingbar,

Nachfolgt, welcher erschreckt auch den fühnausharrenden Kries ger: 300

Beid' aus Thrafia geh'n fie zu Efprerschaaren gewappnet, Ober zum Flegpervolle, dem muthigen: aber zugleich nicht Goren fie beiber Gebet, Ein Boll nur verherrlichet Siegeruhm: So Meriones dort und Idomeneus, Fürsten des Heeres, Als in die Schlacht sie gingen, mit stralendem Erze gewappnet. 305 Aber zum Könige sprach Meriones, also beginnend:

Deutalione, wo bentst du hineinzugeh'n in's Getummel? Dort zur rechten Seite ber heerschaar, bort in die Mitte, Ober auch bort zur Linten? Denn nirgends scheinen mir etwa Durftig bed Kanufes zu sebn die hauptumlockten Achgier. 310

Aber der Areterfürst Idomeneus rief ihm die Antwort: Mitten da sind schon and're Vertheidiger unseren Schiffen, Ajas beid', und Teutros, der fertigste Vogenschuse Unter dem Volt, auch tapfer im stehenden Kampf der Entscheidung:

Welche genug ihn hemmen, wie rasch zum Gesecht er dahertobt, 315 heltor, Priamos Sohn, und sev er noch so gewaltig! Schwer wird's wahrlich ihm senn, ob ganz er auch glühe vor Kampsgier,

Jener entschloffenen Muth und unnahbare Sanbe besiegend, Anzugunden die Schiffe; wofern nicht selber Kronion Einen umloderten Brand in die rüstigen Schiffe hineinwirft. 320 Aber ein Mann scheucht nimmer den Telamonier Ajas, Benn er ein Sterblicher ist, und Kern der Demeter genießet, Auch durchdringlich dem Erz, und machtigen Steinen des Kelbes.

Sethst vor Achilleus nicht, dem Berfcmetterer, mocht' er weichen, Im ftillstehenden Kampf; benn im Lauf wetteifert ihm Niemand. 325

Dorthin ftreb' und gur Linten ber Heerschaar, baf wir in Gile Seb'n, ob Anderer Rubm wir verberrlichen, ober ben unfern!

Eprach's; und Meriones brauf, dem frürmenden Ares ver-

Eilte voran, dis sie kamen zur heerschaar, wo er ihn hintrieb.
Als den Idomenens jene nun fahn, der dem Feuer an Kraft
glich, 330

Ihn und seinen Genossen mit kunstreich prangender Rustung; Riefen sie laut im Gewühl, und gegen ihn wandelten Alle. Eins nun ward das Getümmel der Schlacht um die ragenden Steuer.

Wie vor braufender Winde Gewalt Unwetter daherzieh'n, Jenes Tags, wann häufig der Staub ist rings um die Wege; 335 Daß sich sofort von dem Staub aufwölkt ein finsterer Nebel: So dort stürmte zusammen die Schlacht; denn sie sehnten sich herzlich,

Durch das Gewühl einander mit fpihigem Erze zu morden. Weithin starrte die Schlacht, die vertilgende, rauh von Lanzen, Lang emporgestreckten, zerfleischenden; und dem Gesicht war 340 Blendend der eherne Glanz von der helme besonnetem Spiegel, Neugeglättetem Panzergeschmeid', und leuchtenden Schilden, Als sie sich nahten zum Kamps. Der müßt' ein entschlossener Mann fepn,

Belder mit Luft dort fahe die Arbeit, und unerschüttert!
Beibe, gesonderted inn's, die mächtigen Sohne des Aronos, 345 Sannen dem Heldengeschlecht Unheil zu bereiten und Clend.
Zeus erkannte den Sieg dem troischen Wolf und dem Heltor, Peleus ruftigen Sohn zu verherrlichen; aber nicht gänzlich Bollt' er Uchaia's Macht vor Ilios lassen verderben;
Ibetis verherrlicht'ernur, und den Sohn hochberziges Muthes, 350

Doch die Argeier durchging und ermunterte Poseidaon, heimlich den graulichen Fluten enttaucht; denn er sabe mit Gram sie

Fallen vor Troja's Bolf, und dem Zeus war er heftig ereifert. Zwar entsprossen sie beid' aus gleichem Stamm und Geschlechte; Aber Zeus war eher gezeugt, und höherer Weisheit. 355 Drum auch scheute sich jener sie offenbar zu beschirmen; Heisheit ermahnt' er die Ordnungen, menschlich gebildet. Siehe, des schrecklichen Streits und allverheerenden Arieges Fallstrick' zogen sie beid', um beiderlei Wölfer gebreitet, Unlösbar, unzerbrechlich, das Viel' in Verderben hinabris. 360

Jeso, wiewohl halbgrauend er war, die Achaier ermunternd, Stürmt' Jdomeneus ein, und trieb die erschrockenen Troer. Denn er erschlug den edlen Othrponeus, der von Kabesos Neulich dahergesommen zum großen Ruse des Krieges. Dieserwarb um Kassandra, die schönste von Priamos Töchtern, 365 Ohne Geschent, und verhieß ein großes Wert zu vollenden, Weg aus Troja zu drängen die troßenden Männer Achaia's. Priamos aber, der Greis, gelobete winsend die Tochter Ihm zur Eh': und er kämpste, des Königes Worte vertrauend. Doch Idomeneus zielte mit blinkender Lanz' ihm entgegen, 370 Schoß, wie er hoch anwandelt', und traf; nichts frommte der Vanzer

Schwer von Erg, den er trug; fie drang in die Mitte des Bauches; Dumpf hin tracht' er im Fall; da rief frohlodend der Sieger: Hoch vor den Sterblichen allen, Othryoneus, follft du gerühmt fenn.

Wenn du gewiß das Alles hinausführst, was bu verheißen 375

Priamos, Darbanod Sohne, da bir er gelobet die Tochter. Wir auch hatten dir gern ein Gleiches gelobt und vollendet: Siehe, die schönste der Tochter von Atrend Sohne gewännst du, her aus Argod geführt, zum Weibe dir; wenn du und hulfest, Nicos auszutilgen, die Stadt voll prangender häuser. 380 Folge mir, dort bei den Schiffen der Danaer nehmen wir Abred' Neber die Ch', wir sind nicht karg ausstattende Schwäher.

Sprach's, und zog ihn am Fuß, Deutalions tapferer Sproffling, Durch das Getummel der Schlacht. Doch Afios tam ihm ein Racher,

Bor dem Gespann herwandelnd, das nah' ihm stets an den Schultern . 385

Schnod, vom Wagengenoffen gelenkt; und er sehute sich herzlich, Wie er Idomeneus träse: doch schnell warf jener den Speer ihm Unter dem Kinn in die Gurgel, daß hinten das Erz ihm hervordrana:

Und er fant, wie die Eiche dahinsinkt, oder die Pappel; Oder die stattliche Tanne, die hoch auf Bergen die Künstler 390 Ab mit geschliffenen Aerten gehau'n, zum Balten des Schiffes: Also lag er gestreckt vor dem rossebespanneten Wagen, Knirschend in Angst, mit den händen des blutigen Staubes ergreisend.

Aber dem ftarrenden Lenter entschwand jedwede Besinnung; Richt einmal vermocht' er, die feindlichen hande vermeibend, 395 Umzudreh'n das Gespann: doch Antilochos, freudig zur Feld: fclacht,

Eraf mit der Lang' ihn mitten hindurch; nichts frommte ber Panger,

Schwer von Erg, ben er trug; fie brang in bie Mitte bes Bauches;

und er entfant aufrochelnd dem schöngebildeten Seffel. Aber der Restorid' Antilochod lentte die Rosse 400 Schnell aus der Erver Gewühl zu den hellumschienten Achaiern.

Siehe, Deffodos tam dem Idomeneus nahe gewandelt, Traurend um Afios Fall, und warf die blinkende Lange. Iwar er felbst vorschauend vermied den ehernen Burfspieß, Kreta's Fürst; denn ihn barg des Schildes gerändete Wölbung,

Belchen er trug, aus Sauten der Stier' und blendendem Erze Starfgewölbt, inwendig mit zwo Querstangen befestigt: Unter ihn schmiegt'er sich ganz, daßder Burfspiestüber ihn hinzog, und mit Seknack ihm ber Schild vom streifenden Schwunge des Speeces

Scholl; nicht aber umsonst entstog sie der nervichten Rechte, 410 Rein des Hippasos Sohne, dem Bollerhirten Hopsenor, Fuhr in die Leber das Erz, und löst' ihm die strebenden Aniee. Aber Dersobos rief den boch froblockenden Ausruf:

Nicht fürwahr ungeracht liegt Asiod; sondern ich meine, Bandelnd zu Ard Burg mit startverriegelten Thoren, 415 Bird er sich freuen im Geist; benn ich gab ihm einen Begleiter.

Jener fprach's; da schmerzte der jauchzende Auf die Achaier; Doch dem Antilochos regt' er zumeist sein muthiges herz auf. Gleichwohl nicht, auch traurend, verfäumet' er seinen Genossen, Sondern umging ihn in Gile, mit großem Schild' ihn besetzend.

Schnell dann budten fich her ween anderwählte Genoffen ,

Echios Sohn Metifteus zugleich, und der eble Alaftor, Die zu den raumigen Schiffen den fcwer Aufftohnenden trugen.

Doch war Idomeneus nicht muthlos; noch strebt' er beständig, Ob er einen der Eroer mit Racht umhüllte des Todes, 425 Ob er auch selbst hintrachte, das Weh der Achaier entsernend. Siehe, den göttergleichen Allathoos, den der Gebieter Nesvetes erzeugt: Eidam war der des Anchises, Seiner ältesten Tochter vermählt, der Hippodameia, Die von Herzen der Vater daheim und die zärtliche Mutter 430 Liebeten; weil sie vor allen zugleich ausblühenden Jungfrau'n Glänzt' an Schönheit und Kunst und Eugenden; darum erfor sie Auch der edelste Mann im weiten Lande der Troer: Diesen bezwang nunmehr durch Idomeneus Hand Poseidaon, Täuschend den hellen Blick, und hemmte die stattlichen Glieber.

Denn nicht rudwärts tonnt' er hinwegsliehn, oder auch feitwarte; Sondern gleich der Saul', und dem hochgewipfelten Baume, Stand er gang unbewegt; da stieß Idomeneus fraftvoll Seinen Speer in die Brust, und zerschmetterte rings ihm ben Panger,

Der mit ehrnem Geffechtihn bisher vor dem Tode geschirmet; 440 Doch rauh tont' er anist, um die mächtige Lanze zerberftend. Dumpf hin tracht' er im Fall', und es ftecte die Lanz' in dem Serzen,

Das von dem pochenden Schlage zugleich ber Schaft an dem Speere

445

Bitterte; doch bald ruhte die Kraft des mordenden Erzes.

Wher Idomeneus rief den hoch frohlodenden Ausruf:

Scheint sie dir billig zu sepn, Derfobos, unsere Nechnung, Drei für einen erlegt? Denn umsonst nur hast du gepralet, Thörichter! Aber wohlan, und stelle dich selbst mir entgegen, Daß du erkennst, welch einer von Zeus Geschlecht ich daherkam! Dieser erzeugete Minos zuerst, den Hüter von Areta; 450 Minos darauf erzeugte Deukalions heilige Starke; Aber Deukalion mich, der unzähligen Menschen gebietet Beit in Areta's Gesild'; allein jest segelt' ich hieher, Dir und dem Bater zum Beh', und anderen Söhnen von Troja! Also der Held; da erwog Dersobos wankendes Sinnes: 455

Also der Held; da erwog Deksobs mantendes Sinnes: 455 Ob er sich einen gesellte der edelmüthigen Troer, Rückwärts wieder gewandt, ob allein er wagte den Zweikamps. Dieser Gedant' erschien dem Zweiselnden endlich der beste, Hinzugeh'n zu Aeneias. Er fand ihn hinter der Heerschaar Stehend; denn immer annoch dem göttlichen Priamos zurnt' er, 460

Beil er ihn nicht ehrte, den tapferen Streiter bes Bolles. Rab' ibt trat er hinan, und fprach die geflügelten Borte:

Ebler Fürst der Eroer, Aeneias, traun dir geziemt nun Deinen Schwager zu rachen, wofern dich rührt die Berwandtschaft. Romm denn, und rache mit mir Alfathoos, welcher vordem ja, 465 Deiner Schwester Semahl, als Kind dich erzog in der Wohnung; Ihn hat Idomeneus dir, der speerberühmte, getödtet.

Jener fprach's; ihm aber das herz im Bufen erregt' er. Gegen Idomeneus eilt' er, entbrannt in Begierde des Rampfes. Doch nicht zagte vor Furcht Idomeneus, gleichwie ein Anablein: 470

Sondern er fand, wie ein Eber des Bergs, voll tropender Rühnheit,

Welcher fest das Geheß anwandelnder Manner erwartet, Dort in einsamer Ded', und den borstigen Ruden emporstraubt; Beid' auch funkeln von Feuer die Augen ihm; aber die Hauer Betet er, abzuwehren gesaßt, wie die Hund', auch die Jäger: 475 Also bestand der Streiter Idomeneus kühn den Aeneias, Welcher zum Kamps anstürmte; doch rust' er seinen Genossen Afarens, sammt Assalasos dort, und Deippros schauend, Auch Meriones dort, und Antilochos, kundig des Feldruss; Diese mahnt' er zum Kamps, und sprachdie gestügelten Worte: 490 Freunde, heran, und helft mir Einzelnen! Schrecken ergreist mich Dort vor dem raschen Aeneias, dem stürmenden, welcher mich anrennt:

Der ein Gewaltiger ift in der Feldschlacht, Manner zu todten'; Auch noch blüht ihm Jugend in üppiger Stärfe bes Lebens. Baren wir doch an Alter so gleich une, wie an Gefinnung; 485 Balb wurd' Ihn Siegeehre verherrlichen, ober mich felber!

Alfo der Held; und fie All', einmuthiges Sinnes versammelt, Stellten fich nah' umher, die Schilde gelehnt an die Schultern.

Auch Aeneias indeß ermahnete seine Genossen,
Paris, sammt Dersobos bort, und den edlen Agenor,
Belche die Erver mit ihm anführeten; aber die Bölfer Kolgeten nach: so solgen die blöckenden Schafe dem Widder hin zur Trant' aus der Beid'; es freuet sich herzlich der Schafer: Also war dem Aeneias das herz im Busen voll Freude,
Als er die Schaaren des Polts nun sah nachwandeln sich
felber.

Jen' um Alfathood bort arbeiteten nah' anfturmend Mit langfchaftigen Speeren; und ringe um die Bufen der Manner

Raffelte schredlich das Erz, von den Zielenden gegen einander Durch das Gewühl. Zween Männer, an Kriegsmuth ragend vor Andern.

Beid', Aeneias der Helb und Idomeneus, ähulich dem Ares, 500 Strebten mit grausamem Erze den Leib zu verwunden einander. Erstlich schoß Aeneias den Speer auf Idomeneus zielend; Jener indeß vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß, Daß Aeneias Geschoß mit bebendem Schaft in den Boden Seurmte, nachdem es umsonst aus nervichter Hand ihm entslogen.

Aber Idomeneus traf des Denomaos wolbenden Panger Mitten am Bauch, daß schmetternd in's Eingeweid' ihm die Spisc Taucht'; und er fant in den Staub, mit der hand den Boden ergreifend.

3mar Idomeneus riß ben gewaltigen Speer aus dem Todten Bieder heraus; nicht aber noch andere prangende Rüftung 510 Konnt' er der Schulter entzieh'n; so drängeten ihn die Geschoffe. Denn nicht frisch war der Füße Gelent dem strebenden Kampfer, Beder hinanzuspringen nach seinem Geschof, noch zu weichen. Drum in stehendem Kampf zwar wehrt' er dem grausamen Tage; Doch zu entslieh'n nicht trugen ihn rasch aus dem Treffen die Schenkel.

Als er nun langfam wich, da flog des Deifobos Lange Blintend ihm nach, denn er hegt' ihm Groll fortwährend noch immer.

Doch verfehlt' er auch jest; den Adlalasos faste die Lauze, Ihn Enyalios Sohn, daß die Schulter hindurch ihm der Burffrieß Sturmt'; und er fant in den Staub, mit der hand ben Boben ergreifend.

Nicht annoch vernahm es der brüllende Butherich Ares, 520 Daß fein Sohn gefallen im Ungestume der Feldschlacht; Nein, auf dem Haupt des Olympos, durch Zeus allmächtigen Rathschluß,

Saß er, in goldenen Bolfen umschränkt; bort faßen zugleich ihm Undre unsterbliche Götter, zurud von dem Treffen gehemmet. 525 Jen' um Abkalafob nun arbeiteten nah' austurmend.

Siche, Deifobos rif von Askalafos haupte ben blanken Selm; Meriones aber, bem tobenben Ares vergleichbar, Rannte ben Speer in den Arm des Raubenden, daß aus ber Sand ibm 530

Schnell ber längliche helm mit Geton hinsant auf den Boden. Doch Meriones sprang von Neuem hinan, wie ein habicht, Und er entrifaus dem Ende des Arms den gewaltigen Burffpieß, Dann in der Freunde Gedräng' entzog er sich. Aber Polites, Seinen verwundeten Bruder Derfobos mitten umfassend, Kührt' ihn hinweg aus dem Sturme der gräßlichen Schlacht zu den Rossen,

Welche, geflügeltes hufs, ihm hinter bem Kampf und Gefechte 535 Standen, gehemmt vom Lenfer am funftreich prangenden Bagen. Diefe trugen zur Stadt ben schwer aufftöhnenden Krieger, Matt vor Schmerz; und das Blut entfloß dem verwundeten Arme.

Aber die Anderen fampfren, und graunvoll brullte der Schlacht: ruf. 540

Jebo fürzt' Mencias auf Afarens, Cobn bes Raletor,

Und in die Gurgel den Speer dem Jugewendeten stieß er. Jenem sank zur Seite das Haupt, und es folgte der Schild nach, Auch der Helm; und des Lodes entseelender Schauer umfloß ibu.

Alls Antilochos jest ben gewendeten Thoon bemertte, 545 Stieß er, im Schwung anrennend, und gang die Adergerschnitt er, Welche ben Ruden entlang fortläuft, und ben Naden erreichet: Diefe zerschnitt er ihm gang, daß er rudlings hinab auf ben Boben

Taumelte, beide hand' umher zu ben Freunden verbreitend. Aber Antilochos eilt', und entzog den Schultern die Rüftung, 550 Mit umschauendem Blick; denn rings anstürmende Troer Trasen den breiten Schild, den gewendigen; aber hindurch nicht Konnten sie ihm nur riten die haut mit grausamem Erze, Nestors glänzendem Sohn: denn der Erderschüttrer Poseidon Dect' Antilochos rings vor dem mächtigen Sturm der Geschoffe.

Denn nie war er der Feind' entlediget, sondern verkehrte Durch das Gemühl; nie ruhte der Speer ihm, sondern beständig Bebt' er geschwungen umber; und er wählete, muthiges Herzens, Bald dem Burfe das Biel, und bald dem stürmenden Anlauf.

Wohl nahm Adamas jeso des Zielenden wahr im Getum=
mel, 560

Afiod Sohn, und traf mit fpihigem Erze den Schild ihm, Nahe daher fich fturzend; doch fraftlos machte die Schärfe Der schwarzlodige herrscher des Meers, sein Leben verweigernd: Dort blieb steden ein Theil, wie ein Pfahl in der Flamme gehartet,

Auf des Antilochos Schild', und der Andere lag an der Erde. 565

Schnell in der Freunde Gebrang' entzog er fich, meibend bas Schickfal.

Aber Meriones folgt', und schoß die Lanze dem Flüchtling Zwischen Scham und Nabel hinein: wo am meisten empfindlich Naht der blutige Mord den unglückseligen Menschen: Dort durchdrang ihn das Erz, daß er, folgend dem Stoß, um die Lanze 570

Sappelte, gleich wie ein Stier, ben im Bergwald weidende Manner,

Bie er sich sträubt, fortziehen durch Iwang des Ruthengeflechtes: Alfo zappelt' im Blut er ein weniges, aber nicht lange; Denn ihm nahte der held Meriones, welcher dem Leibe Mächtig die Lanz' ausriß; und Nacht umhüllt' ihm die Augen. 575 Jest dem Derppros nah' hieb Helenos über die Schläfe Mit dem gewaltigen Thrakierschwert, und den helm von dem Saupte

Schmettert' er, daß er entfernt hintaumelte; und ein Achaier, Als vor der Streitenden Fuß' er rollete, hob ihn vom Boden; Doch Ihm hüllte die Augen ein mitternächtliches Dunkel. 580 Schmerz ergriff den Atreiden, den Aufer im Streit Menelaos; Schnell mit furchtbarem Droh'n auf Helenos eilt' er, den Herrscher,

Budend den ehernen Speer; der zog den Bügel des horns an. Alfo nahten fie beid', er hier den gespiseten Burfspieß Fortzuschnellen gefaßt, und jener den Pfeil von der Senne. 585 Priamos Sohn ist traf ihm über der Brust mit dem Pfeile Grad' auf das Panzergewölbe; doch flog das herbe Geschoß ab. Wie von der breiten Schausel herab auf geräumiger Tenne

hupfet der Bohnen Frucht, der gesprenkelten, oder der Erbsen, Unter des fausenden Windes Gewalt, und dem Schwunge bes Morflers: 590

Alfo vom Panzer herab bem herrlichen Held Menelaos Prallte mächtig zurück das herbe Geschoß, und entstog weit. Nun traf jener die Hand, der Auser im Streit Menelaos, Welche den Bogen noch hielt, den geglätteten; und in den Bogen Stürmte, die Hand durchbohrend, hinein die eherne Lanze: 595 Schnell in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schickfal,

Mit hinhangender hand, und schleppte den eschenen Speer nach. Diesen zog aus ber hand ber hochgesinnte Agenor; Dann verband er sie selbst mit gedreheter Flode des Schafes, Einer Schleuder, die dort ein Genof trug jenem Beherrscher. 600

Aber Peifandros rannt' auf den herrlichen Held Menelaos Ungestüm; denn ihn führte zum Tod' ein boses Verhängniß, Dir, Menelaos, zu fallen in schreckenvoller Entscheidung. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander; Schoß er fehl, der Atreid', und seitwärts flog ihm die Lanze. 605 Aber Peisandros stieß dem herrlichen Held Menelaos Kräftig den Schild; doch konnt' er hindurch nicht treiben die Sviße:

Dennso hemmte der Schild, daß ab an dem Dehre der Schaft ihm Brach: schon freute sich jenerim Geist, und erwartete Siegeruhm; Doch der Atreid', ausziehend das Schwert voll silberner Buckeln,

Sprang auf Peifandros hinan : Der hob die fcimmernde Streitart Unter dem Schild, die ehrne, mit bandlichem Stiele von Delbaum. Der lang ragt' und geglättet; jugleich nun rannten fie beib' au. Diefer haut' ihm den Regel des schweifumflatterten Helmes Oben bicht an dem Busch: doch Er des Nahenden Vorhaupt 615 Ueber der Nas': es zerfrachte den Anochen ihm, aber die Augen Fielen ihm blutig hinab vor die Füß' auf den staubigen Boden; Und er entsant sich windend. Da stemmt' er die Fers' auf die Brust ihm,

Raubte das Baffengeschmeid', und rief frohlodend den Ausruf: So doch endlich verlaßt ihr der reisigen Danaer Schiffe, 620 Ihr unmenschlichen Troer, des schrecklichen Streits unersättlich! Die ihr auch andere Schmach und Beleibigung nimmer gesvart habt:

Wie ihr schändlichen Hunde mich schmähetet, ohne zu fürchten Zeus schwertreffenden Zorn, des Donneres, welcher das Gastrecht Heiliget, und anstilgen euch wird die erhadene Beste! 625 Die mein jugendlich Weib und viel der reichen Besthung Frech ihr von dannen geführt, nachdem sie euch freundlich bewirtbet!

Und nun möchtet ihr gern in die meerdurchwandeluden Schiffe Werfen verderbliche Glut, und Achaia's Helden ermorden! Aber ihr ruht wohl endlich, wie sehr ihr tobt in der Kriegswuth!

Bater Zeus, man fagt ja, du fevst vorwaltend in Weisheit Ueber Menschen und Götter; doch warst Du Stifter des Alles; Wie du anjest willfahrest den übermüthigen Männern Eroja's, welchen, vor Eros und Ueppigkeit, nimmer das Herz sich Sättigen kann am Streite des allverderbenden Krieges! G35 Alles wird man ja satt, des Schlases sogar und der Liebe. Auch des füßen Gesangs, und bewunderten Reigentanzes: Belche doch mehr anreizen die sehnsuchtsvolle Begierde, Als der Krieg; doch die Troer sind niemals satt des Gesechtes!

Alfo fprach er, und raubte die blutigen Baffen dem Leichnam, 640 Die er den Seinigen gab, der untadlige Held Menelaos; Aber er felbst drang wieder hinein in das Vordergetummel.

Siehe, Pplamenes Sohn harpalion muthete jeho Gegen ihn an, der, gefellt dem theueren Vater, gen Troja Kam in den Krieg, allein nicht wiederkehrte zur heimat. 645 Der nun traf dem Atreiden gerade den Schild mit der Lanze, Nahe gestellt; doch konnt' er hindurch nicht treiben die Spite: Schnell in der Freunde Gedräng' entzog er sich, meidend das Schickfal,

Rings umschauend, ob Einer den Leib mit dem Erze berührte. Aber Meriones schoß, wie er floh, ihm den ehernen Pfeil nach, 650

Welcher rechts am Gefäß ihn verwundete, daß ihm die Spiße Born, die Blase durchbohrend, am Schambein wieder hervordrang. Hingesest auf der Stelle, den liebenden Freunden im Arme, Matt den Geist ausathmend, dem Wurme gleich, auf der Erde Lag er gestreckt; schwarz strömte das Blut, und neste den Boden.

Ihn umeilten geschäftig die paftagonischen Kämpfer, Die, in den Bagen gelegt, ihn zur heiligen Ilios brachten, Behmuthevoll; auch folgte der Vater ihm, Thranen vergießend; Doch nicht konnt' er rächen den Cod des lieben Sohnes.

Jest ward Paris im Geift um den Fallenden heftig erbittert, 660 Belcher ihm Gaftfreund mar im paffagonischen Bolte;

Des nun gurnete ber, und schnellte den ehernen Pfeil ab. Einer hieß Euchenor, ein Sohn Polpidos des Sehers, Reich an Hab' und edel, ein Haus in Korinthos bewohnend, Der, wohl kundig des Krauergeschick, im Schiffe daherkam. 665 Denn oft sagt' ihm solches der edele Greis Polpidos, Sterben würd' er zu Haus' an peinlich schmachtender Kraukheit, Oder bei Danaerschiffen erlegt vom Bolke der Kroer; Darum mied er sowohl der Danaer schmähliche Strafe, Als der Krankheit Graun, daß nicht ihn quälte die Nachreu. 670 Diesen am Ohr und Backen durchbohret' er, daß aus den Gliedern Schnell der Geist ihm entstoh; und Graun des Todes umhüllt' ihn.

Alfo tampften sie dort, wie lodernde Flammen des Feners. Doch nicht Heftor vernahm, der göttliche, oder erfannt' es, Daß zur Linken der Schiffe die Seinigen würden getödtet 675 Unter der Danaer Hand, und bald sich des Siegs die Achaier Freueten: also trieb der Gestadumstürmer Poseidon Argos Sohne zum Kamps, auch selbst mit Starke beschirmt er: Sondern er hielt, wo zuerst durch Mauer und Thor er hereinstrang,

Dichte Reih'n durchbrechend geschildeter Manner von Argos; 680 Dort wo Ajas die Schiff' an den Strand und Protesilaos Längs dem grauen Gemässer emporzog; aber die Mauer Baueten dort die Achaier am niedrigsten, wo vor den Andern Ungestum anstrebten zum Kampf sie selbst und die Rosse.

Siehe, Booten zugleich, und in langem Gewand' Jaonen, 685 Lofrer, und fthia's Sohn', auch hochberühmte Epeier, hemmeten taum von den Schiffen den Stürmenden; und sie vermochten Nicht hinmeg zu brangen die flammende Starte bes Settor: Auch ber athenischen Manner erlefene; beren Gebieter Banbelte Deteod Sohn Menestheus; und ihm gefellt mar 690 Reibas, und Bias ber Seld, und Stichios. Bor den Eveiern Ging ber Apleid', helb Meges; mit Drafios, und mit Amfion. Medon führte bie Athier, jugleich der tapf're Dodartes. Tener war uneblich erzeugt von dem edlen Dilens, Medon, des Ajas Bruder, des fleineren; aber er mobnte 695 Kerne vom Baterland' in Avlate, weil er im Jabsorn Einst ben Better erfcblug bes Dileus Beib' Eriopis; Aber gezengt mar Podartes vom Aplatiden Ififlos. Diefe, voran gewappnet vor Athia's muthiger Jugend, Rampften, der Danaer Schiffe vertheidigend, nachft den Booten. 700 Mias wollte fich nie, der rafche Gobn des Dileus, Kernen, auch nicht ein wenig, vom Telamonier Mias: Sondern wie zween Pflugstiere ben ftammigen Pflug burch ein Brachfelb,

Schwärzlich und gleich an Muthe, babergieb'n, und an ben Stirnen

Ringsum häufiger Schweiß vorquillt um bie Burgel ber hor: 705

Beide von Einem Joch, dem geglatteten, wenig gesondert, Schneiden fie emsig die Furche hinab zu dem Ende des Feldes: Also halfen sich Beid', und wandelten dicht an einander. Aber Telamons Sohn begleiteten viel' und entschlossene Manner zum Streite gesellt, die seinen Schild ihmenthoben, 710 Wann ihm die Kriegsarbeit und der Schweiß zu den Knien binabbrang.

Doch nicht folgten die Lofrer dem muthigen Sohn des Oileus: Denn nicht duldet' ihr Herz im stehenden Kampse zu kampsen; Denn nicht hatten sie Helme von Erz mit wallendem Roßschweis, Auch nicht Schild' in Ründe gewöldt, und eschene Lanzen; 715 Sondern mit Bogen allein und gedreheter Flocke des Schafes Bogen sie voll Zutrauns gen Ilios, schnelleten hiermit Dichte Geschoff', und brachen die troischen Kriegesgeschwader. Bene nunmehr voran, in kunstreich prangender Rüstung, Kampsten mit Troja's Volk und dem erzumschimmerten Heltor:

Diefe, von fern herschießend, verbargen sich; aber der Streitluft Dachten die Troer nicht mehr; so brachten die Pfeil' in Berwirrung.

Schmachvoll waren anjest von den Schiffen daher und Gezelten Troja's Sohne gefehrt ju Gliod luftiger Sobje; Satte Wolpdamas nicht jum trobigen Seftor geredet: 725

Hatte Polpdamas nicht zum troßigen Hettor geredet: 725 Heftor, du bist hartherzig, auf warnende Rede zu horchen. Weil dir ein Gott vorzüglich des Ramps Arbeiten verliehn hat, Darum willst du an Rath auch kundiger senn vor den Andern? Aber du kannst unmöglich doch Alles zugleich erwerben.

Anderen ja gewährte der Gott Arbeiten des Krieges; 730 Anderen legt' in den Busen Verstand Zeus waltende Vorsicht, Heilsamen, deß auch Viel' im Menschengeschlecht sich erfreuen, Der auch Städte beschirmt; doch zumeist er selber genießt sein. Drum will Ich dir sagen, wie mir's am besten erscheinet.

Nings ja droht dir umher die umzingelnde Flamme des Krieges.

Doch die muthigen Eroer, nachdem fie die Mauer erftiegen,

Fernen fich theils vom Gefecht mit ben Ruftungen; Andere fampfen,

Mehreren Wenigere, ringsum durch die Schiffe zerstreuet. Beiche bemnach, und berufe die Ebelsten alle des Volles; Daß wir vereint für Alles entscheidenden Rath ausbenken: 740 Ob wir hinein und stürzen in's heer vielrudriger Schiffe, So und ein Gott willfährig den Sieg schenkt; oder ob jeho heim von den Schiffen wir zieh'n, unbeschädiget! Denn ich besorge

Traun, daß zurud fich wägen die gestrige Schuld die Achaier Reichlich, dieweil bei den Schiffen der unersättliche Krieger 745 harrt, der schwerlich hinfort wohl gang fich enthält des Gefechtes.

So bes Polydamas Rath; ben unschablicen billigte hettor. Und er begann zu jenem, und fprach bie geflügelten Worte:

Sammle, Polydamas, hier die Gelften alle des Volles. Dorthin gehe ich felber, der wüthenden Schlacht zu begegnen; 750 Aber ich fehre fofort, nachdem ich Alles geordnet.

Sprach's, und fturmte binmeg mie ein Schneegebirge von Anfebn,

rantes Ruf's, und er flog durch Eroer hinein und Genossen. Schnell zu Polpdamas nun, des Panthoos streitbarem Sohne, Ellten die Edelsten alle, da Heltors Ruf sie vernahmen. 755 Aur den Deisobos noch, und des herrschenden Helenos Stärke, Adamas, Asios Sohn, auch Asios, Hyrtatos Sprößling, Mug er umber ausforschend im Vortamps, ob er sie fände. Doch nicht fand er sie All' unbeschädiget, noch ungetödtet: Einige lagen bereits um die ragenden Steuer von Argos, 760 Unter der Panaer Hand der muthigen Seelen berandet;

Andere waren daheim, von Geschoß und Lanze verwundet. Ihn nun fand er zur Linken der jammerbringenden Feldschlacht,

Mexandros den Helb, der lockigen Helena Gatten, Belcher mit Muth aufregte die Freund', und ermahnte zu fampfen. 765

Nahe trat er hinan, und rief die beschämenden Worte: Paris, nur Held an Gestalt, weibsüchtiger, schlauer Berführer!

Bo Derfobod doch, und des herrschenden helenos Stärke, Mdamas, Asios Sohn, auch Asios, hyrtatos Sprößling? Auch Othrponeus wo? Run fant sie herab von dem Gipfel, 770 Rios thurmende Stadt: nun naht dein grauses Verhängniß!

Ihm antwortete drauf der göttliche Held Alexandros: Bettor, dieweil dein Berg Unschuldige selber beschuldigt; Eher mocht' ich vielleicht ein andermal läßig im Kampse Scheinen; auch mich ja gebar nicht gang untriegrisch die Mutter!

Denn feitdem bei den Schiffen jur Schlacht du erregteft bie Freunde,

Seitdem ftreben wir hier im Schaarengewühl der Achaier Sonder Bergug! Doch die Freund' entschlummerten, welche du forscheft;

3meen, Deifobos nur, und des herrschenden Helenos Starte, Schieden hinweg, verwundet mit langgeschafteten Langen, 780 Beid' au der Hand; doch den Tod entferuete Zeus Aronion. Führe nunmehr, wohin dein Herz und Muth es gebietet: • Wir mit freudiger Seele begleiten dich; nimmer anch follst du

Unfered Muth's vermiffen, so viel die Kraft nur gewähret; Ueber die Kraft kann Keiner, wie sehr er auch eifere, kampfen! 785 Alfo sprach, und lenkte des Bruders Herz Alexandros. Schnell nun eilten sie hin, wo am heftigsten Rampf und Gefecht war,

Um den Kebriones dort, und Polydamas heilige Stärke, Falkes, Orthäos zugleich, und den göttlichen Held Polypotes, Palmys, Askanios auch, und Morys, Hippotions Söhne: 790 Die aus dem scholligen Land' Askania kamen zum Bechsel Früh am vorigen Tag'; jest tried in die Schlacht sie Kronion. Diese rauschten einher, wie der Sturm unbändiger Winde, Der vor dem rollenden Wetter des Donnerers über das Feld brandt,

Graunvoll bann mit Getos in die Flut einstürzt, und empor-

Biel lautllatschende Bogen des weitaufrauschenden Meeres, Krummgewölbt und beschäumt, vorn Andr', und Andere hinten: So auch die Troer gedrängt, vorn Andr', und Andere hinten, Schimmernd im ehernen Glanz, nachfolgeten sie den Gebietern.

heftor firalte voran, dem morbenden Ares vergleichbar, 800 Priamos Cohn; vor trug er den Schild von geründeter Bölbung, Dicht aus hauten gefügt, und umlegt mit ftarrendem Erze; Und um des Bandelnden Schläfen bewegte sich stralend der helmschmud.

Ringsumher versucht' er mit kühnem Gang die Geschwader, Ob sie vielleicht ihm wichen, wie unter dem Schild' er daher-

trat;

Doch nicht fcredt' er den Mnth in der manulichen Bruft ber Achaier.

Ajas nahte zwerst, und foderte, mächtiges Schrittes: Komm, Unglücklicher, tomm! Warum doch schrecktest du also Argos Volk? Nicht wahrlich des Kamps Unkundige sind wir, Sondern Zeus, mit der Geißel des Weh's, bezwang die Achaier.

Sicherlich wohl im Herzen erwartest bu auszutilgen Unsere Schiffe; boch rasch sind une auch Hände zur Abwehr! Erann weit eher vielleicht wird eure bevöllerte Beste Unter unseren Händen besiegt und zu Boden getrümmert! Auch dir selbst verfünd' ich den nahenden Tag, da du stiehend 815 Birst aufslehen zu Zeus und allen unsterblichen Göttern, Daß noch schneller wie Fallen die schöngemähneten Rosse Sep'n, die zur Stadt dich tragen, in stäubender Flucht durch die Felder.

Alfo redete jener, da flog rechtsher ihm ein Bogel, Ein hochschwebender Adler; und lautauf schrien die Achaier, 820 Durch dies Zeichen gestärkt. Doch es rief der stralende Hektor: Ajas, was plauderst du da, großpralender, eiteler Schmäher? Wenn ich doch so gewiß Zeus Sohn des Aegiserschüttrers Wär', ein unsterblicher Gott von der Herrscherin Here geboren, Ewig geehrt, wie geehrt Athenäa wird und Apollon: 825 Als der heutige Tag ein Unheil bringt den Argeiern

Meinen gewaltigen Speer zu besteh'n! Er zerreißt bir den garten

Allen; bu felbst auch liegst ein Erfchlagener, wenn bu es

magest,

## Breigehnter Gefang.

Leib; dann fättigest du der Troer Hund' und Gevögel Deines Fettes und Fleisches, gestredt bei den Schiffen Achaia's! 830

Alfo rief der Herrscher, und führete; jene nun folgten Mit graunvollem Geschrei, und laut nach jauchzten die Völker. Laut auch schrien die Argeier baher, unläßiger Abwehr Eingedenk, und bestanden die nahenden Helden von Troja. Zwiesach scholl ihr Geschrei zu den Glanzhöh'n Zeus in den Aether.

## Vierzehnter Gesang.

Inhalt. Meftor, ber ben verwundeten Machaon bewirthet, eilt auf das Getöse hinaus, und spähet. Ihm begegnen Agamemnon, Diomeded und Odhffeus, die, matt von Wunden, das Treffen zu schau'n tommen. Agameminois Gedanten an Rückzug tadelt Obhfseus. Nach Diomedes Borschlag geh'n sie die Achaier zu ermuntern; und Posetbon troftet den Agamemnon. here, mit Alfrodite's Gürtel geschmuckt, schläsert den Zeus auf Ida ein, das Posetbon noch mächtiger beise. hettor, den Ajas mit dem Steine tras, wird ohnmächtig aus der Schlacht getragen. Die Troer flieb'n, indem Ajas, Oleus Sohn, sich auszeichnet.

Meftor vernahm das Geschrei nicht achtlos, sigend am Trunt 3war;

Schnell zu Asklepios Sohn die geftügelten Worte begann er: Denke boch, edler Machaon, wohin sich wende die Sache! Lauter hallt um die Schiffe der Auf von blühenden Streitern! Aber bleib' du sißen, und trink des funkelnden Weines, 5 Bis dir ein warmes Bad die lockige Hekamede Wärmt, und rein die Glieder vom blutigen Staube dir badet. Ich will indes hineilen, und schnell von der Höhe mich umsehn. Sprach's, und den kunstlichen Schild des edelen Sohnes erarisf er.

Der im Gezelt balag bem reisigen helb Thraspmedes, 10 Sang von Erze bestralt: ber ging mit bem Schilbe bes Baters. Fassend die mächtige Lange, gespist mit ber Schärfe des Erzes,

Stellt' er fich außer bem Belt, und ichaut' unerfreuliche Thaten: Diefe dabergefcheucht, und jen' im Tumulte verfolgend, Troja's muthige Cohn'; auch gestürzt mar ber Danger Mauer. 15 Die wenn dunkel das Meer aufwallt mit ftummem Gewoge, Doch vorahnend der Wind' im Gefauf' anfturgenden Banbel, Unbestimmt, und weder fic dorthin malket, noch borthin, Bis in enticiedenem Bang' abfteigt von Kronion ein Kabrwind : Alfo erwog unrubig ber Greis in der Tiefe des Bergens, 20 Bwiefach: ob er in's heer gaultummelnder Danger ginge, Oder ju Atreus Cohn, dem hirten bes Bolle Mgamemnon. Diefer Gebant' ericbien dem Zweifelnden endlich der befte. Bin jum Atreiden ju geh'n. Dort murgten fie Giner den Andern, Rampfend in Buth; und es frachte bas ftarrende Era um die Leiber 25

Unter dem Stoß der Schwerter und zwiefachschneidender Lanzen.

Nestorn begegneten nun die gottbeseligten Herrscher,
Wiedergesehrt von den Schiffen, die jüngst dem Erze geblutet,
Tydeus Sohn, und Odpsseus, und Atreus Sohn Agamemnon.
Beit dort standen vom Treffen entfernt die gereiheten Schiffe 30
An dem Gestade des Meers. Denn die erstgelandeten zog man
Feldwärts auf, und erhub an den Steuerenden die Mauer.
Nimmermehr ja konnte, wie breit es war, das Gestade
Alle Schiff' einschließen des Heers; und es engte die Völler:
Darum zog man gestuft sie empor, und ersüllte des Ufers 35
Beite Bucht, die begrenzt von den Vorgebirgen umherlies.
Drum nun, begierig zu schau'n der Schlacht Ausruf und

Ramen, auf Lanzen geftüht, die Verwundeten; und von Betrübnig

Schwoll in den Busen ihr herz. Es begegnete jenen der Greis nun, Restor, und macht' hinstarrend bas herz der edlen Achaier. 40 Ihn anredend begann der herrschende held Agamemnon:

Nestor, Neleus Sohn, du erhabener Ruhm der Achaier, Warum tommst du daher, das wurgende Tressen verlassend? Ach ich sorg', es vollende das Wort der kurmende Hettor, Wie er vordem mir gedroht im Nath der versammelten Troer: 45 Cher nicht von den Schiffen gen Ilios wiederzukehren, 'Ch er in Slut die Schiffe verbrannt, und getödtet sie selber. Also redete jener; und nun wird Alles vollendet. Sötter, gewiß sie alle, die hellumschienten Achaier, Hegen mir Groll im Herzen, und hassen mich, gleich wie Achillend;

Daß sie dem Kampf sich entzieh'n um die ragenden Steuer der Schiffe!

Ihm antwortete drauf der gerenische reisige Nestor: Dieß ward Alles vollbracht und gesertiget: nimmer vermöcht' auch Selbst der Donnerer Zeuß es umzuschaffen von Neuem! Dennschonsant die Mauer in Schutt, die ganz unzerbrechlich, 55 Traueten wir, sich erhub, und selbst und den Schiffen zur Abwehr. Jen' um die rüstigen Schiff', unermeßliche Kämpse besteh'n sie, Nastlos; nicht ja erkennest du mehr, wie scharf du umhersähst, Welcherseits die Achaier im tobenden Schwarme sich tummeln: So ist vermischt das Gemord', und Kriegeruf hallt zu dem Himmel. Und nun laßt erwägen, wohin sich wende die Sache, 60 Wenn ja Verstand noch hilft. Nur nicht in das Tressen ermaßn' ich

Gingugebn; denn es taugt ber Berwundete nimmer gu ftreiten.

i

Ihm antwortete drauf der herrscher des Bolts Agamemuon: Restor, dieweil schon wuthet der Kampf um die ragenden Steuer, 65

Und nichts frommte ber Maner gewaltiger Bau, noch ber Graben, Bas mit Dub' und Achaiern gelang, und gang ungerbrechlich. Traueten mir, fich erhub, und felbft und den Schiffen gur Abmebr: Alfo gefällt's nun wohl dem bocherhab'nen Kronion, Daß bier rubmlos sterben von Argos fern die Achaier. 70 Buft' ich es boch, ale Beue huldvoll bie Achaier beschirmte; Und weiß jest, daß er Jene gur herrlichkeit feliger Gotter Auserwählt, und aber ben Muth und die Sande gefeffelt. Auf demnach, wie ich rede bas Wort, fo gehorchet mir Alle. So viel Schiffe gunächst am Rande des Meers wir gestellet, 75 Rebmen wir all', und giebn fie binab in die beilige Meerflut, Soch auf der Klut mit Untern befestigend, bis uns berannabt Debe Racht, ob bann auch gurud fich balt vom Gefechte Troja's Bolf; drauf zieh'n wir die fammtlichen Schiff' in die Mogen.

Nicht ja Tabel verbient's, ber Gefahr zu entrinnen, bei Nacht auch. 89

Beffer, wer fliehend entrann ber Gefahr, als wen fie ereilet! Kinster schaut' und begann ber erfindungsreiche Obpsseus: Welch ein Wort, o Atreid', ist dir aus den Lippen entstohen? Schrecklicher! daß du vielmehr ein anderes seigeres Ariegsvolf Führetest, nur nicht uns obwaltetest, welchen fürwahr Zeus 85 Früh von der Jugend gewährt', auch spat in's Alter zu dauern Unter des Ariegs Drangsalen, bis todt hinsinstet ein Jeder! Also gedenkst du im Ernst, von der weitdurchwanderten Eroja

14 impunteren. um welche des Leids wir geduldet fo Bieles? Ochwig hamil feln Andrer in Argod Bolf es vernehme, 90 Partie Mari. das fowerlich ein Mann mit den Lippen nur ausforicht,

thinks bie Ginficht hat, anständige Dinge zu reben, thing et, geschmädt mit dem Septer, so mächtige Wöller beherrschet,

Min tur, Abnig, daher and Argod Stadten gefolgt find!

App labl' ich die ganglich den Einfall, welchen du vordringft! 35
Millen in Schlacht und Getummel die schingebordeten Schiffe
"Under in's Meer zu ziehen, ermahneft du: daß noch erwünschter
fildt der Eroer Geschie, die so schon fiegen an Odmacht,
Mildund Sob und Berderben zerschmettere! Denn es besieh'n nicht
Mildun Sohne die Schlacht, so die Schiff' in das Meer wir hinabzieh'n:

whihter in Angk umschanend, vergeffen fie alle der Streitluft! Thui dann ware dein Math und fürchterlich, Bollergedieter! Thui animortete drauf der Herrscher des Bolls Agamemuon: This in die Geele sarwahr, Odoffens, drang dein Berweis mir, Thuis in die Bod fodr' ich ja nicht, daß wider ihr Wollen 105 Afglan Sohn' in das Meer die gedogenen Schiffe hinadzieh'n. Appune nunmehr, wer und mit besterem Nathe belehret, Industrial oder auch Greis; mir tommt er ein berglich erwünschter! Ieho begann vor ihnen der Nufer im Streit Diomedes: Dier der Mann! Was suchen wir länger ihn? wenn ihr gebordet

Gutem Rath, und nicht ihn verschmaht, unwilliges herzens, Drum weit ich au Geburt ber jungere bin von euch Allen,

Aber ich rühme mich ftoly nicht weniger edles Geschlechtes, Endeus Sohn, den in Thebe gehügelte Erde bedecet! Drei untabliche Sohne des Vortheus lebeten vormals, 115 Belde Pleuron bewohnt, und Kalpdons bergige Felder: Agrios, und held Melas, und bann ber reifige Deneus, Endeus Bater, mein Ahn, ruhmvoll vor jenen an Tugend. Der nun weilte daselbit: boch es gog mein Bater gen Argos. Lange verirrt: fo ordnet' es Beus und bie anderen Götter. 120 Einer Tochter vermählt bes Abraftos, wohnt' er im Saufe, Reich an Lebensaut: auch genug der Weizengefilde Satt' er, und viel Fruchtgarten, von Baum und Rebe beschattet, Biel auch des weidenden Biebs; und an Lanzenfunde beffegt' er Alles Bolf. Doch sicher vernahmt ihr's, so wie es wahr ift. 125 Drum nicht mabnet mich feiges und unmehrhaftes Gefchlechtes, Roch verachtet den Rath, den ich frei portrage gur Boblfabrt. Surtig, wir geh'n zu bem Treffen, obgleich verwundet, da Noth ift!

Dort dann wollen wir zwar und felbst enthalten bes Kampfes, Aus dem Geschoß, daß nicht und Bund' auf Bunde ver= lete: 130

Doch ermahnen wir Andre gur Capferfeit, welche guvor ichon, Ihrem Muth willfahrend, gurudfloh'n, mude bes Kampfes.
Alfo ber Belb, ba borten fie aufmertfam, und geborchten.

Cilend folgten fie jest bem Herrscher bes Bolts Agamemnon, Aber nicht achtlos lauschte ber Erderschüttrer Poseidon; 135 Sondern er trat zu ihnen, ein alternder Krieger von Auseb'n; Faste die rechte hand dem Herrscher des Bolts Agamemnon, Redete brauf zu jenem, und sprach die geflügelten Borte; Atreus Sohn, nun wallt des Achilleus grausames Herz wohl Hoch vor Freud' in der Brust, das Gewürg' und die Flucht der Achaier 140

Anzuschau'n; denn ihm fehlt auch die mindeste gute Besinnung. Doch der fahr' in Berderb, und ein himmlischer zeichne mit Schand' ihn!

Noch find dir nicht ganz die feligen Götter gehässig; Sondern gewiß der Troer erhabene Fürsten und Pfleger Killen noch weit das Gefilde mit Staub, und du siehest noch einmal 145

heim fie entflieh'n in die Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.

Sprach's, und mit lautem Gefchrei durchwandelt' er rasch das Gefilde.

Wie wenn zugleich neuntausend daherschrien, ja zehntausend Rustige Manner im Streit, voll Buth anrennend und Mordlust: Solche Stimm' enthalte bes erberschütternden Königs 150 Starker Brust in das Heer, und rüstete jegliches Mannes Busen mit Kraft, unlässig zu streiten im Feld' und zu kämpfen. Here schauete nun, die goldenthronende Göttin,

Stehend, vom Gipfel baher des Olympos; und fie erkannte Schnell den Schaltenden dort in der mannerehrenden Feldschit, 155

Ihn, der Bruder und Schwager ihr war; und fie freute fich herzlich. Auch den Zeus auf der Höhe des quellenströmenden Ida Schauete sie, wie er saß, und zurnt' ihm tief in der Seele. Jeho sann sie umher, die hoheitblickende Here, Wie sie täuschte den Sinn des ägiserschütternden Gottes. 160 Dieser Gedant' erschien ber Zweifelnden endlich der beste:
Bobl zu schmuden sich selbst, und hinzugehen auf Ida;
Ob vielleicht er begehrte, von Lieb' entbrannt zu umarmen
Ihren Reiz, und sie ihm einschläfernde holde Betäubung
Göff' auf die Augen herab, und das herz voll spähendes
Geistes.

Und fie enteilt' in's Gemach, das der Cohn, ihr trauter Sefaftos, Schon ihr gebaut, und die Pforte voll Aunft an die Pfosten gefüget,

Deren verborgenes Schloß kein anderer Gott noch geöffnet. Dort nun ging sie hinein, und verschloß die glanzenden Flügel. Jest entwusch sie zuerst in Ambrosia jede Bestedung 170 Ihrem reizenden Buchs, und falbt' ihn mit lauterem Dele, Fein und ambrosischer Kraft, von würzigem Dufte durchbalfamt; Belches, nur eben bewegt im ehernen Hause Kronions, Erde sogleich und himmel mit Wohlgerüchen umhauchte: hiermit salbte sie rings die schone Gestalt, auch das hauptsbaar 175

haar 175 Kammt' und ordnete sie, und flocht die glanzenden Locen, Schon und ambrosiadustend, umher der unsterblichen Scheitel; Hulle sich drauf in's Gewand, das ambrosische, welches Athen' thr Bart und künftlich gewirkt, voll mancherlei Wundergebildes; Und mit goldenen Spangen verband sie es über dem Busen; 180 Um dann schlang sie den Gürtel, mit hundert Quasten umbordet. Jeho fügte sie auch die schonen Gehäng' in die Ohren, Oreigestirnt, hellspielend; und Anmuth leuchtete ringsum. Auch ein Schleier umhüllte das Haupt der erhabenen Göttin, Lieblich und neuvollendet; er schimmerte, hell wie die Soune; 185

Unter die glanzenden Sus' auch band fie fich stattliche Sohlen. Ale fie nunmehrvolltommen ben Schmud um die Glieder geordnet, Eilte fie aus dem Gemach; dann rief fie hervor Afrodite, . Bon den versammelten Göttern entfernt, und redete also:

Möchtest du jest willfahren, o Tochterchen, was ich begehre; 190 Ober vielleicht es versagen, mir Groll drum hegend im herzen, Beil ich selbst die Achaier, und du die Troer beschüßest?

Ihr antwortete drauf die Tochter Zeus Afrodite: Here, gefeierte Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos, Rede, was du verlangst; mein Herz gebeut mir Gewährung, 195 Kann ich nur es gewähren, und ist es selber gewährbar.

Drauf mit listigem Muthe begann die Herrscherin Here: Gib mir den Zauber der Lieb' und Sehnsucht, welcher dir alle Herzen unsterblicher Götter bezähmt, und sterblicher Menschen. Denn ich gehe zu schau'n der nährenden Erde Begrenzung, 200 Auch den Oteanos, unfre Geburt, und Tethys die Mutter: Welche beid' im Palaste mich wohl gepstegt und erzogen, Ihnen von Rheia gebracht, da der waltende Zeus den Kronos Unter die Erde verstieß, und die Flut des verödeten Meeres. Diesegeh' ich zu schau'n, und den heftigen Iwist zu vergleichen. 205 Denn langwierige Zeit schon meiden sie unter einander Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft. Könnt' ich jenen das Herz durch freundliche Worte bewegen, Wieder dem Bette genaht zu vereinigen Lieb' und Umarmung; Stets dann würd' ich die theure geehrteste Freundin genennet. 210

Ihr antwortete brauf die holbanlächelnde Appris: Rie war's recht, noch geziemt' es, dir folches Wort zu verweigern; Denn du rubst in den Armen des hocherhab'nen Aronion. . Sprach's, und lotte vom Bufen den mundertoftlichen Gurtel, Buntgestidt: dort waren die Zauberreize versammelt; 215 Dort war schmachtende Lieb' und Sehnsucht, dort das Getandel, Dort die schmeichelnde Bitte, die oft auch den Weisen bethöret. Den nun reichte sie jener, und redete, also beginnend:

Da, verbirg' in dem Bufen ben buntdurchichimmerten Gartel, Bo ich die Zauberreize versammelte. Wahrlich du tehrst nicht 220 Sonder Erfolg von bannen, mas dir dein herz auch begehret.

Sprach's; ba lächelte fanft die hoheitblidende here; Lächelnd drauf verdarg fie den Zaubergürtel im Busen. Jene nun ging in den Saal, die Tochter Zeus Afrodite. Here verließ im Schwunge des felfige Haupt des Olympos, 225 Trat auf Picria dann, Emathia's liebliche Bergfur, Dann zu den schneeigen Höh'n gaultummelnder Thraker entflob sie,

Ueber die außersten Gipfel, im Gang nie rührend das Erdreich; Dann von dem Athos schritt sie herab auf die wogende Meerstut; Lemnos erreichte sie dann, die Stadt des göttlichen Thoas. 230 Dort nun sand sie den Schlaf, den leiblichen Bruder des Todes, Faßt' ihm freundlich die Hand, und redete, also beginnend:

Mächtiger Schlaf, ber bie Götter und Sterblichen alle be-

Wenn du je mir ein Wort vollendeteft, o fo gehorch' auch Jeho mir gern; ich werde dir Dant es wissen auf ewig. 235 Schnell die leuchtenden Augen Kronions unter den Wimpern Schläfre mir ein, sobalb uns gesellt hat Lieb' und Umarmung. Dein auch harrt ein Geschent, ein schöner unaltender Sessel, Stralend von Gold: ihn soll mein hintender Sohn Hefastod

Bohl ausbilden mit Runft, und ein Schemel fen unter den Fugen; 240

Daß du behaglich am Mahl die glänzenden Küße dir ausruhst.

Und der erquickende Schlaf antwortete, solches erwidernd:
Here, geseierte Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos,
Jeden anderen leicht der ewigwaltenden Götter
Schläsert' ich ein, ja selbst des Dseanos wallende Fluten,
Jenes Stroms, der Allen Geburt verliehn und Erzeugung.
Nur nicht Zeus Kronion, dem Donnerer, wag' ich zu nahen,
Oder ihn einzuschläsern, wo nicht er selber gebietet.
Einst schon wißigten mich, o Königin, deine Besehle,
Jenes Tags, da Zeus hochherziger Sohn Herastles
Heim von Ilios suhr, der verwüsteten Beste der Arver,
Denn ich betaubte den Sinn des ägiserschütternden Gottes,
Sanst mich schmiegend umder; doch Du sannst jenem ein
Unbeil.

Ueber das Meer auffturmend die Buth unbändiger Binde, Und du verschlugst ihn darauf in Ros volkblühendes Giland, 255 Beit von den Freunden entfernt. Er nun, der Erwachende, jürnte,

Schleubernd umber die Götter im Saal; mich aber vor Allen Sucht' er, und hatt' austilgend vom Aether in's Meer mich gestürzet;

Nur die Nacht, die Bandigerin der Götter und Menschen, Nahm mich Fliehenden auf: da ruhete, wie er auch tobte, 260 Beus; denn er mochte ja nichts der schnellen Nacht zum Berbruß thun.

Und nun treibft du mich wieder, ein heillos Werf gur beginnen!

Ihm antwortete brauf die hoheitblidende Here:
Schlaf, warum doch folches in deiner Seele gedentst du?
Meinst du vielleicht, die Troer vertheidige so der Kronide, 265
Bie um Herakles vor Jorn, um seinen Sohn, er entbraunt war?
Auf nur, fomm; ich will auch der jüngeren Chariten eine
Dir zu umarmen verleih'n, daß dir sie Ebegenossin
Heiße, Pasithea selbst, nach welcher du stets dich gesehnet.

Here fprach's; und der Schlaf antwortete freudiges her= 3ens: 270

Nun wohlan, mir beschwör' es bei Styr mehdrohenden Waffern, Rührend mit einer hand die nahrungsproffende Erde, Und mit der aubern das schimmernde Meer; daß alle sie und nun Zengen sep'n, die um Kronos versammelten unteren Götter: Ganz gewiß mir verleih'n der jüngeren Chariten eine 275 Willt du, Pasithea selbst, nach welcher ich stete mich gesehnet.

Sprach's; und willig gehorchte die lilienarmige here,
Schwur, wie jener begehrt, und rief mit Namen die Götter
All' im Kartaros unten, die man Kitanen benennet.
Aber nachdem sie gelobt, und ausgesprochen den Eidschwur, 280 Gingen sie Lemnos beid' und Imbros Stadt zu verlassen,
Eingehüllt in Nebel, den Weg in Eile vollendend.
Ida erreichten sie nun, den quelligen Nährer des Wildes,
Lekton, wo erst dem Meer sie entwandelten; dann auf der Weste
Schritten sie; und es erbebte vom Gang hochwipsliche Waldung.

Dort nun weilte der Schlaf, bevor Beus Augen ihn fahen, hoch auf die Tanne gefett, die erhabene, welche des Ida Sochfte nunmehr durch trubes Gebuft jum Aether emporftieg: 4444 las er von Zweigen umhüllt voll stachlicher Tangeln, (41444 bem tonenden Vogel, der Nachts die Gebirge durch: flattert, 290

Spaltis von Göttern genannt, und Nachtaar unter den Menschen. Dere mit hurtigem Gang' erstieg des Sargaros Gipfel, Iba's Höh'; und sie sahe der Herrscher im Donnergewölf Zeus. So wie er sah, so umbullt' Inbrunst sein waltendes Herz ihm, Jener gleich, da zuerst sich beide gesellt zur Umarmung, 295 Nahend dem brautlichen Lager, geheim vor den liebenden Eltern. Ihr nun trat er entgegen, und redete, also beginnend:

here, wohin bein Weg, da du hierher tommft vom Olumpos? Auch nicht haft bu die Roff und ein fchnelles Gefchirr zu besteigen.

Drauf mit listigem Muthe begann die Herrscherin Here: 300 Beus, ich gehe zu schau'n ber nahrenden Erde Begrenzung, Auch den Oteanos, unfre Geburt, und Tethis die Mutter, Belche beid' im Palaste mich wohl gepflegt und erzogen; Diese geh' ich zu schau'n, und den heftigen Zwist zu vergleichen. Denn langwierige Zeit schon meiden sie unter einander 305 Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durch bittere Feindschaft. Aber die Ross, am Saume des quellenströmenden Ida Stehen sie, mich zu tragen durch trockenes Land und Gewässer. Deinethalb nun lenkt' ich den Beg hieher vom Olympos, Daß nicht etwa dein Herz mir eiserte, wandelt' ich heimlich 310 Bu des Oteanos Hause, des tiesbinströmenden Herrschers.

Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewöll Zeus: Dorthin tannst du, o Here, nachher auch betreiben die Ausfahrt. Romm, wir wollen in Lieb' und vereinigen, sanft gelagert. Denn so fehr hat teine der Göttinnen, oder der Beiber, 315 Je mein herz im Busen mit mächtiger Glut mir bewältigt: Auch nicht, als ich, entstammt von Ixions Ebegenossin, Einst ben Peirithoos zeugt', an Nath den Unsterblichen ähnlich; Noch da ich Danae liebt', Atrisios reizende Tochter, Belche den Perseus gebar, den herrlichsten Kämpfer ber Borzaeit;

Noch auch Fönix Tochter, des ferngepriesenen Königs, Belche mir Minos gebar, und den göttlichen helb Rhada: manthos;

Noch da ich Semele liebt', auch nicht Alfmene von Thebe, Welche zum Sohne mir gab den hochgesinnten Herakles; Semele aber gebar der Sterblichen Lust Dionpsos; 325 Noch da ich einst die erhab'ne, die schöngelockte Demeter, Oder die herrliche Leto umarmete, oder dich selber: Als ich anzeht dir glübe, durchbebt von süßem Werlangen!

Drauf mit listigem Muthe begann die Herrscherin Here: Belch ein Bort, Kronion, du Schredlicher, hast du geredet! 330 Benn du jest in Liebe gesellt zu ruhen begehrest Oben auf Ida's Höh'n, wo umher frei Alles erscheinet; O wie war's, wenn und einer der ewigwaltenden Götter Beid' im Schlummer erblickt', und den himmlischen allen es eilend

Meldete? Traun nie fehrt' ich hinfort zu deinem Palaste, 335 Aufgestanden vom Lager; benn unanständig ja war es! Aber wosern du willt, und dir es im Herzen genehm ist; Siehe, du hast ein Gemach, das der Sohn, dein trauter Hefästos, Schön dir gebaut, und die Pforte voll Aunstan die Pfosten gefüget: Dorthin geh'n wir zu ruh'n, ist dir ja gefällig das Lager.

Ihr antwortete brauf ber Herricher im Donnergewoll Zeus: here, weber ein Gott, o vertraue mir, weber ein Menich auch Wird uns ichau'n: benn ein folches Gewöll verbreit' ich umber bir,

Stralend von Gold; nie wurd' und hindurch fpah'n Selios felber,

Der doch scharf vor Allen mit stralenden Augen daherblickt. 345 Also Zeus, und umarmte voll Indrunst seine Gemahlin. Unten die heilige Erd' erzeugt' aufgrünende Kräuter, Lotos mit thauiger Blum', und Krofos, sammt Hpakinthos, Dicht und locker geschwellt, die empor vom Boden sie trugen: Hierauf ruheten Beid', und hülleten sich ein Gewölk um, 350 Schon und stralend von Gold; und es thauete nieder mit Glanzbuft.

Alfo folummerte fanft auf Gargaros Sohe der Bater, Trunten von Schlaf und Lieb', und hielt in den Armen die Gattin.

Doch der erquidende Schlaf eilt' hin zu ben Schiffen Achaia's, Botschaft anzusagen dem Erderschüttrer Poseibon; 355 Nahe trat er hinan, und sprach die gestügelten Worte:

Jeho mit Ernft, Poseidon, gestrebt für die Männer Achaia's! Ihnen verleih' iht Ruhm, zum wenigsten, weil noch Kronion Schläft; ich selber umhüllt' ihn mit sanft betäubendem Schlummer.

Mis ihn here bethört zu holder Lieb' und Umarmung. 360 Diefed gefagt, entflog er zu rühmlichen Menschengeschlechtern. Doch Ihn reizt' er noch mehr, dem Danaervolle zu helfen. Schnell in das Borbergetummel fich weit vorfturzend ermabnt'er: Laffen wir, Argod Sohne, den Sieg auch jego dem Settor, Priamos Cohn, daß er nehme die Schiff', und Ruhm fich gewinne? 365

Aber er wähnt zwar alfo, und frohlock, weil noch Achilleus Bei den geräumigen Schiffen verweilt mit zürnendem Herzen. Dennoch vermissen wir Sein nicht sonderlich, wenn nur wir Andern.

Muthiger angestrengt, und vertheidigen unter einander! Auf demnach, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir Alle. 370 Jest die gewaltigsten Schild' und die größesten unseres Hangelegt, und die Häupter in weithinstralende Helme Eingehüllt, in den Händen die machtigsten Lanzen bewegend, Wollen wir geh'n, ich selber voran; und schwerlich besteht und Heltor, Priamod Sohn, wie ungestüm er daherstrebt! 375 Ist wo ein streitbarer Mann, der mit kleinerem Schilde sich bedet, Reich' er dem schwächeren Krieger ihn dar, und nehme den größern!

Also der Gott; da hörten sie ausmertsam, und gehorchten. Aber die Könige selbst, die verwundeten, stellten in Ordnung, Epdeud Sohn, und Odpsseus, und Atreud Sohn Agamemnon, 380 Gingen umher, und vertauschten die Ariegsgeräthe der Männer: Starte bekam der Starte, dem Schwächeren gaben sie schwache. Orauf, nachdem sie den Leib mit blendendem Erze gehüllet, Orangen sie vor, ansührte der Erderschüttrer Poseidon, Eragend ein Schwert, entsehlich und lang, in der nervichten Rechte, 385

Gleich dem flammenden Blis; ihm magt' Niemand zu begegnen In der vertilgenden Schlacht; auch die Furcht schon hemmet die Krieger. Troja's Sohn' auch stellte der ftralende heftor in Ordnung. Siehe, zu schrecklicher Buth nun strengten den Kampf der Entscheidung

Der schwarzlodige herrscher bes Meers, und der stralenbe Sektor, 390

Er für die Eroer mit Macht, und er für die Danaer strebend. Hoch auf wogte das Meer an der Danaer Schiff und Gezelte, Heftig emport; und sie rannten mit Buthausruf an einander. Richt das Gewoge bes Meers hallt solcherlei Hall an den Felstrand.

Aufgeregt aus der Tiefe vom schrecklichen Hauche des Nordwinds: 395

Nicht fo praffelt das Feuer heran mit fausenden Flammen Durch ein gefrummt Bergthal, mann den Wald zu verbrennen es auffuhr;

Nicht der Orlan durchbraufet die hochgewipfelten Sichen Go voll Buth, wann am meisten mit großem Getos er dahertobt: Als dort scholl von der Troer und Danger Bolle der Ausruf, 400 Da sie mit grausem Geschrei anwütheten gegen einander.

Jeso zielt' auf Ajas zuerst ber stralende hettor, Als er sich gegen ihn wandt', und nicht verfehlt' ihn die Lanze: Dort wo ihm zween Riemen sich breiteten über den Busen, Dieservom Schild', und jener vom silbergebuckelten Schwerte, 405 Eraf er; doch beide beschirmten den Leib. Da zürnete hettor, Daß sein schnelles Geschoß umsonst aus der hand ihm entskoh'n war;

Und in der Freunde Gebrang: entzog er fich, meibend das Schickfal. Aber ben Beichenden traf ber Telamonier Ujas

Schnell mit dem Stein; denn viele, die raumigen Schiffe gu stüben , 410

Lagen gewälzt vor den Kufen der Rampfenden: ben nun erbebend. Barf er über dem Schilde die Bruft ibm, nabe dem Salfe: Benen fdwang, wie den Kraufel, der Burf, und er taumelte ringsum;

Bie vor dem ichmetternden Schlage bed Beud ber entwurkelte Cichbaum

Riederfracht, und entseplich ber Dampf des brennenden Schwefels 415

Dampft aus dem Stamm; muthlos und betäubt ftebt, welcher es anicaut.

Nabe dem Ort; benn ichwer trifft Beud des allmächtigen Donner: Alfo fturat in den Staub die Gewalt des gottlichen Seftor. Schnell entfant die Lange der Sand, es folgte der Schild nach, ' Auch der Selm; ibn umflirrte bas Erg ber prangenden Ru-420

stung.

Laut por Kreud' auffauchzend, bestürmten ibn Manner Achaia's: Soffend ibn wegzuzieh'n, und häufige Speer aus den Sanben Barfen fie; bennoch traf ben Bolferbirten nicht Giner, Meder mit Stof noch Burf; benn die Tapferften nabten ummanbelnd.

Seld Meneias, Dolpdamas auch, und der eble Agenor, 425 Auch Sarvedon, der Lofferfürst, und der treffliche Glaufos; Auch der Anderen teiner verfäumt' ibn, sondern sie bielten Bohlgerundete Schild' ihm zur Abwehr. Doch ihn erhebend Trugen die Freund' auf den Armen aus Ariegsarbeit zu den Roffen .

Belde, gefingeltes Sufs, ihm hinter dem Rampf und Gefechte 430 Standen, gehemmt vom Lenter am tunftreich prangenden Bagen; Die nun trugen zur Stadt den fcweraufftohnenden Rrieger.

Als fie nunmehr an die Fuhrt des fconfinwallenden Manthes Ramen, des wirbelnden Strome, den Beue der unfterbliche zeugte; Legten fie dort vom Gefchirr ihn zur Erd', und fprengeten Waffer 435

Ueber ihn her: balb athmet' er auf, und blidte gen himmel; hingefniet dann faß er, und fpie fcwarzschaumendes Blut ans; Aber zurud nun fant er zur Erd' hin, und es umhüllte Finstere Nacht ihm die Augen; denn noch betäubte der Burf ihn. Argos Söhn', als jeho sie heltor sahen hinweggehn, 440 Ranuten noch beftiger gegen den Keind, und gedachten der

Streitluft.

Siehe, zuerst traf Ajas, der rasche Sohn des Dileus,
Satnios, nahe daher mit spihiger Lanze sich schwingend,
Enops Sohn; ihn gebar dem rinderweidenden Enops
Eine schöne Najad' an Satniors grünenden Ufern:
Diesen traf anrennend der streitbare Sohn des Orleus
Tief in die Beiche des Bauchs, daß er taumelte; und ihn umbränaten

"Troer zugleich und Achaier, gemischt zu grauser Entscheidung. Aber der Lanzenschwinger Polydamas tam ihm ein Nächer, Panthood Sohn, und schop Prothoenor rechts in die Schulter, 450 Areilytod Sohn, daß hindurch der stürmende Burfspieß Fuhr; und er sant in den Staub, mit der Hand den Boden ergreisend.

Doch froblodte barob Polpbamas, laut ausrufend:

Richt ist jest, wie ich meine, dem muthigen Panthoiden Aus der gewaltigen Hand umsonst entsprungen der Burfspieß; 455

Sondern ihn trägt im Leib ein Danaer, welcher vermuthlich Run, auf den Stab sich stüdend, in Ardes Wohnung hinabgeht! Jener sprach's und es schwerzte der jauchzende Ruf die Achaier; Aber dem Ajas regt' er zumeist sein muthiges Herz auf, Ihm, des Telamon Sohn; denn nah ihm sank Prothosnor. 460 Schnell, dem Weichenden nach, entsandt' er die blinkende Lanze. Iwar Polydamas selber vermied das schwarze Verhängniß, Seitwarts hurtig gewandt; doch Archilochos, Sohn des Antenor, Fing den Wurf; ihn weihte der Ewigen Rath dem Verderben. Diesem sog das Seschof, wo Haupt und Nacken sich füget, 465 Oben am Wirbel hinein, und durchschnitt ihm beide die Sehnen; Daß ihm eher das Haupt mit Mund und Nase das Erdreich Rühreten, ehe hinab die Knie' und Schenkel ihm sanken. Laut ries Ajas nunmehr zu Panthoos tresslichem Sohne:

Sinne, Polydamas, nach, und fage mir lautere Wahrheit! 470 Bar nicht diefer ein Mann, Prothoënors wegen zu fallen, Burdig genug? Rein Niedrer erscheint er mir, oder von Niedern; Sondern ein leiblicher Bruder des reisigen Helben Antenor, Oder ein Sobn; ihm muß an Geschlecht er nabe verwandt sevn.

Ajas rief's, wohl kundig; und Schmerz erfüllte die Eroer. 475 Akamas fließ mit dem Speer den Bootier Promachos nieder, Treu den Bruder umwandelnd, da der an den Fußen ihn wegzog. Hoch frohlodte darob held Akamas, laut ausrufend:

Argod Bolt, pfeilfühne, ber Drohungen gang unerfättlich! Nicht und mabrlich allein wirb Kriegebrangfal und Betrübnis 480 Stete; euch felber auch wohl ist so zu fallen geordnet! Denkt, wie Promachoe euch, von meiner Lanze gebandigt, Aubig schläft, daß nicht die schuldige Nache des Bruders Lang' euch bleib' unbezahlt! So wünscht auch ein anderer Mann wohl

Einen Bermandten im Sause, des Streits Abwehrer, zu lassen! 485 Jenersprach's; und es schmerzte der jauchzende Auf die Achaier. Doch dem Peneleos regt' er zumeist sein muthiges Herz auf. Wild auf Alamas sprang er; und nicht stund jener des Königs Heftigem Sturm; doch ihn, den Ilioneus streckt' er danieder, Fordas Sohn, des heerdebegüterten, welchen Hermeias 490 Mehr als andere Eroer geliebt, und mit Habe gesegnet; Dem nun hatte sein Weid den Ilioneus einzig geboren: Unter der Brau' ihm stach er die unterste Wurzel des Auges, Daß ihm der Stern ausstoß, und der Speer, durch das Auge gebobret,

hinten den Schadel zerbrach; und er fag ausbreitend die Sande 495

Beibe. Peneleos drauf, das geschliffene Schwert fich entreißend, Schwang es gerad' in den Naden, und schmetterte nieder gur Erde

Sammt bem helme das haupt; noch war die gewaltige Lange Ihm durch das Auge gebohrt; dann hub er es, ahnlich bem Mobnbaupt.

Zeigt' es dem Troervolf, und rief lautjauchzend den Austruf: 500 Meldet mir dieß, ihr Troer, Ilioneus Bater und Mutter, Daß sie den glänzenden Sohn leidvoll im Palaste betrauern! Auch nicht Promachos Weib, des edelen Sohns Alegenors,

Grußt ja den trauten Gemahl mit Freudigkeit, wann wir aus Troja heim einst kehren in Schiffen, wir blubenden Manner Achaia's! 505

Jener fprach's; und Allen erzitterten unten die Glieber, Jeglicher schaut' umber, zu entstieh'n dem grausen Verderben. Sagt mir anist, ihr Musen, olympische Höhen bewohnend, Wer der Achaier zuerst bluttriefendes Heldengerath sich Raubte, nachdem er gewendet die Schlacht, der gewaltige Weergott.

Ajas, Telamons Sohn, stieß erst ben Hyrtios nieber, Gyrtias Sohn, ben Ordner der troßigen Myserschaaren; Auch Antilochos nahm des Mermeros Wehr, und des Falkes; Aber Meriones warf den Hippotion nieder, und Morys; Teutros darauf entrasste den Prothoon, und Perisetes; 515 Atreus Sohn auch stach dem Hirten des Bolts Hyperenor Tief indie Weiche des Bauchs, und die Eingeweide durchtrang ihm Schneidend das Erz; daß die Seel' aus der klassenden Todeswunde Schleunig entsich; und die Augen umzog ihm nächtliches Dunkel. Doch schlug Ajas die Weisten, der rasche Sohn des Oileus; 520 Denn ihm gleich war Keiner, in hurtigem Lauf zu verfolgen Itternder Manner Gewühl, wenn einmal Zeus Schreden erreget.

## Sünfzehnter Befang.

Inhalt. Der etwachte Zeus bedroht here, und gebeut, ihm Iris und Apollon vom Olympos ju tufen, daß jene den Pofeldon aus der Schlacht geben beiße, dieser den hetter herstelle, und die Adaier scheuche, dis Acilleus ben Datrollos sende. Es geschieht. hettor mit Apollon schreck die Achaier, deren hetden allein widersieh'u, in das Lager jurück, und solgt mit den Streitwagen über Graben und Mauer, wo Apollon ihm bahnt. Den Kampf bort Patrollod in Europylos Zelt, und eilt den Acilleus zu erweichen. Die Achaler zieh'n fich von den vorberen Schiffen zurück. Azak, Lelamond Sohn, tämpft von den Berdecken mit einem Schiffipeere, und vertheibigt des Protesilaod Schiff, das hetter anzünden will.

Alber nachdem sie die Pfahle hindurch und den Graben geeilet, Fliehendes Laufe, und Mancher gestürzt vor der Danaer Handen; Jeho hemmeten jene sich dort bei den Bagen beharrend, Blaß ihr Gesicht vor Angst, die Erschrockenen. Doch es erwachte Zeus auf Ida's Hoh'n bei der goldenthronenden Here.

5 Schnell nun stand er empor, und umsah die Achaier und Erver: Diese dahergescheucht, und jen' im Tumulte verfolgend, Argos Sohn', und mit ihnen den Meerbeherrscher Poseidon. Hettor auch sah er im Felbe, den liegenden; und die Genossen Sasen umher; und beklemmt aufathmet'er, ohne Bewustsen, 10 Und spie Blut; denn ihn traf kein schwächerer Mann der Achaier. Mitleidevoll erblick' ihn der Menschen und Ewigen Bater; Orvbeud zur Bere begann er, und sprach mit sinsterem Antlis:

Traun, dein bofer Betrug, arglistige, tudische here, hemmte den gottlichen helter vom Streit, und erschreckte bie Boller!

Doch wer weiß, ob nicht wieder des schlauersonnenen Frevels Erste Frucht du genießest, von meiner Geiffel gezüchtigt!
Denist du nicht, wie du hoch herschwebetest, und an die Fuß' ich 3ween Ambosse gehängt, und ein Band um die Hande geschürzet, Golben und unzerbrechlich? Aus Aetherglanz und Gewölf her 2D Schwebtest du; ringsum traurten die Ewigen durch den Olympos;

Doch nicht magte zu lofen ein Rabender: wen ich erhafchte, Schleubert' ich mächtig gefaßt von der Schwell' ab, daß er binunter

Fuhr zu der Erd' ohnmächtig; auch so verließ mir den Geist nicht Endlos tobender Schmerz um den göttergleichen Herafles, 25 Den mit dem Boreas du, des Orfans Göttinnen erregend, Sendetest durch Einöden des Meers, arglistiges Herzens, Und ihn endlich in Ros vollblühende Insel verschlugest; Doch ihn führt' ich von dannen zurück, und bracht' ihn in Argos Rossendbrendes Land, nach mancherlei Kämpsen des Elends. 30 Dessen erinner' ich dich, daß hinsort du entsagest dem Truge, Bis du erfannt, ob frommen dir mög' Umarmung und Lager, Dem du, von Göttern entsernt, hier nahetest, und mich bettörtest!

Alfo Zeus; da stuzte die hoheitblidende Here; Und sie begann dagegen, und sprach die gestügelten Worte: 35-Zeuge mir jeho die Erd', und der wölbende Himmel von oben, Auch die strgische Klut, die binabrollt: welches der großte Sibschwur und furchtbarste ja ist den seligen Göttern:
Auch dein heiliges Haupt, und unserer blühenden Jugend Hochzeitbett, bei welchem ich nie falsch wagte zu schwören:

40 Daß nicht meines Geheißes der Erderschütt'rer Poseidon
Troja's Sohn' und Hettor verletzt, und jene beschirmet;
Sondern vielleicht sein Herz aus eigener Regung ihn antreibt,
Beil er in Noth bei den Schissen die Danaer sah mit Ersbarmung!

Eber ja möcht' ich ihm felbst ein rathsames Bort zureden, 45 Daß er mandle, wohin, Schwarzwolkiger, bu es gebietest! Sprach's; da lächelte fanft der Menschen und Ewigen Bater; Und er erwiderte drauf, und sprach die geflügelten Borte:

Benn nur Du binfuro, bu bobeitblidenbe Bere, Gleich mir felbit an Gefinnung im Rath berunfterblichen fakeit: 50 Bahrlich Poseidon murde, wie fehr er auch anderemobin ftrebt, Bald umlenten ben Sinn, nach beinem Bergen und meinem. Aber wofern ia im Ernst und täuschungslos du geredet: Mandele nun ju der Gotter Gefchlecht, und rufe mir eilig Bris baherzugeh'n, und den bogenberühmten Apollon: 55 Daß sie schnell in das Heer der erzumschirmten Achaier Riedersteig', und verfünde dem Meerbeberricher Vofeidon, Abzulaffen vom Rampf, und beim zum Valafte zu tehren: Aber den heftor zur Schlacht aufmuntere Köbos Apollon, Bieberum ibn befeele mit Rraft, und gabme die Schmergen, 60 Die nun ichwer fein Berg ihm angstigen; dann die Achaier Bieder gur Rlucht umwend', ohnmachtiges Schreden erregend; Daß die Kliebenden bang' in des Deleiaden Achilleus Auberschiffe fich fturgen. Er heißt dann feinen Patroflos

Anffteb'n; doch ihn erlegt mit dem Speer ber ftralende Heftor, 65

Nahe vor Ilios Mauern, nachdem er der Jünglinge viele Ausgetilgt, auch meinen erhabenen Sohn Sarpedon. Ihn dann rächend, erschlägt den göttlichen Heftor Achilleus. Sieh, alsdann von Neuem verhäng' ich Flucht und Verfolgung Stets von den Schiffen hinweg, unwandelbar, bis die Achaier 70 Ilios Höhn einnehmen, durch weisen Rath der Athene. Eher werd' ich den Jorn nicht mäßigen, oder der andern Ewigen Einem gestatten, die Danaer dort zu beschirmen; Ehe dem Peleionen erfüllt ist, was er verlanget: Wie ich zuerst ihm verhieß, mit gewährendem Winke des Hauptes.

Jenes Tage, ale Chetie die Aniee mir fiehend umfaßte, Ihren Sohn zu ehren, den Städteverwüster Achilleus!

Sprach's; und willig gehorchte die lilienarmige Here, Eilte vom Idagebirg', und fuhr zum hohen Olympos. Wie der Gedanke des Mannes umherstiegt, der, da er vieles 80 Land der Erde durchging, nachdenkt im spähenden Geiste: Dorthin möcht' ich, und bort; und mancherlei Pfade beschließet: Also durchstog hineilend den Weg die Herrscherin Here. Alls sie zum hohen Olympos gelangt war, fand sie versammelt All' im Saale des Zens, die Unsterblichen. Jene, sie schauend, 85 Sprangen empor von den Sien, und grüßten sie Alle mit Bechern.

Aber sie ließ die Andern, und nahm der rosigen Themis Becher allein; denn zuerst entgegen ihr tam sie gewandelt, Redete freundlich sie an, und sprach die gestägelten Borce:

Warum tommft bu, o here? Du fceinft wie erfchrocen im Antlis. 90

Sicherlich hat dein Gemahl, des Kronos Sohn, dich geangstet. Ihr antwortete drauf die lilienarmige Here: Frage mich nicht, o Themis, du göttliche; selber ja weißt du, Wie unfreundlich er ist, und übermuthiges Herzens. Aber beginn mit den Göttern im Saal das gemeinsame Sast-

Dann zugleich famt allen Unsterblichen follft du vernehmen, Belcherlei Grauel und Zeus anfundiget. Nimmer, vermuth' ich, Freut sich allen das Herz, den Sterblichen, oder den Göttern; hat auch Mancher bieber in behaglicher Rube geschmauset.

mabl:

Alfo fprach, und feste fich bin, die herrscherin here. 100 Rings nun traurten im Saal die Unsterblichen. Sie mit den Lippen

Lachelte, boch nicht murbe bie Stirn' um bie dunkelen Brauen Aufgeklart; und ju Allen mit gurnenber Seele begann fie:

Thorichte, die wir dem Zeus fo unbesonnen ereifern, Oder fein Thun zu storen und abmüh'n, nahend mit Borten, 105 Oder mit Macht! Er siget von fern, unbefummert um uns hier, Und unbesorgt; denn er duntt sich vor allen unsterblichen Göttern Beit an, Kraft und Gewalt den Erhabensten fonder Bergleichung.

Duldet benn, was er auch immer des Unheils jeglichem fendet. Eben ja ward, ich meine, dem Ared Jammer bereitet; 110 Denn Astalafos fant, fein trautester unter den Männern, Dort in der Schlacht, sein Sohn, wie er fagt, der fürmende Ares.

Here fprach's; boch Ares, die nervichten Suften fich folug er Selbst mit der Flace der Hand', und rief wehklagend ben Austuf: Richt mir verarget es jest, olympischer Höhen Bewohner, 115 Geb' ich, den Mord zu rachen des Sohns, zu den Schiffen Achaia's;

Ger mir bestimmt auch bas Loos, von des Donnerers Strale gerschmettert,

Unter den Todten zugleich in Blut und Staube zu liegen! Jener sprach's; und die Rosse gebot er dem Grau'n und Entseten

Anzuschirren, und zog hellstralendes Waffengeschmeid' an. 120 Bebo fürwahr noch größer und schreckenvoller denn jemals Wäre den Göttern entbrannt der Jorn und die Nache Kronions; Wäre nicht Athenaa, beforgt um die Ewigen alle, Schnell aus der Pforte geeilt, den Thron, wo sie ruhte, verslaffend.

Ihm vom haupt entriß fie den helm, und den Schild von ben Schultern; 125

Auch die eherne Lang', aus ftarter Sand ihm entreifend, Stellte fie bin, und fcalt ben ungebändigten Ares:

Rafender, du, Sinnlofer, du rennstin Berderben! Umsonst denn Gast du Ohren zu horen, und hegst nicht Scham noch Besinnung? Görest du nicht, was sie saget, die lilienarmige Here, 130 Die nun eben von Zeus, dem Olympier, wieder zurücktam? Willst du vielleicht, selbst füllend das Maß des unendlichen Jammers,

Deim jum Olympos fehren, obzwar mit Berdruß, doch genothigt; lind und anderen allen des Jammers Kulle bereiten?

Denn alebald von der Eroer und Danaer muthigen Böllern 135 Bandelt er her, und bringend Berderben und Graus jum Olympos,

Und ergreift nach einander, wer schulbig ist, ober wer schulbled! Drum nun, rath' ich, entfage dem Jorn ob des Sohnes Ermorbung.

Mancher bereits, und beffer an Kraft und Armen denn jener, Sant, und finkt noch hinfort ein Erschlagener. Ift's Doch unmöglich, 140

Aller fterblichen Menschen Gefchlecht vom Code zu retten.

Alfo fprach fie, und fest' auf den Thron den fturmenden Ares. here nunmehr berief den Apollon aus dem Gemache, Iris zugleich, die Berfundigerin unsterblicher Götter; Und fie begann zu ihnen, und fprach die gestügelten Worte: 145

Beus befiehlt, daß ihr beibe jum Ida tommt unverzüglich. Aber nachdem ihr tommend geschaut des Donnerers Antlis, Thut dann, was er auch immer mit dringendem Ernste gebietet.

Alfo fprach, und tehrte gurud, bie herricherin here, Gehte fich bann auf ben Thron. Doch jen' entschwangen fich eilenb, 150

Bis fie ben 3da erreicht, ben quelligen Nährer bes Wilbes. Und fie fanden ben waltenden Zeus auf Gargaros Gipfel Singefest; ihn barg die duftende Wolkenumhüllung. Als sich beide genaht dem Wolkensammler Aronion, Standen sie; und nicht war bes Schauenden Seele voll Zoranes.

Beil fie schlennig gehorcht dem Befehl der trauten Gemahlin. Drauf zur Iris zuerst die gefingelten Borte begann er:

Eile mir, hurtige Frio, jum Meerbeherricher Poscibon, Mos verfänd' ibm genau, und fev nicht täuschende Batin. Ausruh'n heiß' ibn jeho von Nampf und Baffenentscheidung, 160 Und hingeb'n in die Schaar der Unsterdlichen, oder zur Meerstut. Menn er nicht das Gebot mir beschleiniget, sondern verachtet; Dann erwag' er hinsert in des zerzeus Geist und Empfindung, Ob er nicht, wie machta er seh, mich Nahenden schwerlich Wechte besteh'n; denn ich dünse mich weit erhabner an Stärte.

Melter auch an Geburt; und nichts boch achtet fein Gerg es, Gleich fich Der zu mabnen , por bem auch Anberen grauer.

Aifo Beud; ihm geberchte bie mindichnell eilende Beid; Ben ben ibaifden Sob'n jur beiligen Jioo fuhr fie. Bie menn ber Schner aus Wolfen baberfliegt, oder ber ha

Nalt, und geichnellt vom Stoffe des hellanwehenden Nordwinds: Alfo durcklieg bineilend den Weg die geflügelte Jrfs; Nabe gestellt nun forder fie zum Erderschüttrer Boseidon:

Eine Verfündigung dir, sowarzloriger Erdumstürmer. Aring' ich, babergesender von Seus dem Aegisterschüttrer. 175 Anarch'in beißt er dich jeda von Kampf und Baffenentschelbung, und hinged'in in die Schaar der Ansterblichen, oder zur Meerstur. Wenn du nicht das Gebot ihm beschlennigest, sondern verachtest; Selber drobt er sehann, zu schrecklichem Kampse gerüftet, Wider dich berzustemmen; doch warnet er dich, zu vermeiben 180 Seinen Arm; denn er dünte sich weit erbad'ner au Starte. Gelter auch un Gebort; und nichts doch achter dem Herz er, Gleich dich Ihm zu madnen, vor dem auch Anderen grands.

ŀ

Unmuthevoll nun begann ber erderfchütternde Herricher: Traun bas heißt, wie mächtig er fen, hochmuthig geredet: 185 Mir, ber an Wurd' ihm gleicht, mit Gewalt den Willen zu hemmen!

Denn wir find drei Bruder, die Kronos zeugte mit Rheia; 3cus, ich felbst, und Ais, der unterirdische König. Dreifach theilte sich Alles, und jeglichem ward von der herrischaft:

Mich nun traf's, auf immer das graue Meer zu bewohnen, 190 Als wir gelost; den Ardes traf das nächtliche Dunkel; Zeus dann traf der Himmel umher in Aether und Wolken: Aber die Erd' ist Allen gemein, und der hohe Olympos. Nimmer folg' ich demnach Zeus Fügungen; sondern gernhia Bleib' er, wie stark er auch ist, in seinem beschiedenen Dritttbeil.

Nicht mit den Armen furwahr, wie den Zagenden, fcrede mich jener!

Seine Töchter vielleicht und Sohn' auch mocht' er mit Anftand Durch hochfahrende Borte bedräu'n, die er felber gezeuget; Denn fie werden aus 3wang auf jedes Gebot ihm gehorchen!

Ihm antwortete drauf die windschnell eilende Iris: 200 Böllig so, wie du fagst, schwarzlodiger Erdumstürmer, Bring' ich dem Zeus die Rede, so ungestüm, und so tropig? Oder wendest du noch? Gern wenden sich Herzen der Edeln. Weißt du doch, daß Aelteren stets die Erinnpen beisteh'n.

Bieber begann bagegen ber Erberschüttrer Poseibon: 205 3ris, du haft, o Göttin, verständige Borte gerebet. Sutist wahrlich auch bas, wenn ein Melbender Schielliches ein fieht. Aber der bittere Schmerz hat Seel' und Beift mir durchdrungen, Benn, wer gleich ihm an Burd', und ähnlichem Schickfal beftimmt ift,

Den er zu schelten gebenkt mit wild anfahrenden Worten. 210 Dennoch möcht' ich für jeht, obzwar unwillig, ihm weichen. Aber ich sage dir an, und beschließ' im Herzen die Drohung: Wo er, getrenut von mir selbst, und der Beuterin Pallas Athene, Auch von Hermes, und Here zugleich, und dem Herrscher Heschlos. Ilios Weste verschont, die Erhabene, und die Vertigung 215 Nicht beschleußt, noch schenket die Obergewalt den Achaiern; Wiss er dann, daß ewig unheilbarer Jorn und entstammet!

Diefes gefagt, verließ der Danaer heer Pofeidaon, Sing und taucht' in die Fluten, vermißt von den helden Achaia's. Jeho begann zu Apollon der herrscher im Donnergewölf Beus: 220

Fobos, geh', o Geliebter, jum erzgepanzerten Selter; Denn bereits ja entwich der Erderschüttrer Poseidon Bieder in'sheilige Meer, den verberblichen Grimm zu vermeiden Unseres Jorns. Wohl hatten den Kampf auch And're gehöret, Gelbst die Unsterblichen unter der Erd', um Kronos versammelt!

Aber sowohl für mich weit heilfamer, als für ihn felber, Bar's, daß jener zuvor, obzwar unwillig, enteilte Meinem Arm; nicht wär' ohn' einigen Schweiß es geendigt! Auf, du nimm in die Hände die quastumbordete Acgis; Diese mit Macht herschütternd, erschrede das Herz der Achaier. 230 Aber besorge du selbst, Ferntreffer, den stralenden Hestor: Denn so lang' erheb' ihm den Muth hoch, bis die Achaier Kliehend daher die Schiff und den Hellespontos erreicher.

Hierauf bent' ich felber mit Wort und That es zu ordnen, Daß sich wieder erholen der Kriegsarbeit die Achaier. 235 Jener sprach's; und dem Vater war nicht unfolgsam Apollon. Schnell von dem Idagebirg' entschwang er sich, gleich wie der Habicht,

Sturmend zum Taubenmord, ber geschwindeste aller Gevögel. Priamos Sohn nun fand er, den helbenmuthigen Hestor, Sibend; er lag nicht mehr, und erfrischt vom kehrenden Leben 240 Kannt' er die Seinigen rings; des Athems Schwer' und ber Angstschweiß

Aubete, weil ihn erweckt des Aegiserschütterers Rathschlus. Nahe trat und begann der treffende Fobos Apollon:

Heltor, Priamos Sohn, warum so entfernt von den Andern Sitzest du traftlos hier? Hat etwa ein Leid dich getroffen? 245 Wieder begann schwachathmend der helmamstatterte Heltor: Wer bist Du, o bester der Himmlischen, welcher mich fraget? Hortest du nicht, daß dort um die ragenden Steuer von Argod, Wo ich die Freund' ihm vertilgte, mich warf der gewaltige Ajas Mit dem Gestein an die Brust, und hemmt' im stürmischen Angriss?

Glaubt' ich boch die Geister der Tief' und Arbes Wohnung Diesen Tag noch zu seh'n; denn schon mein Leben verhaucht' ich. Ihm antwortete drauf der treffende Herrscher Apollon: Sep getrost; solch einen gewaltigen Actter entsendet Zeus vom Ida daher, dir beizusteh'n und zu helsen, 253 Mich den Föbos Apollon mit goldenem Schwert, der zuvor auch Schirmte dich selber zugleich, und Ilios thürmende Weste. Debo wohlau, ermahne die reisigen Schaaren der Krieger,

Auf die gebogenen Schiffe die hurtigen Rosse zu lenken. Aber ich selbst nun wandle voran, und ebne den Rossen 260 Ganz den Weg, und wende zur Flucht die Helden Achaia's. Also der Gott, und beseelte mit Muth den hirten der Wölker. Wie wenn, genährt an der Krippe mit reichlichem Futter, ein Stallroß

Muthig die halfter zerreißt, und stampfendes Laufs in die Felder Eilt, zum Bade gewöhnt des lieblichwallenden Stromes, 265 Erogender Araft; hoch trägt es das haupt, und rings an den Schultern

Riegen die Mähnen umher; doch stolz auf den Abel der Jugend, Eragen die Schenkel es leicht zur bekannteren Beide der Fluten: So auch Heltor, in Eile die Knie' und die Schenkel bewegend, Exieb er der Reisigen Schaar, da des Gottes Stimm' er versnommen.

Dort, wie wenn ein Gewild, den Kronhirfch oder den Geisbock. Jagende Hund' hinscheuchten und landbewohnende Manner; Jenen dann des Gebirgs Felshaupt und schattiges Dicicht Mettete; denn ihn versagte das Schicksal noch den Verfolgern; Doch auf das laute Getümmel erschien ein bartiger Lowe 275 Drohend am Weg', und verscheuchte die Strebenden alle mit einmal:

So die Achaier zuerst, in Schlachtreihn folgten sie immer, Budend baber die Schwerter und zwiesach schneibenden Lanzen; Doch wie sie hektor gesehen die Männerschaaren umwandeln, Standen sie ftarr, und Allen entsant vor die Füße der Muth hin. 280 Sie nun mahnete Thoas, der tapfere Sohn Andrämons, Edel im Bolf der Actoler, ein kundiger held mit dem Bursspiech.

Auch im ftehenden Kampf; den Redenden aber befiegten Benige, wann um ihr Bort Achaia's Junglinge ftritten; Diefer begann wohlmeinend, und redete vor der Berfammlung: 285

Weh' mir! ein großes Bunder erblick' ich dort mit den Augen! Bie doch von Neuem erstand, den graulichen Keren entronnen, Heltor! Eben nur hofft' in sicherem Herzen ein jeder, Daß er von Ajas Handen gestürzt, des Telamoniden. Aber ein Gott hat wieder emporgestellt und errettet 290 Heltor, der schon vielen der Danaer löste die Knice: Welches auch jeht, vermuth' ich, gescheh'n wird! Schwerlich ja steht er

Ohne den Donnerer Zeus fo freudiges Muths in dem Bortampf. Auf demnach, wie ich rede das Bort, so gehorchet mir Ale. Heißt die Menge des Bolfs zu unseren Schiffen zurückieh'n; 295 Selbst nur, so viele wir uns die Tapfersten rühmen des Heeres, Laßt uns steh'n, um zuerst mit Abwehr ihm zu begegnen, Alle die Lanzen erhöht. Ich meine ja, wie er auch antobt, Wird er im Herzen sich scheu'n, der Danaer Schaar zu durchbrechen.

Also der Held; da hörten sie ausmertsam, und gehorchten. 300 Schnell um die Ajas beid' und Idomeneus her, den Beherrscher, Auch um Meriones, Teutros zugleich, und den trieg'rischen Meges, Ordneten jene die Schlacht, die edelsten Helden berufend, Gegen der Troer Gewalt, und Hettors; aber von hinten 30g die Menge des Bolts rückwärts zu den Schiffen Achaia's. 305

Bor nun draugen die Troer mit heerefraft; heltor voran ging Mächtigen Schritt; vor ihm felbft dann mandelte Fobos Apollon, Gingehullt in Gewölf, und trug die fturmifche Aegis,

Grau'nvoll, rauhumfaumt, hochfeierlich: welche Sefaftob Schmiebet', und Beud zu tragen empfing zum Entfeten ber Mauer: 310

Diefe trug in den Sanden der Gott, und führte die Wölter. Argod Sohn' auch harrten gedrängt dort; und ein Geschrei stieg Laut aus beiderlei Seer; von den Sennen geschnellete Pfeile Sprangen; und häufige Speer', aus muthigen Sanden geschleubert, Safteten theils anpralleud im Leid der blübenden Kampfer; 315 Biel' auch im mittelen Raum, eh' den schimmernden Leid sie gefostet,

Standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen. Beil noch still die Aegis einhertrug Föbos Apollon, Hafteten jegliches Heeres Geschoff, und es fanten die Bölfer. Aber sobald er sie gegen der reisigen Danaer Antlih 320 Schüttelte, laut aufschreiend und fürchterlich; jeho verzagte Ihnen im Busen das Herz, und vergaß einstürmender Abwehr. Schnell, wie die Heerd' entweder des Hornviehe, oder der Schafe, Iwei Naubthiere zerstreu'n, in dämmernder Etunde des Melsens, Kommend in schleuniger Buth, wann nicht der Hüter dabei ist: 325 Also entstoh'n die Achaier, wie traftlos, ganz von Apollous Schrecken betäubt: denn die Troer und Hettor ehrt' er mit Siegsruhm.

Run folug Mann vor Mann, im gerftreueten Rampf ber Entscheidung.

heltor, den Stichios erst und den Artesilaos erschlug er, Diesen der erzumschirmten Böotier ordnenden Führer, 330 Jenen des hochgesinnten Menestheus treuen Genossen. Auch Aeneias entraffte des Jasos Wassen und Redoud: Diefer war unehlich erzeugt von dem edlen Dilcus, Medon, des Ajas Bruder, des kleineren; aber er wohnte. Ferne vom Vaterland' in Fplake, weil er im Jähzorn 335 Einst den Vetter erschlug des Dileus Beib' Eriopis: Jasos war zum Führer der Athenäer geordnet, Sfelos Sohn im Volke genannt, des Bukolionen. Auch dem Polydamas sank Mekisteus, auch dem Polites Echios vorn im Gesecht, und Klonios sank dem Agenor. 340 Paris durchschos rückwärts dem Desochos oben die Schulter, Als er im Vorkampf sich, daß vorn hindurch ihm das Erz brang.

Bahrend fie jen' entblößten der Ruftungen, floh'n die Achaier, Und auf Graben und Pfähle dahergestürzt in Verwirrung, Bebten fie dorthin und dort, und tauchten aus Zwang in die Mauer. 345

heftor aber gebot mit hallendem Rufe den Troern:

Grad' auf die Schiffe gesprengt, und last die blutige Ruftung! Ben ich vielleicht von den Swiffen entfernt mahrnehme mo andere, Gleich den Tod auf der Stelle bereit' ich ihm! Keine Bermandt: fcaft

Folgt dann, Manner und Frau'n, jum Todtenfener dem Leich: nam: 350

Sondern er liegt, von hunden zerfleischt, vor Ilios Mauern!
Sprach's, und trieb das Gespann, und geisselte über die
Schultern,

Lauted Rufs anmahnend die Ordnungen. Alle zugleich nun Lenkten sie, wild aufschreiend, die wagenbeflügelnden Roffe, Mit grau'nvollem Getöf'; und der führende Föbos Apollon 355 Stürzete leicht mit den Kußen die ragenden Ufer des Grabens Stampfend hinab in die Mitt', und brudte den Pfad hinüber, Lang zugleich und breit, so fern der geschwungene Burfspieß Hinstiegt, welchen ein Mann, die Kraft zu versuchen, entsendet. Dort nun strömten sie vor in geschlossener Schaar, und Apollon 360

Vorn, von der Aegie umstralt; hin stürzt'er der Danaer Mauer, Leicht, wie etwa den Sand ein Anab' am Ufer des Meeres, Der, nachdem er ein Spiel aufbaut' in kindischer Freude, Wieder mit Hand und Fuße die Häuflein spielend verschüttet: So, ferntreffender Föbos, verschüttetest du der Achaier 365 Muh' und peinliche Sorg', und in Flucht die Erschrockenen triebst du.

Jeso hemmeten jene sich bort bei den Schiffen beharrend, Und sie ermahnten einander, und rings mit erhabenen Sanden Betete laut ein Jeder zu allen unsterblichen Göttern. Restor vor Allen der Greis, der gerenische Hort der Achaier, 370 Flehete, stredend die Hande zum Sterngewölbe des himmels:

Bater Zeus, so dir Einer in Argos Weizengefild' einst Fette Schenkel des Stiers anzündete, oder des Widders, Flehend um Widerkehr, und Du ihm winkend gelobtest; Dent' uns deß, und steur', Olympier, solchem Verderben! 375 Laß nicht so hinsinken vor Troja's Macht die Achaier!

Alfo fieht' er empor; ba bonnerte Zeus Kronion Laut, bas Gebet annehmend bes nelejabifchen Greifes.

Troja's Gohn', als fie hörten bes Aegiserschütterere Rath: folus,

Mehr in die Danaer braugen fie ein, und gedachten ber Streit: !uft. 380

Dort wie die machtige Boge bed weitdurchgangigen Meeres Ueber ben Bord bes Schiffes hinabfturgt, wann fie verfolget Buth des Orfans, die am meisten ben Schwall der Gewäßer emportburmt:

Alfo sturzten die Eroer mit Buthausruf von der Mauer, Lenkten die Roffe hinein, und kampfeten wild um die Steuer 385 Mit zweischneidigen Lanzen, die Nahenden: sie von den Wagen; Jene hoch vom Verded, die dunkelen Schiffe besteigend, Mit langragenden Stangen, die dort auf den Schiffen zum Meerkampf

Lagen, jusammengefügt, und vorn mit Erze gerüstet. Aber der Held Patrollos, indes die Achaier und Troer 390 Noch umfämpften den Wall, auswärts von den rüstigen Schiffen, Saß noch stets in des edlen Europylos schönem Gezelte, Ihn mit Worten erfreuend, und fügt' auf die schmerzende

Wund' ibm

Linderude Heilungsfafte, die dunkele Qual zu bezahmen. Aber fobald zur Mauer mit Macht anrennen er hörte 395 Troja's Göhn', und erscholl der Danaer Angst und Getümmel; Laut nun jammert' er auf, und beide Hüften sich schlag er Gelbst mit der Fläche der Händ', und rief wehtlagend den Ausruf:

Rein, ich tann nicht länger, Eurppplos, darfit du auch Meiner, hier verweilen bei dir; ju laut icon hebt fich der Aufruhr! 400 Drum bein Baffengenoß vergnüge bich; aber ich felber Cile zu Peleus Sohn, ihn aufzuregen zur Felbschlacht. Denn wer weiß? vielleicht durch göttliche hülfe bewegt ihn Mein Zuspruch! Gut immer ift rebliche Barnung bes Freundes.

Raum gesagt, so enttrugen die Schenkel ibn. Dort bie Achaier, 405

Fest vor der Erver Gewalt bestanden sie; doch es gelang nicht, Jene, die Minderen zwar, hinweg von den Schiffen zu drängen. Nicht auch den Ervern gelang's, der Danaer dichte Geschwader Erennend, hindurchzubrechen in Auderschiff und Gezelte.
Sondern gleich, wie die Schnur abmist den Balten des Schiffes

Unter bes Zimmerers hand, bes erfahrenen, welcher die Weisheit Aller Runft durchdachte, gelehrt von Pallas Athene: Also stand gleichschwebend die Schlacht der lämpfenden Bölfer; Ringsher lämpsten sie Rampf um die Meerschiff', Andre bei Andern.

Heltor erschien vor Ajas, bem ruhmverklärten, ein Gegner. 415 Beid' um eines der Schiff' arbeiteten; aber nicht konnte, Beber er ihn austreiben, und Glut in den Schiffen entstammen, Noch ihn jener verdrängen, nachdem ihn genähert ein Damon. Ajas der Held schoß jeho des Klytios Sohne Kaletor Seinen Speer in die Brust, da er Glut zum Schiffe dahertug. 420

Dumpf hin fracht' er im Fall, und der Brand entstürzte ber Rechten.

Aber wie heftor erfah, daß ihm fein tapferer Better Niederfank in den Staub, am dunkelen Schiffe des Meeres; Mahnet' er Troer zugleich und Lokier, laut ausrufenb:

Troer, und Lpfier ihr, und Dardaner, Kampfer der Adhe! 425 Nimmermehr boch entweichet bes Kampfe gran'nvollem Gebrang' hier;

ı

Sondern errettet den Sohn des Alptios, daß die Achaier Richt ihm die Wehr abzieh'n, der im Areis der Schiffe dahinfank.

Alfo ber Helbst verfehlt' er; doch Mastros Sohne Lytofron, 430 Ajas Genoffen im Streit, dem Kytherier, welcher bei jenem Wohnete, seit er um Mord wegstoh aus der edlen Rythere: Diesem traf er in's Haupt mit dem Wurfspieß über dem Ohre, Dicht wie an Ajas er stand; und rücklings herad auf die Erde Sant er vom Hinterverded in den Staud; es erschlafften die Glieder.

Ajas schaute bestürzt, und sogleich zum Bruder begann er: Eentros, o Trautester, siehe, da sant ein treuer Gefährt' uns, Mastros Sohn, den wir beide, seitdem er kam von Kothere, Berth wie Vater und Mutter in unserem Hause geachtet! Ihn schlug Hektoranist, der gemältige! Wo die geschwinden 440 Todesgeschoss und der Bogen, den Dir gab Köbos Apollon? Jener sprach's; doch der Bruder vernahm's, und naht' ihm in Eile.

haltend zugleich in der hand das schnellende horn, und ben Röcher,

Boll der Geschoff'; und schleunig entsendet' er Pfeile den Troern. Kleitos zuerst nun traf er, den blühenden Sohn Peisenors, 445 Ihn des Polydamas Freund, des geseierten Panthoiden, Welchem die Zügel er lentt'; er war um die Rosse geschäftig, Lenkend dahin, wo vor Allen am dichtesten tobten die Schlachterich'n,

Bettorn und den Troern gefallig zu fenn: doch fofort ibm

Nahte das Beh, dem ihn keiner entrifter ftrebenden Freunde. 450 Denn ihm fuhr von hinten der schmerzende Pfeil in den Nacen; Und er entsank dem Geschirr; und zurück ihm zucken die Rosse, Leer das Geschirr hinrasselnd. Polydamas aber erkannt' es Schnell, und eilte zuerst den flüchtigen Nossen entgegen. Drauf dem Aftynoos gab er sie hin, dem Sohn Protiaons, 455 Belchen er sehr anmahnte, die Ross' ihm nahe zu halten, Schauend auf ihn; dann eilt' er, und drang in das Vordergetümmel.

Centros, ein andres Gefchof auf ben ftralenden hettor ergreifend,

Bielt'; und er hatte gehemmt ben Rampf bei ben Schiffen Achaia's,

Satt' er den tapfersten held mit treffendem Pfeile getöbtet. 460 Doch nicht seiner vergaß der waltende Zeus; er beschirmte hettor, und raubte den Ruhm dem Telamonier Tentros. Siehe, die Schnur von startem Gestecht am untadligen Bogen Brach er dem Ziehenden dort; und seitwarts flog ihm verirrend Sein erzschweres Geschoß, und der Bogen entsant aus der Linken.

Teufros ichaute bestürzt, und sogleich jum Bruder begann er: Webe mir! traun es vereitelt ein Gott und jeglichen Borfat Unseres Kampfe, der ben Bogen aus meiner hand mir hinweg-folug,

Und mir die Senne zerriß, die neugeflochten ich umband Früh, daß sie wohl aushielte die Meng' abspringender Pfeile. 470 Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas: Trautester, laß den Bogen doch nur und die häusigen Pfeile Auch Polydamas nahm dem Kollenier Otos die Ruftung, Welcher, des Meges Genoß, verschritt muthvollen Epeiern. Mächend flog der Fyleide hinan; doch Polydamas wich ihm 520 Seitwärts aus: ihn selbst nun verschlet'-er, weil ihm Apollon Weigerte, Panthoos Sohn im Borderfampf zu bezwingen; Aber dem Arösmos rannt' er gerad' in den Busen die Lanze; Dumpf hin tracht' er im Fall, und jener entzog ihm die Rüstung. Gegen ihn stog nun Dolops heran, wohlkundig der Lanze, 525 Lampes Sohn, den Lampos, der tapserste Kämpfer, gezeuget, Er Laomedons Sohn, den kundigen Stürmer der Feldschlacht: Dieser durchstach dem Fyleiden die Mitte des Schilds mit der Lanze,

Nahe baher sich stürzend; allein ihn schirmte der Panzer, Dicht und stark mit Gelenken befestiget: welchen noch Fpleus 530 Mit aus Espre brachte, vom heiligen Strom Sellers; Denn sein Gastsreund schenkt' ihm, der Wölkerfürst Eusetes, Golchen im Streit zu tragen, zur Abwehr feindlicher Männer: Der ihm auch jest vom Leibe des Sohns abhielt das Verderben. Ihm nun traf der Foleibe des schweisumstatterten Helmes 535 Oberste Wölkung von Erz, mit dem Stoß der spissigen Lanze; Daß der gemähete Busch ihm abbrach; ganz dann zur Erde Sank er nieder in Staub, noch neu geröthet von Purpur. Während er den ankämpsend bestand, und hosste den Siegsruhm, Kam ihm plößlich ein Helser, der streitbare Held Menelaos. 540 Seitwärts trat er geheim mit dem Speer, und die Schulter von binten

Barf er, daß vorn aus der Bruft die fturmende Spige hervor-

Ungestüm fortstrebend; da taumelte der auf das Antlis, Beide nun sprangen binzu, die eherne Wehr von den Schultern Abzuzieh'n. Doch heltor gebot den Verwandten und Brüdern 545 Allen umher; vor Allen den edelen Sohn histetaons Straft' er, den held Melanippos: der einst schwerwandelnde Minder

In Perfote geweidet, da fern noch waren die Feinde; Aber nachdem die Achaier in Auderschiffen gelandet, Kam er gen Ilios wieder, und ragete hoch vor den Troern; 550 Auch bei Priamos wohnt' er, der gleich ihn ehrte den Söhnen. Diesen straft' ist Heltor, und laut ausrufend begann er:

Alfo jest, Melanippos, verfäumen wir? Wendet auch bir nicht Mildes Erbarmen das herz, da todt bein Retter dahinfant? Siehst du nicht, wie sehr sie um Dolops Rüstung sich abmuh'n?

Folge mir! Jeho gilt's, nicht fern von den Söhnen Achaia's Rämpfend zu steh'n! Entweder wir morden sie, oder vom Sipfel Stürzen sie Ilios Beste herab, und ermorden die Bürger!

Sprach's und eilte voran; ihm folgte der göttliche Streiter.

Argod Söhn' auch ermahnte der Telamonier Ajad:

560

Sevd nun Männer, o Kreund', und Scham erfüll euch die

Chret euch felbst einander im Ungestüme der Feldschlacht! Denn wo sich ehrt ein Bolt, steh'n mehrere Manner, denn fallen; Aber dem Fliebenden bebt nicht Ruhm sich empor, noch Errettung! Also der Held; und jene, jur Abwehr felber entstammt

Herzen!

Fasten All' in die Herzen das Wort; sie umzäumten die Schiffe Somers Werte. 1. 26

Weit mit eh'rnem Gehege, woran Zeus sturmte die Eroer. Jest den Antilochos reizte der Rufer im Streit Menelaos: Nicht ist junger denn du, Antilochos, sonst ein Achaier, Beder geschwinder im Lauf, noch tapfer wie du in der Keld-

folacht; 570

Benn du hervor doch springend erlegetest einen der Troer! Also sprach er, und eilte zurück, und reizete jenen; Und er entsprang dem Gewühl, und warf die blinkende Lanze, Mit umschauendem Blick; und es stoh'n aus einander die Troer, Als hinzielte der Mann: doch umsonst nicht sandt' er die Lanze, 575

Sondern dem held Melanippos, dem muthigen Sohn hifetaons, Belder zum Kampf anschritt, durchschof er die Bruft an der Warze:

Dumpf hin tracht' er im Fall, und es rasselten um ihn die Wassen. Aber Antilochos sprang, wie wenn hurtig der Hund auf des Rehes Blutendes Kalb anstürzt, das, weil aus dem Lager es auffuhr, 580 Schnell der laurende Jäger durchschoß, und die Glieder ihm löste: So, Melanippos, auf dich sprang Nestor's krieg'rischer Sohn iht, Abzureißen die Wehr. Ihn sah der göttliche Hettor, Welcher entgegen ihm lief, durch Kampf und Wassenentscheidung, Doch, wie tapfer er war, nicht stand Antilochos jenem; 585 Nein er entstüchtete, gleich dem Gewild, das Böses gethan hat, Das, da den Hund um die Ninder es mordete, oder den Hirten, Wesstieht, ehe die Schaar versammelter Männer herandringt: So des Antilochos Flucht; nach rannten die Troer und Heltor Mit grau'nvollem Getös, und schütteten herbe Geschosse; 590 Doch nun stand er gewandt, da der Seinigen Schaar er erreichet.

Troja's Bolt, blutgierig, wie raubverschlingende Löwen, Stürzte hinein in die Schiffe, des Zeus Auftrage vollendend: Der fie mit höherem Muth stets fraftigte, doch den Argeiern Schwächte das Herz, und des Ruhms sie beraubt', anreizend die Troer.

Denn dem Hektor beschloß sein Nathschluß Nuhm zu gewähren, Priamos Sohn', auf daß er die schreckliche Flamme des Feuers Burf' in die prangenden Schiff', und ganz aussührte der Thetis Unbarmherzigen Wunsch: drum harrete Zeus Kronion, Eines entstammeten Schiffs ausleuchtende Lohe zu sehen. 600 Denn alsdann verhängt' er den Troern Flucht und Verfolgung Immerdar von den Schiffen, und dort Siegsruhm den Achaiern. Also gesinnt, erregt' er, der Danaer Schiffe zu stürmen, Hettor, Priamos Sohn, der selbst schon glühte von Eifer. Wuthvoll tobt' er, wie Ares mit raffendem Speer, und wie Keuer

Schredlich die Berge durchtobt, in verwachfener Tiefe des Waldes. Siehe, der Schaum umstand die Lippen ihm, während die Augen Unter den dusteren Brauen ihm funkelten; und um die Schläsen Wehte der Mähnenbusch von dem Helm des lämpsenden Hettor Fürchterlich! Selbst war Ihm aus des Aethers Höh'n ein Beschichter

Beus, der jenem allein in machtigen Schaaren der Manner Preis und Herrlichkeit gab: denn wenige Tage nur waren Ihm gewährt; schon lenkt' ihm das finstere Todesverhängnis Pallas Athene daber durch siegende Macht des Achilleus. Er nun ging zu durchbrechen die Ordnungen, rings versuchend, 615 Abo den dichtesten Saufen er fab, und die trefflichken Waffen:

Seines Beibe, und berKinder, des Eigenthums, und derAeltern, Belchem fie leben sowohl, als Belchem bereits fie gestorben! Ihrenthalb, der entfernten, beschwör' ich jego euch flebend, 665 Lapfer den Feind zu besteh'n, und Niemand wende zur Flucht um! Restor rief's, und erregte den Muth und die herzen der Manner.

Allen nunmehr von den Augen entnahm Athene des Dunkels Sehres Gewöll; und Licht umstralte sie hiehin und dorthin, Gegen die Schiff, und zur Seite des allverheerenden Krieges. 670 Hettor sah'n sie, den Rufer im Streit, und sah'n die Genossen, Jene sowohl, die zurück sich entferneten, mude des Kampfes, Als die dort bei den Schiffen den Kampf noch kampfeten muthig.

Nicht mehr jeho bes Ajas erhabenem Muthe gefiel es, Dort in der Ferne zu steh'n mit den anderen Sohnen Achaia's; 675 Sondern der Schiffe Verbed' umwandelt' er, machtiges Schrittes. Und er bewegt' in den Handen die machtige Stange bes Meertampfe,

Start mit Ringen gefügt, von zwei und zwanzig Ellen. So wie ein Mann, mit Roffen einherzureiten verständig, Der, nachdem er aus vielen sich vier Reitrosse vereinigt, 680 Rasch aus dem flachen Gesilde zur großen Stadt sie bestügelt, Auf dem gemeinsamen Weg'; und viel anstaunend ihm zuschau'n, Manner und Weiber umher; denn in Eins fort, immer unsehlbar, Springt er vom anderen Roß auf das andere; und sie entstiegen: So dort Ajas, auf vieler gerüsteten Schiffe Getäfel 685 Bandelt' er machtigen Schritt; es erscholl sein Rus in den Aether. Stets mit schrecklichem Laute dem Bolt der Achaier gebot er, Daß sie Schiff' und Gezelte vertheidigten. Aber auch Settor

Beilete nicht im haufen ber bichtumpanzerten Eroer; Rein, wie ein funkelnder Abler auf weitgestügelter Bögel 690 Schaaren baber sich sturzt, die meibend am Strom sich gelagert, Kraniche, ober Gans', und bas Bolk langhalsiger Schwäne: So brang hektor gerad' auf ein schwarzgeschnäbeltes Meerschiff

Im anstürmenden Lauf; ihn schwang von hinten Kronion Fort mit gewaltiger Hand, und zugleich ihm trieb er die Heerschaar. 695

Wiederum erhnb sich ein bitterer Streit bei den Schiffen; Gleich als ob unermudlich und ganz unzwingbares Muthes All' im Gefecht anstrebten: so eifrig ward da gefampfet. Dieser Gedant' entstammte die Streitenden: sie, die Achaier Dachten nicht zu entstieh'n vor den Schrecknissen, sondern zu fterben:

Aber den Eroern hofft' ein Jeglicher, muthiges herzens, Anzuzäuben die Schiff', und Achaia's helden zu morden. Solcher Gesinnungen voll, an drangen sie gegen einander.

Heltor faßte nunmehr das Steuerende des Meerschiffs, Das, leichtsegelnd und schon, den Protesilaos gen Troja. 705 Hergeführt, allein nicht wiederbrachte zur heimat. Um dies Schiff nun tämpften die Danaer dort und die Troer, Wild durcheinander gemengt, und mordeten. Keiner erschlen ist, Welcher auf Bogenschuß fern harrete, oder auf Speerwurf; Rein ganz nahe zusammengedrängt, einmuthiges Herzens, 710 Schwangen sie scharfe Beil' und hauende Next' auf einander, Auch gewaltige Schwerter, und zwiesach schneidende Lanzen. Manches stattliche Schwert mit schwarzumwundenem Seite

Sturgte bort aus der hand in den Staub, und dort von ben Schultern

Streitender Manner herab; und Blut umftromte das. Erbreid. 715

hettor, nachdem er das Schiff anrührete, ließ es durchaus nicht, Fest den Anauf in den Sanden gefaßt, und ermahnte die Eroer:

Feuer her, und erhebt in fturmendem Drange den Schlachtruf! Und nun fendete Beud ben Lag, der alle vergutet:

Dag wir die Schiff' einnehmen, die trog den Unsterblichen landend, 720

Und fo viel Unheiles gebracht, durch der Aeltesten Zagheit, Belche, so oft zu tampfen ich strebt' um die ragenden Steuer, Immer mich selbst abhielten, und auch mir hemmten das Kriegevolf.

Doch hat damals noch so bethört Zeus waltende Vorsicht Unseren Sinn; jest wahrlich ermahnet er selbst und gebietet! 725 Heftor sprach's; und sie stürmten noch heftiger auf die Achaier. Ajas bestand nicht fürder, ihn drangten zu sehr die Geschosse; Sondern entwich ein wenig, da Todesgrau'n er zuvorsah, hoch auf des Steuerers Bant, vom Verdeck des schwebenden Schiffes.

Dort gestellt nun fpaht' er umber, mit der Lange die Eroer 730 Stete van den Schiffen entfernend, wer loderndes Feuer herantrua:

Stets auch mit fcredlichem Laute dem Bolf der Achaier gebot er: Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genoffen des Ares! Sepd nun Männer, o Freund', und gedentt einstürmender Abwehr! Bahnen wir denn, und steh'n noch tapfere Helfer dabinten? 735 Oder ein stärkerer Wall, der das Weh abwehre den Mannern? Reine Stadt ist nahe, mit thürmender Mauer befestigt, Welche vertheidigen könnt', abwechselndes Bolf uns gewährend: Sondern ja hier im Felde der dichtumpanzerten Troer Liegen wir nahe dem Meer, entfernt vom Lande der Bäter! 740 Orum in dem Arm' ist Heil, und nicht in der Laue des Kampses!

Sprach's, und schaltete muthend baher mit der spigigen Lange. Nahm dann irgend ein Troer zu räumigen Schiffen ben Anlauf, Flammende Glut in der Hand, zur Guust dem ermahnenden Heltor;

Diefen verwundeteMjas, mit langem Speer ihn empfangend. 745 3wolf mit fturmender Hand vor Achaia's Schiffen erlegt' er.

## Sechszehnter Gefang.

Inhalt. Dem Patrofios erlaubt Achilleus, in seiner Rüfung jur Bertbeitigung der Schiffe, aber nicht weiter, auszuziehn. Mas wird überwältigt, und tas Schiff brennt. Achilleus treibt ben Patrofios ich zu bewaffnen, und ordnet die Schaaren. Patrofios bertreibt die Troer, erft vom brennenden Schiffe, tann völlig. Berfolgung und Abschneidung der Neugersten. Sarpedons Tot. Patrofios ersteigt die Mauer, wird aber von Apollon gebemmt. Settor faber gegen Patrofios gurud, der seinen Wagenlenfer Kebriones töbtet. Den tapferen Patrofios macht Apollon betäubt und webrlos; worauf ihm Eusorbos den Rücen, dann Settor den Bauch durchbober. Seinen Genossen Automedon verfolgt Settor.

Alfo tämpften fie dort um das schöngebordete Meerschiff. Aber Patroflos trat zum Völferhirten Achilleus, Heiße Thränen vergießend, der finsteren Quelle vergleichbar, Die aus jähem Geflipp vorgeußt ihr dunkles Gemässer. Mitleidsvoll erblickt' ihn der muthige Renner Achilleus; 5 Und er begann zu jenem, und sprach die gestügelten Worte: Warum also geweint, Patrofleus? gleich wie ein Mägdlein, Klein und zart, das die Mutter versolgt, und: nimm' mich!

fie ansicht,
An ihr Gewand sich schmiegend, den Lauf der Eilenden hemmet,
Und mit thränenden Augen emporblickt, bis sie es aushebt: 10
So auch dir, Patroflos, entrinnt das tröpfelnde Thränlein.
Bringst du den Myrmidonen Berkündigung, oder mir selber?
Das bu etwa allein Botschaft aus Athia vernommen?

Siche, noch lebt, wie fic fagen, Menotios, Sprößling des After; Auch noch lebt in dem Bolfe der äatidische Peleus: 15 Belche zween wir am meisten betrauerten, wenn fic gestorben. Oder um Argod Boll wehflagest du, wie es verderbt wird An den geräumigen Schiffen, zum Lohn des eigenen Frevels? Rede heraus, nichts behlend; damit wir es beide wiffen.

Comer auffeufzend erwidertest du, Gaultummler Patrot. los: 20

Peleus Cohn, Achilleus, erhabenster helb der Achaier, Zurne mir nicht; zu schwer ja belastet der Gram die Achaier! Denn sie alle bereits, die vordem die Tapfersten waren, Liegen umber bei den Schiffen, mit Wurf und mit Stoße verwundet:

Bund ist vom Pfeil der Tydeide, der starte Held Diomedes; 25 Bund von der Lanz' Obosseus, der herrliche, und Agamemnon; Auch den Europplos traf ein fliegender Pfeil in den Schenkel. Dieser pflegen umher vielkundige Aerzte mit Heilung, Lindernd die Qual. Du aber, unbiegsam bist du, Achilleus! Röge doch nie der Jorn mich bewältigen, welchen du begest, 30 Starker zu Weh! Wie geniest denn ein Anderer dein in der Zukunft,

Benn du nicht die Argeier vom schmählichen Jammer errettest? Grausamer! Nicht dein Water war traun der reisige Pelens, Noch auch Ehetis die Mutter; dich schuf die finstere Meerstut, Dich hochstarrende Felsen: da dir unfreundlich das Herz ist! 35 Aber wofern in der Seel' ein Götterbescheid dich Jurücschreckt. Und dir Worte von Zeus ansagte die gottliche Mutter; Sende zum menigsten mich, und der Mormidonen Geschwader

Roige zugleich, ob ich etwa ein Licht der Danaer werde. Gib mir auch um die Schulter die Ruffungen, welche du trägest; 40

Db, mich für dich ausehend, vielleicht vom Kampfe die Ercer Absteh'n und sich erholen die frieg'rischen Manner Achaia's Ihrer Angst, wie flein sie auch sep die Erbolung des Kampses. Leicht auch können wir Frischen die matt schon werdenden Streiter Rudwarts drangen zur Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.

Also sprach er flehend, der Chörichte! Siehe sich selber Sollt' er jeho den Tod und das schreckliche Schicksal erstehen! Unmuthevoll nun begann der muthige Renner Achilleus: Wehe mir, edeler Held Patrolleus, welcherlei Rede! Weder ein Götterbescheid macht Sorge mir, welchen ich wahr= nahm:

Noch hat Worte von Zeus mir gesagt die göttliche Mutter. Rur Der bittere Schmerz, burch Geist und Seele mir bringt er, Benn den Gleichen nunmehr ein Mann zu berauben gebentet, Und fein Chrengeschent zu entzieh'n, da an Macht er vorangeht! Bitterer Schmerz ist mir's; benn ich trug unendlichen Kummer!

Die zum Ehreugeschent mir die Danaer wählten, die Jungfrau. Und mit der Lauf' ich gewann, die thürmende Beste zerstörend, Sie nun rafft' aus den Händen der Böllerfürst Agamemnon, Atreus Sohn, als wär' ich ein ungeachteter Fremdling! Aber vergangen ja sen das Bergangene! Nimmer auch war mir

Rantos fort ju gurnen der Borian; benn ich befchloß gmar

Eher nicht den Groll zu befauftigen, aber fobald nun Mir zu den Schiffen gelanget der Schlacht Ausruf und Getummel.

Du denn hulle die Schulter in meine gepriesene Ruftung, Kuhr' auch das ftreitbare Bolf der Mprmidonen zum Rampse: 65 Dort wo mit dusterem Gram der Troer Gewölf sich umberzog, Gegen die Schiff' anstürmend; und jen', an der wogenden Meerflut

Eingezwängt, nur wenig des schmalen Raums noch behaupten. Argos Söhn', und der Troer gesammtes Reich auf sie eindringt, Trohiglich: denn nicht seh'n sie von meinem Helme die Stirne 70 Nahherstralen mit Glanz! Bald hätten sie sliehend die Sturzbäch' Angesüllt mit Todten, wenn Mir Agamemnon der Herrscher Billigkeit hätte gewährt; nun tämpst um das Lager ihr Angriss! Denn nicht Tydeus Sohn Diomedes schwingt in den Handen Seinen wüthenden Speer, der Danaer Schmach zu entsernen; 75 Nicht auch von Atreus Sohne vernehm' ich den tönenden Austuf Aus dem verhaßten Mund: doch Hettors Ruf, des Erwürgers, Welcher die Troer ermahnt, umschmettert mich! Jene mit Krieasschrei

Deden das ganze Gefild', und besiegen im Rampf die Achaier! Dennoch jest, o Patrollos, das Weh von den Schiffen entfernend.

Sturz' in die Trocr mit Macht; daß nicht in flammendem Feuer Jene die Schiff' anzunden, und rauben die fröhliche Heimkehr. Aber vernimm, wie dir's mit umfassendem Wort ich gebiete: Daß du mich mit Auhm und glänzender Ehre verherrlichft Vor den Achaiern gesamt, und sie das rosige Räadlein

Sind anif molien sind villa diaeministi il. Kora ani na Barfa to mili sta nad din Chidrol. Ilandra

Firm and a medicina externer din dertaunted. Burt. Din Gen. Georgiade auche ause Georgiade dertaun du fin die einmen in Bernaus Georgiade du fin die einmen in Bernaus Georgiade Bernaus dertaund du fin der inder die der Auserten der der Bernaus Georgiade Bernaus Georgiade der Bernaus Georgiade der Georgiade Ge

Auf mie alfen von Tin die Freieren France een Treje als erbitrag jin im Lichtlichfren mit bereinder. Char foliand nicht furder, ihn dennyten zu fier die Erfmelt. Lenn ihn bewaltigte Jone Reithfreuß, und die mutrigen Treer Werfend Gelfteß; bah fdreiten der einfinde Som um die Swiefen.

Rings umprallt von Geldog, aufraffeite : dent es umpralle' ibm Stets bas gebudelte Erg; und links erftarrte bie Gouleer Stets vom Schilbe beidmert, bem gewendigent bennech ver medt' ibn

Beiner umber ju ericuttern, mie viel bes Geicoffes berandrana

Saufig indeß und schwer anfathmet' er, und es entfloß ibm, 110 Rings von den Gliedern herab, der Angstschweiß; nimmer Erholung

Bard ihm vergonnt; ringsher ward Grau'n an Grau'n ihm gereibet.

Sagt mir anift, ihr Mufen, olympifche Soben bewohnend, Wie nun Keuer guerft einfiel in ber Danaer Schiffe.

Heftor, beran fich fturzend auf Ajas efchene Lange, 115 Schwang bas gewaltige Schwert, und bicht an dem Ochre des Erzes

Schmettert' er grade sie durch; und der Telamonier Asao Zuckt' umsonst in der Hand den verstümmelten Schaft, da ge schleubert

Kern die Spihe von Erz mit Geton hinsant auf den Boden. Ajas erkannte nunmehr, in erhabener Seel' aufschauend, 120 Göttergewalt, daß gänzlich des Kampfs Auschläge vereitle Der hochdonnernde Zeus, und den Troern gönne den Siegeruhm; Und er entwich dem Geschoß. Zeht mächtige Flamm' in das Meerschiff

Barfen fie; und urplößlich unlöschbar lodert' umher Glut. Also ergoß um das Steuer die Flamme fich. Aber Achilleus 125 Schlug fich die Suften vor Schmerz, und redete so zu Patrofleus:

Hebe bich, edeler Selb Patroflens, reifiger Kampfer! Dennich feh'an den Schiffen der feindlichen Flamme Gewalt fcon! Daß fie nicht nehmen die Schiff', und gehemmt fen jeglicher Ausweg!

Hull' in die Waffen dich rasch; Ich gehe das Voll zu versammeln!

3.0 sigrad's ; und Patrofice umidles fim mit blendendem Grie.

Eilend fuat' er guerft um die Beine fich bergende Schienen. Blant und iden, anichtießend mit filberner Anochelbedechung, Weiter umichirmt' er die Bruft ringober mit bem ebernen Garnich.

Runfilid und ffernenbell, bes aafibischen Renners; 135 Sangte fobann um die Schulter bas Schwert voll filberner Budeln,

Eberner Aling'; und darauf ben Schild auch, greß und gediegen. Auch das gewaltige Haupt mit stattlidem Helme bedecht' er, Bon Roßhaaren umwallt; und furchterlich winfte der Helmbusch; Auch zwo machtige Lanzen, gerecht in den Handen, ergriff er. 140 Rur nicht nahm er den Speer des untadligen Peleienen, Schwer und greß und gediegen; es fonnt' ihn der Danaer keiner Schwingen, allein vermocht' ihn umberzuschwingen Achillens: Pelions ragende Esche, die Cheiron schenkte dem Bater, Pelions Gipfel enthau'n, zum Mord den Heldengeschlechtern. 145 Aber Automedon hieß er in Eil' anschirren die Rosse, Ihn den trautesten Breund nach dem Schlachtreihnbrecher Achillens.

Der ihm bewährt war vor Allen, im Kampf zu besteben den Sohnruf.

Und Automedon führt' in das Joch die hurtigen Roffe Kanthos und Balios beide, die rasch hinstogen wie Winde: 150 Diese gebar dem Zespros einst die Harppe Podarge, Beidend auf grasiger Wies' an Oseanos strömenden Wassern. Nebengespannt dann ließ er den muthigen Vedasos wandeln. Den aus Estions Stadt fiegreich einst führet' Achilleus, Der, zwar sterblich gezeugt, mit unsterblichen Roffen einher: lief. 155

Aber die Myrmidonen bewaffnete mandelnd Achilleus Rings durch alle Gezelte mit Ruftungen. Jene, wie Wölf ist, Schlingende, denen das Herz voll ist unermeßlicher Ruhnheit, Belche den mächtigen hirfch mit Geweih, den sie würgten im Bergwald,

Fressend umsteh'n, sie alle von Blut um die Baden geröthet; 160 Jeho geh'n sie geschaart, und am finsteren Sprudel des Quelles Leden sie, dunn die Jungen gestreckt, das dunkle Gewässer Obenhin, ausspeiend den blutigen Mord; und unzähmbar Troft in dem Busen ihr Herz, und gedehnt sind allen die Banche: Also der Myrmidonen erhabene Fürsten und Pfleger, 165 Wild um den edlen Genossen des äaklotschen Kenners Stürmten sie; auch in der Schaar stand kriegrischen Muthes Achilleus,

Laut anmahnend die Ross, und die schildgewappneten Männer. Fünfzig waren der Schiffe, die, hurtiges Laufs, dem Achillens Einst gen Troja gesolgt, Zeus Lieblinge; aber in jedem 170 Waren fünfzig Männer, die Ruderbänke bedeckend. Diesen ordnet' er fünf Kriegsobersten, welchen er traute. Vorzusteh'n; und er selber gebot obwaltend den Herrschern. Eine der Ordnungen sührte Menesthios, rasch in dem Panzer, Er ein Sohn Spercheios, des himmelentsprossenen Stromes: 175 Ihn gebar Polydora, des Peleus liebliche Tochter, Seiner Krast, des Spercheios, das Weib zum Gotte gelagert; Doch als Vater genannt ward Boros, der Sohn Perieres,

Welcher sie öffentlich nahm nach unendlicher Bräutigamsgabe. Drauf die andere führt' Eudoros, jener beherzte 180 Jungfraunsohn, den die Schönste zu Reigentanz Polymete, Fplas Tochter, gebar: denn der mächtige Argoswürger Liebte sie, als er im Chor der Sängerinnen sie wahrnahm Tanzend an Artemis Fest, der Göttin mit goldener Spindel: Eilend sieg er zum Söller empor, und umarmte sie heimlich, 185 Hermes, der Netter aus Noth; und den glänzenden Sohn Eudoros

Trug thr Schoof, der im Laufe fo rasch war, und in der Feldfclacht.

Aber nachdem ihn jeho die ringende Eileithpa Borgefandt an das Licht, und Helios Glanz er geschauet; Kührete jen' Echelles, der mächtige Sohn des Aktor, 190 Heim in seinen Palast, nach unendlicher Bräutigamsgabe; Kylas der Greis indessen erzog den Anaben, und psiegt' ihn Mit treuherziger Lieb', als wär's sein leibliches Söhnlein. Dann der britten gebot der streitbare Held Peisandros, Mämalos Sohn, der berühmt vor den myrmidonischen Kämpsern 195

The strebt' an Kunde des Speers, nach Achilleus Freunde Patroflos. Dann die vierte versah der graue reisige Fönix; Dann die fünste der Held Allimedon, Sohn des Laerkes. Aber nachdem sie Alle, zusamt den Gebietern, Achilleus Wohl gereiht und gestellt, jeht rief er den ernsten Befehl aus: 200

Reiner, o Mprmidonen, vergesse mir alle die Drohung, Die bei den rüftigen Schiffen ihr angedroht den Troern, Stets dieweil ich gezürnt; und wie sehr mich jeder beschuldigt: Straflicher Peleussohn, ja mit Gall' erzog bich die Mutter! Graufamer, der an den Schiffen mit Zwang die Genoffen zuruch hält! 205

Heimwarts laß und vielmehr in ruftigen Schiffen des Meeres Zieh'n, da dir doch also von bosem Zorne das Herz tobt!
Oft so redetet ihr in Versammlungen. Endlich erschien nun Zenes Gesechts Großthat, nach welcher so lang' ihr geschmachtet!
Jeht, wem das muthige Herz es gebeut, der bekämpfe die Troer!

Jenet fprach's, und erregte ben Muth und die herzen ber Manner:

Enger noch schloffen die Reih'n, nachdem sie vernommen den . König.

Wie wenn bie Maner ein Mann fest fügt aus gebrangeten Steinen,

Einem erhabenen haufe, die Macht der Winde vermeibend: Alfo fügten sich Helm' und genabelte Schild' an einander, 215 Tartsch' an Tartsche gelehnt, an helm helm, Krieger an Krieger; Und die umstatterten helme der Nickenden rührten geengt sich Mit hellschimmernden Zacken: so dicht war beisammen die Heerschaar.

Vornan gingen dem Juge die wohlgewappneten Krieger Beide, Patrollos der Held und Automedon, muthiges Her: 3ens, 220

Einzuhan'n vor der Schaar Nacheifernder. Aber Achilleus Eilte zurud in das Belt, und hob den Dedel des Kaftens, Welchen, so schon und kunftlich, die filberfüßige Chetis Ihm mitgab in das Schiff, gang voll Leibrocke gedranget,

k

Auch dickwolliger Decken, und windabwehrender Mantel. 225 Orinn auch lag ihm ein Becher, an Kunst reich: nimmer aus biesem

Satt' ein anderer Mann des funfelnden Beines getrunten, Roch er einem gesprengt der Unsterblichen, außer Kronion. Den nun bob aus dem Kaken und reinigte iener mit Schwefel Erft, und muich ibn barauf in lauteren Fluten des Baffers: 230 Bufch dann felber die Sand', und icopfete funtelndes Beines; Trat in die Mitte des Sofe, und betete, fprengte den Bein dann, Schauend gen himmel empor, und nicht unbemerkt von Kronion: Bens, bobonifder Konia, velasaifder, der du entfernt wobnit, herricher im frostigen hain Dodona's, wo dir die Seller 235 Reben vom Beift, ungewaschen die Rug', auf Erbe gelagert! Benn bu bereits vormale mich boreteit, wann ich bich anrief. Und mir Ehre verliebit, und furchtbar ichlugit die Achaier: Auf, auch nun von Neuem gewähre mir diefes Berlangen! Gelbft zwar bleib' ich allbier, im Rreis ber Schiffe bebarrend; 240 Aber den Freund entsend' ich mit baufigen Mormidonen Bin gur Schlacht. O gefell' ihm Siegerubm, Ordner ber Belt Reug!

Starte fein herz im Bufen mit Tapferfeit, daß nun auch hettor Lernen mög', ob, allein auch, den Kampf zu tragen verstehe Unser Waffengenoß, ob nur dann die unnahbaren hand' ihm 245 Buthen, wann Ich ihm zugleich eingeh' in's Getummel des Ares! Aber sobald von den Schiffen er Streit und Getofe verdränget; Unverleht mir alsdann in die rüftigen Schiffe gelang' er, Samt dem Waffengeschmeid' und den nah' anstürmenden Kreunden!

Also fiehet' er laut; ihn hörete Zeus Kronion. 250 Doch ein Anderes gab ihm der Gott, ein Andres versagt' er: Weg von den Schiffen zu drängen den Streit und das Krieges-getofe,

Gab er, allein versagte, gefund aus dem Streite zu kehren. Jeho, nachdem er gesprengt, und Zeus dem Nater gesiehet, Eilt' er zurud in das Zelt, und legt' in den Kasten den Becher, 255 Kam dann wieder, und stand vor dem Zelt; noch wünscht' er im Herzen,

Anzuschau'n der Troer und Danaer blutige Feldschlacht.
Jene, zusamt Patroflos, dem muthigen, wohlgerüstet,
Jogen einher, in die Troer mit trofiger Kraft sich zu stürzen.
Schnell wie ein Schwarm von Wespen am Heerweg, strömten
sie vorwärts, 260

Die muthwillige Anaben erbitterten nach der Gewohnheit, Immerdar sie reizend, die hart am Wege gebauet, Thörichte! denn sie bereiten ja Vielen gemeinsames Uebei; Jene, sobald einmal ein wandernder Mann im Vorbeigeh'n Absichtlos sie erregt, schnell tapferes Muthes zu Abwehr 265 Fliegen sie Alle hervor, ihr junges Geschlecht zu beschirmen: Also die Myrmidonen, von tapferem Muthe beseelet, Strömten sie vor aus den Schissen; und grau'nvoll brüllte der Schlachtrus.

Aber Patrollos gebot mit hallendem Muf den Genoffen:
Mprmiddnen, Erwählte des Peleiaden Uchilleus, 270
Sept nun Männer, o Freund', und gedenkt einstürmender Abswehr:

Dag wir Peleus Cohn verherrlichen, ihn, ber voranstrebt

Mings bas durchbohrendeCrz, und die Augen umschattete Dunket. Meftore Sohn': auf Atymnios rasch mit der spisigen Lauze Juhr Antilochos an, und durchstieß ihm die Weiche des Bauches; Und er entsaut vorwarts; da schwang mit der Lanze sich Maris 320 Nah an Antilochos her, voll Zorns um den leiblichen Bruder, Dor den Erschlagnen gestellt: doch der göttliche Held Thrasimedes Strecke den Speer, eh' jener verwundete; nicht ihn versehlt' er; Schulter sogleich und Ende des Arms aus zersprengeten Musteln Ris mit dem Erze der Speer, und den Anochen zerschmettert' er völlig:

Dumpf bin fracht' er im Fall, und bie Augen umfchattete Duntel.

Alfo bort, zween Brüdern gebändiget, gingen die Brüder Beid' in des Erebos Nacht, Sarpedons tapfre Genoffen, Lanzenkundige Sohn' Amisodaros, der die Chimara Nährte, das Ungeheuer, das viel hinraffte der Menschen. 330 Ajas, Otleus Sohn, sprang vor, und ergriff Aleobulos Lebend, indem das Gedrang' ihn hinderte; aber sofort ihm Löst' er die Araft, einhauend das mächtige Schwert in den Nacken: Ganz ward warm die Alinge vom sprihenden Blut; und die Augen Rahm der purpurne Tod in Besid, und das granse Berhängnis.

Siehe, Penelos rannt' und Lpfon zugleich an einander; Denn mit Lanzen versehlten sie beid', und warfen vergebens; Best mit dem Schwert einander bestürmten sie: Lvfon zuerfinnn Eraf den gelegelten helm an dem Roßbusch, aber am hefte Spranz ihm die Klinge zerknickt; doch unter dem Ohr in den Racken Hieb Peneleos ein, gang tauchte das Schwert, daß die haut nur hing, und feitwärts schwebte das haupt; es erschlafften die Glieder.

Aber den Afamas haschte Meriones hurtiges Laufes, Als er den Wagen bestieg, und stach ihm rechts in die Schulter; Und er entsant dem Geschirr, und Nacht umhüllte die Augen. 345 Aber Idomeneus traf in Erymas Mund mit des Erzes Stoß; und es drang aus dem Nacken die eherne Lanze durchbohrend Unter dem Hirne hervor, und zerbrach die Gebeine des Hauptes; Und ihm entstürzten die Zähn', und Blut erfüllte die Augen Beid', auch athmet' er Blut aus dem offenen Mund' und der Nase

Röchelnd empor, und des Todes umnachtende Wolfe bedeckt' ihn. Diese Danaersürsten ermordeten, jeder den seinen. Wie wenn Wölf in Lämmer sich stürzeten, oder in Ziklein, Grimmvoll, weg sie zu rauben aus weidender Heerd' im Gebirge, Welche vom Lirten versäumt sich zerstreuete ; jen', est ersehend, 355. Nah'n in Cil', und durchwürgen die muthlos bebenden Thierlein: So in die Troer nun stürzten die Danaer, nur des Entstiehens Dachten sie, und des Geschreis, und vergaßen der stürmenden Abwehr.

Ajas, der größere, strebte ben erzumschimmerten Hektor Stets mit dem Speer zu erreichen; doch Er voll Kriegeserfabrung, 360

Vom stierledernen Shilde gedeckt um die mächtigen Schultern, Nahm in Acht der Pfeile Geschwirr und das Sausen der Lanzen. Zwar bereits erkannt' er der Schlacht umwechselnden Siegeruhm; Aber auch so noch weilt' er, und rettete theure Genoffen.

Wie vom Olympos daher ein Gewolf den himmel ummanbelt, 365

Aus hellstralendem Aether, wann Zeus Sturmwetter verbreitet: So von den Schiffen zurud war Augst und Geschrei und Berfolgung.

Nicht in geordnetem Juge durchdrangen fie. Heftorn enttrug zwar Sein schnellfüßig Gespann mit den Nüstungen; aber zurück blied Eroja's Bolf, da mit Zwang die gegrabene Tiefe sie hemmte. 370 Biel' in dem Graben umher der wagenbestügelnden Rosse Ließen zerschellt an der Deichsel zurück die Geschirre der Eigner. Aber Patroslos verfolgte, mit Macht die Achaier ermunternd, Unglück drohend dem Feind', und rings mit Geschrei und Gestümmel

Füllten fie jeglichen Beg, die Zerstreucten; hoch zu ben Bolfen 375

Birbelte finsterer Staub; und es sprengten die stampfenden Rosse Langgestreckt nach der Stadt, von den Schiffen hinweg und Gezelten.

Er, wo der dichteste Schwarm hintummelte, sprengte Patroflos Nach mit tönendem Auf; und es stürzeten unter die Räder Häuptlings die Männer herab, und zerrüttelte Sessel erstrachten.

Ueber ben Graben hinweg nun fprang der unfterblichen Roffe Schnelles Gefpann, die dem Peleus die ehrenden Götter geschenket, Borwärts eilend im Sturm; denn auf heftor reizte der Muth ihn, Daß sein Speer ihn ereilte, der schnell mit den Rossen dahinstog. Wie wenn sturmischer Negen das dunkele Land ringsum deckt, 385 Am nachherbstlichen Tage, wann reißende Waster ergießet

Beus, heimsuchend im Jorn die Frevelthaten der Manner, Welche gewaltsam richtend im Wolf die Gesetze verdrehen, Und ausstoßen das Recht; forglos um die Nache der Götter: Ihnen nunmehr sind alle die flutenden Ströme gedrängt voll, 390 Biel Abhäng' auch verschwemmen die schroff aushöhlenden Wasser; Und in das purpurne Meer mit lautem Geräusch sich ergießend. Taumeln die Höh'n sie herab; und verheert sind Werte der Menschen:

Also die troischen Rosse, da laut mit Geräusch sie dahinstoh'n.
Doch wie Patrokos nunmehr abschnitt die nächsten Gesschwader, 395

Bieber gurud gu ben Schiffen verscheucht' er fie, und gu ber Stadt nicht

Ließ er die Sehnsuchtsvollen hinaufzieh'n; sondern im Mittel Dort der Schiff und des Stromes, und dort der erhabenen Mauer, Mordet' er stürmend umber, und schaffte sich viele Vergeltung. Siehe, den Pronoos warf er zuerst mit blinkender Lanze 400 Reben dem Schild' in die Blöße der Brust, und löste die Glieder; Dumpf hin tracht' er im Fall. Dann Enops Sohne, dem Thestor, Nahend mit großer Gewalt: der saß in dem zierlichen Schsch, Eingeschmiegt; denn die Augst betäudte sein Herz, und den Handen War das Gezäum entsunken: da stieß ihm jener ereilend 405 Rechts in den Backen den Speer, und ganz die Jähne durchbohrt' er:

Ueber den Rand dann zog er am Schaft ihn: gleich wie ein Rischer,

Auf vorragender Alippe gefest, den gewaltigen Meerfisch Aufwärts hebt aus den Aluten an Schnur und eherner Angela So au blinkender Lanze den Schnappenden zog er vom Seffel, 416 Schüttelt' ihn dann auf das Antlit; der Fallende hauchte ben Seift aus.

Er nun warf Ervalos, der gegen ihn lief, mit dem Steine Grad' auf die Mitte des Haupts; und ganz von einander zerbarft es

Unter dem laftenden helm, und vorwärts bin auf den Boden Taumelt'er; aber des Todes entfeelender Schauer umfloß ihn. 415 Beiter den Erymas dann, und Amfoteros, und den Epaltes, Pyres, und Chios dann, und Elepolemos, Sohn des Damaftor, Ifeus dann, und Enippos, und Argead Sohn Polymelos, Alle fie streckt' er gehäuft zur nahrungsproffenden Erde.

Jest wie Sarpedon ersah die blechlospanzeigen Freunde 420 Unter Patroflos Hand, des Menotiaden, gebändigt; Laut ermahnt' er und schalt der Lyfier göttliche Heerschaar: Schande doch, Lyfia's Wolf! wo entstieht ihr? Rüftig erscheint nun!

Denn Ich will ihm entgegen, dem Manne da; daß ich erkenne, Ber da einher so schaltet, und schon viel Bosed den Ervern 425 Stiftete; weil er vieler und tapferer Aniee gelöset!

Sprach's, und vom Bagen herab mit den Rüftungen fprang er zur Erde.

Auch Patroflos, sobald er ihn schauete, sprang aus dem Sessel. Beide den Habichten gleich, scharfflausgen, krummes Gebisses, Die auf lustigem Fels mit tönendem Schrei sich bekämpfen: 430 So mit lautem Getön nun stürzten sie gegen einander. Jene sah mit Erbarmen der Sohn des verborgenen Kronos; Und zur Here begann er, der leiblichen Schwester und Gattin:

Webe mir, wenn das Geschid Sarpedon, meinen Geliebten, Unter Patroflos Hand, des Menotiaden, mir bandigt! 435 Awiefach forschet den Rath mein sinuendes herz im Busen: Ob ich ihn lebend annoch aus der thränenbringenden Feldschlacht Stelle hinweggerafft in Lykla's fruchtbare Fluren; Oder ihn unter der Hand des Menotiaden bezwinge.

Ihm antwortete drauf die hoheitblickende Here: 440 Welch ein Wort, Kronion, du Schrecklicher, haft du geredet? Einen sterblichen Mann, der bestimmt längst war dem Verhängniß, Dentst du anist von des Tods grau'nvoller Gewalt zu erlösen? Thu's! doch nimmer gefällt es dem Nath der anderen Götter! Eines verfünd' ich dir noch, und Du bewahr' es im Herzen. 445 Wenn ihn lebend du führst in seinen Palast den Sarpedon; Dann erwäg', ob nicht ein anderer Gott auch begehre, Seinen Sohn zu entführen der schrecklichen Wasseuentscheidung. Denn noch viel umfämpsen des herrschenden Priamos Beste, Söhn' unsterblicher Götter; die trügen dir heftigen Groß nach.

Auf denn, wofern du ihn liebst, und beine Seel' ihn betranert; Siehe so laß ihn zwar im Ungestüme der Feldschlacht Sterben, besiegt von der Hand des Menötiaden Patrollos; Aber sobald ihn verlassen der Geist und der Odem des Lebens, Gieb ihn hinwegzntragen dem Lod' und dem ruhigen Schlafe, 455 Bis in des Lytiervolfes gebreitete Flur sie gelanget: 250 ihn rühmlich bestatten die Freund' und leiblichen Brüder Mit Grabhügel und Saule; denn das ist die Ehre der Lodten.

 Chrend ben thencren Sohn, den bald ihm follte Patroflos Tilgen in Troja's Lande, dem scholligen, jeen von der Heimat. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander; Jeho traf Patroflos den herrlichen Held Thraspmelos, Der ein tapfrer Genoß Sarpedons war, des Gebieters; 465 Diesem durchbohrt' er unten den Bauch, und löste die Glieder. And Sarpedon versehlt' Ihn zwar mit der blinkenden Lanze, Schwingend den anderen Stoß; doch dem Beiroß Pedasos stürmt' er

Rechts in die Schulter den Speer; und es rochelte fcwer aufathmend,

Starzete dann in den Stanb mit Gefchrei, und bas Leben ent:
fog ibm. 470

Scheu zerstoben die Zween, und es knarrte das Joch, und die Zügel Birrten sich, als in dem Staube das Nebenroß sich herumwarf. Aber der Lanzenschwinger Automedon steu'rte dem Unheil: Sein langschneibiges Schwert von der nervichten Sufte sich reißend, Raht' und zerhieb er den Strang des Getödteten, nicht unentscheidend; 475

Und nun stellten fich beid', und zogen gerad' in den Strängen.

Bieder befämpften sich jen' im vertilgenden Kampfe des Todes.

Doch Sarpedon verfehlt' auch jest mit der blinkenden Lange;

Denn links über die Schulter Patroftos ftürmt' ihm des Erzes

Schärf', und verwundete nicht. Nun schwang der eble Patroftos

480

Seinen Speer; nicht eitel entflog das Geschoß aus der Rechten; Sondern es traf, wo um's Herz des Zwerchfells Hulle sich windet; Und er fant, wie die Eiche dahinsinkt, oder die Pappel, Oder die fattliche Tanne, die hoch auf Bergen die Kunftler 21b mit geschliffenen Aerten gehau'n, zum Balten des Schiffeet: 485

Alfo lag er geftrect vor dem roffebefpanneten Bagen, .Anirfcend in Angft, mit den handen des blutigen Staubes ergreifend.

So wie den Stier ermordet ein Low', in die Heerde fich fturgend, Ihn, der feurig und ftolg vorragt schwerwandeluden Rindern; Doch dumpf unter dem Rachen des Malmenden stöhnt er den Geift and:

So dem Patroflos erlag der geschildeten Lytier Heerfürst, Muthigen Geist ausathmend, und rief dem theuren Genoffen: Glaufos, o Freund, du des Kampses Gewaltiger, jeho ges bubrt dir,

Langenschwinger zu fepn, und unerschrockener Krieger! Jeho sepn dir erwünscht Kriegeschrecknisse, wenn du beherzt bist! 495

Erft ermuntere nun der Lpfier edle Gebieter, Wandelnd um jegliche Schaar, zu vertheidigen ihren Sarpedon; Aber fodann auch felber für mich mit dem Erze gefämpfet! Denn dir werd' ich hinfort zur Schmach und daurenden Schande Schn durch alle Geschlechter in Ewigseit, wo die Achaier 500 Mir die Waffen entzieh'n, der im Kreis der Schiffe dahinsant! Auf denn, heran mit Gewalt, und ermuntere jeglichen Streiter!

Als er diefes geredet, umfchloß der endende Eod ihm Augen und Naf'. Er aber, die Ferf' auf den Bufen gestemmet, Bog and dem Leibe die Lang': es folgt' ihr die Hulle des BerAlfo entriß er die Seele zugleich, und die Schärfe des Speeres. Mormidonen nun hielten daselbst die schnaubenden Rosse, Welche zur Flucht sich empörten, der Eigener Wagen verlassend. Glaufos Seele durchdrang Wehmuth bei der Rede des Kreundes:

Und ihm stürmte das Herz, daß nicht er vermochte zu helfen. 510 Kaffend drückt' er den Arm mit der Hand; denn es qualte bie Wund' ihn

Heftig, die Teutros ihm, dem Stürmenden, schof mit demPfeile, Als er der ragenden Mauer Bertheidigung schaffte den Freunden. Laut nun fleht' er empor zum treffenden Köbos Apollon:

Herrscher, vernimm; ob vielleicht du in Lyfia's fruchtbarem Lande 515

Bift, ob in Troja vielleicht: du kannst aus jeglichem Ort ja hören den leidenden Mann, wie anjest mich Leiden umbranget! Diese Bund' hier trag' ich, die schreckliche! Ganz wird der Arm mir

Won tiefbrennenden Schmerzen gepeiniget, nicht auch zu hemmen 3ft das quellende Blut, und schwer mir starret die Schulter! 520 Nicht den Speer zu halten vermag ich noch, oder zu kämpfen, Unter die Feinde gemengt: und der tapferste Mann, Sarpedon Starb, Zeus Sohn! der nicht auch des eigenen Kindes sich annimmt!

spilf benn Du, o herrscher, die schreckliche Bunde mir heilend! Schläfere ein die Schmerzen, und stärfe mich: daß ich die Manner 525

Lotia's rufend umber aufmuntere, tapfer zu streiten; Und auch felbst um die Leiche des Abgeschiedenen fampse! Alfo fieht' er laut; ihn hörete Fobos Apollon. Plöglich ftillt' er die Schmerzen, und hemmt' in ber fchrecelichen Bunde

Sein schwarzrinnendes Blut, und haucht' ihm Muth in bie Seele. 530.

Glaufod aber erfannt' es im Geift, und freute fich herglich, Daß so schnell sein Fleben der machtige Gott ihm gewähret. Erst ermuntert' er nun der Lyfier edle Gebieter, Wandelnd um jegliche Schaar, zu vertheidigen ihren Sarpedon. Aber sodann auch die Troer durchwandelt' er machtiges Schritztes, 535

Suchend Polydamas, Panthood Sohn, und den edlen Agenor, Auch den Aeneias darauf, und den erzumschimmerten Heftor; Nahe trat er zu ihnen, und sprach die gestägelten Worte:

Helde für dich, den Freunden entfernt und dem Batergefilde, 540 Sier aushauchen den Grift; Du aber versagst die Beschirmung! Siehe, Sarpedon sant, der geschildeten Lotier Herrfürft, Welcher Lotias Heil durch Gerechtigkeit und durch Gewalt hod; Unter Patroslos Lanze bezwang ihn der eherne Ares. Eilet hinzu, ihr Geliebten, und nehmt zu Herzen die Kränfung.

Wenn ihn die Myrmidonen entwaffneten, wenn sie ben Leichnam Schändeten, über den Tod der Danaer aller erbittert, Die um die hurtigen Schiffe wir ausgetilgt mit den Lanzen; Glaufos sprach's; und die Troer umschlug schwerlastender Kummer,

Ungeftum, unerträglich; denn eine Saule der Ctadt mar 550. Somers Berte. L.

Icner, wiewohl and fremdem Gefchlecht: viel tapferes Bolles Führt' er daber, er felbit der tapferfte held in der heerschaar. Gradan drangen sie wild in die Danaer; aber voran ging hettor, von Eifer entbrannt um Carpedon. Auch die Achaier Trieb des Menotiaden Patrolios mannliches herz an. 555 Erst zu den Ajas begann er, die felbit schon glühten in Kampfinkt:

Ajas ihr, nun mufe ber Feind' Abwehr end erwunsicht fenn, So wie vordem mit Mannern ihr ichaltetet, ober noch tapfver! Seht, er liegt, der zuerst einstürmt' in der Danaer Maner, Er Sarpedon der held! D daß wir entstellten den Leichnam, 360 Daß wir die Wehr von der Schulter ihm raubeten, und der Genoffen

Manchen im Streite für ihn mit graufamem Erze bezähmten! Jener fprach's; und fie waren zur Abwehr felber entbrannt schon.

Aber da beiderseits fie die Macht der Geschwader verftärket, Troer und Lytier dort, hier Myrmidon' und Achaier; 565 Rannten fie an, um die Leiche des Abgeschied'nen zu kämpsen, Mit gran'nvollem Geschrei; und es raffelten Baffen der Ränner.

Beus mit gräßlicher Racht umzog das Getümmel des Mordes, Daß um den theueren Sohn noch gräßlicher wäre die Kriegewuth. Troja's Söhn' ist drängten die freudigen Krieger Achaia's: 570 Denn es fank nicht der Feigste der myrmidonischen Männer. Er vom Held Agakles erzeugt, der edle Speigens: Belcher mit Nacht gewaltet im wohldewohnten Budeion Chmals; aber nachdem er den trefflichen Better getödtet, Sucht' er dei Pelens Schub und der filberfüßigen Thetis: 575 Die mit Achilleus dann, dem Schlachtreihnbrecher, ihn fandten Gegen Ilios Beste, zum Kampf mit den reisigen Ervern. Der nun faste den Todten; da warf der stralende Heftor Ihm mit dem Steine das Hanpt; und ganz von einander zerbarst es

Unter dem lastenden Helm, und vormärts bin auf den Leichen nam 580

Caumelt' er; aber bes Tobes entseelender Schauer umfloß ihn. Schmerz ergriff den Patroflos, da todt fein Freund ihm dahinfant. Gradan fturmt' er durch Bordergewähl, mit der Schnelle des Habichts,

Belcher ben flüchtigen Schwarm ber Staar' und Doblen verfolget:

So in der Lyfier Schaar, Patrofleus, reifiger Kämpfer, 585 Stürmtest du ein, und der Erver; es zünnte das Herz um den Freund dir.

Sieh, er traf Sthenelaos, Ithamened Sohn, an den Nachen Mit dem gewaltigen Stein, und zerschmetterte ganz ihm die Sehnen.

Mudwarts wichen die Ersten des Kampfe, und der ftralende Settor. Beit wie die Lang' im Somunge, die langgeschaftete, bin= fliegt, 590

Wenn fie ein Mann ansfendet mit Kraft, entweder im Kampffpiel, Oder im Schlachtgefilde, vor mordandrohenden Feinden:
So weit wichen die Troer, gedrängt von den Sohnen Achaia's.
Slaufos aber zuerst, der geschildeten Letier Heerfürst,
Wandte sich um, und erschlug den großgesinnten Bathpiles, 595.
Challond trefflichen Sohn, der, ein Hand in Hellad bewohnende.

Reich an Gut und habe vor Myrmidonen hervorschien: Diesem nunmehr stieß Glautos die Lanz' in die Mitte des Busens, Gegen ihn plöhlich gewandt, als schon ihn ereilt der Verfolger; Dumpf hin tracht' er im Fall. Da ergriff Wehmuth die Achaier, 600

Als der Tapfere fant; doch die Troer frenten fich herzlich; Und fie umftanden gedrängt den Liegenden: auch den Achaiern Bar nicht fäumig der Muth, vordrangen fie grad' in die Heerschaar.

Aber Meriones traf den Laogonos unter den Troern, Den streitsertigen Sohn des Onetor, welcher ein Priester 605 Bar des idaischen Zeus, wie ein Gott im Bolke geehret: Den am Backen und Ohr durchschmettert' er, daß aus den Gliedern

Schnell der Geist ihm entfloh; und grauliches Dunkel umfingihn. Gegen Meriones schwang den ehernen Speer Aenelas; Denn er hofft' ihn zu treffen, wie unter dem Schild' er daher trat.

Jener indes vorschauend vermied den ehernen Wurfspieß, Vormarts niedergebudt; da flog der gewaltige Speer ihm Ueber das haupt in die Erde, daß hinten der Schaft an dem Sveere

Bitterte; doch bald rubte die Kraft des mordenden Erzes. Deffenergrimmt' Aeneias im muthigen Geist, und begann so: 615 Bald, o Meriones, hatte, wie fehr als Tanzer du vorragst, Dich mein Speer auf immer beruhiget, hatt' ich getroffen. Aber der Lanzenschwinger Meriones rief ihm die Antwort: Schwer wird dir's, Neueias, wie sehr als Kampser du vorragst. Aller Menschen Gewalt zu bandigen, wer auch entgegen 620 Komme zur Abwehr dir; denn ein Sterblicher wuchsest a Du anch. Wenn Ich nun dich träfe, gefaßt mit der Scharfe des Erzes; Bald ja, wiewohl so tapfer du bist, und den Handen vertrauend, Gabst du mir Ruhm, und die Scele dem Sporner der Gaul' Aidoneus!

Jenerfprach's; da ftraft'ihn Menotion tapferer Sprößling: 625 Warum, Edler im Streit, Meriones, schwaßest du alfo? Trantester, nie ja werden vor schmähenden Worten die Trocr Weichen vom Todten zurud, eh' manchen noch decet das Erbreich. Denn im Arm ist Entscheidung des Kriegs, und des Wortes im Nathe.

Drum nicht Rebe zu häufen gebührt uns, aber zu tämpfen! 630 Sprach's, und eilte voran; ihm folgte der göttliche Streiter. Jeho wie laut das Getös holzbauender Männer emporsteigt Ansdes Gebirgs Waldthal, und fern in die Nund' es gehört wird: So dort stieg ein Getön von der weitumwanderten Erde, Erzes zugleich und Leders und wohlbereiteter Stierhaut, 635 Unter dem Stoß der Schwerter und zwiefachschiedenden Lanzen. Kein auch achtsamer Mann wär' iht, der den edlen Sarpedon Kennete; so mit Geschossen, mit Blut ringsher, und mit Staube War er vom Haupte bedeckt bis hinab zu den äußersten Sohlen. Und noch stets den Erschlag'nen umschwärmten sie: gleich wie die Alieaen

Sumfen im Meiergehöf' um die mildvoll stehenden Eimer Im anmuthigen Lenz, wann Mild von den Butten herabtrieft: Also dort den Erschlag'nen umschwärmten sie. Aber Kronion Wendete nie vom Getümmel der Schlacht die fralenden Augen; Sondern schaust' auf die Streiter himab, und Wieles im Herzen 645 Dacht' er über ben Tob bes Patrolleus, tiefnachsinnend: Ob schon jest auch jenen, in schreckenvoller Entscheidung, Dort um den hohen Sarpedon die Kraft des stralenden Heftor Tilgte mit mordendem Erz, und raubte die Wehr von den Schultern:

Der ob Mehreren noch er schwer anhäufte die Mubfal. 650 Diefer Gedant' ericbien dem Zweifelnden endlich der beste: Daß der tapfre Benof des Peleiaden Achilleus Bieber ber Troer Bolf und den erzumschimmerten Seftor Radwarts brangte gur Stadt, und Dielen noch raubte bas Leben. Bettorn fandt' er zuerft fleinmuthige Kurcht in die Seele; 655 Und er sprang in den Sessel, und flüchtete, mahnend die andern Troer zu Rlucht; benn er fannte Rronions beilige Bage. Auch nicht Lufia's Belden verweileten, sondern gescheucht Aob'n Alle, nachdem fie den König geseh'n, der verwundetes Bergens Dalag unter dem Leichengewühl, denn Viel' um ihn selber 660 Santen in Blut, da den heftigen Streit anstrengte Kronion. Ben' entzogen nunmehr von Sarpedons Soulter die Ruftung. Aus bellichimmerndem Era, und binab zu den Schiffen zu tragen Sab fie den Rampfgenoffen Menotios tapferer Sprogling. Doch ju Apollon begann ber herricher im Donnergemolf Beud : 665

Föbos, geh', o Geliebter, vom dunkelen Blute zu saubern, Außer dem Ariegesgeschoß, den Sarpedon, trage darauf ihn Fern hinweg an den Strom, und spul' ihn rein im Gewässer; Auch mit Ambrosia salb', und hull' ihm ambrosisch Gewand um. Dann ihn wegzutragen vertrau dn den schnetzen Geleitern, 670

Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche fofort ibn

Stellen in's weite Gebiet des fruchtbaren Lytierlandes: Bo ihn rühmlich bestatten die Freund' und leiblichen Brüder Mit Grabhügel und Säule; denn das ist die Ehre der Todten.

Also Zeus; und dem Vater war nicht unfolgsam Apollon. 675 Eilend fuhr er vom Idagebirg' in die schreckliche Feldschlacht; Außer dem Ariegesgeschoß den Sarpedon hob er, und trug ihn Fern hinweg an den Strom, und spült ihn rein im Gewässer; Auch mit Ambrosia salbt' er, und hüll' ihm ambrosisch Gewand um.

Dann ihn wegzutragen vertraut' er den schnellen Geleitern, 680 Beiden dem Schlaf und dem Tode, den Zwillingen, welche sofort ibn

Stellten in's weite Gebiet des fruchtbaren Lyfierlandes. Aber Patrollos, die Ross und Automedon laut ermadnend, Jagte den Troern nach und Lyfiern, rennend in Unheil: Thörichter! Hätt' er das Wort des Peleiaden bewahret, 685 Traun er entranu dem bosen Geschick des dunkelen Todes. Doch stets mächtiger ist ja Zeus Rathschluß, denn der Menschen: Der auch den tapferen Mann fortscheucht, und den Sieg ihm entwendet,

Sonder Müh; dann wieder ihn felbst antreibt zum Gefechte: Er, ber jenem auch nun sein herz im Busen entstammte. 690 Welchem zogstbu zuerst, und welchem zulest das Geschmeid' ab, Als dich, Mendtios Sohn, zum Tod' ist riefen die Götter? Ihn den Adrastos zuerst, Autonoos dann, und Eckellos, Verimos, Megas Gobn, und Epistor, samt Menalippos.

Weiter den Clasos drauf, und Mulios, auch den Pplartes, 695 Rafft' er hinweg; doch die Andern, zur Flucht hin bebten fie alle.

Jest hatt' Argos Bolf die thurmende Troja erobert, Unter Patroflos Hand; so tobt' er voran mit der Lanze: Benn nicht Föbos Apollon auf festgebauctem Churme Dastand, ihm bas Verberben ersann, und beschirmte die Troer. 700

Dreimal ftieg zur Ede ber ragenden Mauer Patroflos Rühn hinan, und dreimal verdrängt' ihn mächtig Apollon, Gegen den leuchtenden Schild mit unsterblichen Sanden ihm ftogend.

Ale er das viertemal brauf aufturmete, ftart wie ein Damon; Grau'nvoll brobte daber ber treffende Kobos Apollon: 705

Weiche mir, ebeler helb Patrofleus! Nicht ja verhängt ift Dir mit dem Speer zu vermuften die Stadt hochherziger Troer; Nicht dem Achilleus einmal, der weit an Kraft dir vorangeht!

Alfo der Gott; da entwich mit eilendem Schritte Patroflos, Scheuend den furchtbaren Born des treffenden Föbos Apollon. 710 Heftor am fläischen Thor hielt noch die stampfenden Roffe; Denn er sann, ob er fämpfte, zurück in's Getümmel sie treibend, Ober dem Bolf in die Mauer sich einzuschließen gebote.

Ale er foldes erwog, da nahete Fobos Apollon, Gleich an Geftalt, wie ein Mann in blubender Starte ber

Jugend,

715

Unos, welcher ein Ohm des roffetummelnden hektor Bar, der hekabe Bruder, und Sohn des trefflichen Opmas, Belcher in Frygia wohnt' an Sangarios grünenden Ufern; Leffen Gestalt nachahmend, begann ist Köbos Avollou: Heftor, warum entziehst du dem Kampfe dich? Wenig geziemt dir's! 720

Möcht' ich, wie weit ich bir folge, fo weit an Starte vorangeh'n; Bald bann marft bu jum Grau'n hinweg aus bem Kampfe gewichen!

Aber mohlan, auf Patroflos gelenkt die ftampfenden Roffe; Db du vielleicht ihn erlegft, und Ruhm dir gewähret Apollon!

Diefes gefagt, enteilte ber Gott in ber Manner Getum: mel. 725

Und dem Arbriones rief der helmumflatterte Heftor, Daß er die Roff' in die Schlacht angeisselte. Aber Apollon Drang in die Schaaren hinein, und empört' in grauser Berwirrung

Argos Bolf; doch die Erver und Seltor fcmudt' er mit Siegerubm.

Huch Patrollos lenkt' er die Manaer, keinen ermordend; 730 Nur auf Patrollos lenkt' er die machtvoll stampfenden Rosse. Auch Patrollos dagegen entsprang vom Geschirr auf die Erde, Trug in der Linken den Speer, und fast' in die Rechte den Marmor,

Glanzendweiß, rauhzadig, ben eben die Faust ihm umspannte. Angestrengt nun warf er; und nicht flog fanmig zum Mann hin, 735

Oder verirrt, das Geschoß; den Wagenleuser des Heltor Traf er, Kebriones, ihn des Priamos muthigen Bastard, Wie er die Zügel gesaßt, an der Stirn mit dem zacligen Steine. Beide zermalmt' ihm die Branen der Fels, denn des Hamptes Gebein nicht Widerfiand, und die Augen entfloffen jur Erd' in den Staub ibm, 740

Dort vor die Füße hinab; vorwärts, wie ein Taucher von Anfeh'n, Schoß er vom prangenden Sit, und der Geist verließ die Gebeine. Rranfenden Spott nun riefst du daher, Gaultummler Patroflos:.

Bunder, wie ift er behende, der Mann! wie leicht er hinabtaucht!

Uebt' er die Runft einmal in des Meers fischreichen Gemaf: fern; 745

Biele ja fattigte wahrlich der Mann mit gefangenen Anstern, hurtig vom Bord' abspringend, wie hohl auch sturme die Brandung:

So wie jest im Gefild' er behend' aus dem Wagen hinabtaucht! Traun, auch im troischen Bolt sind unvergleichbare Taucher! Also sprach er, und rasch auf Kebriones sturgt' er, den Selden, 750

Nehnlich dem Löwen an Wuth, der ländliche Hürden verödend, Jest, ein Geschoß in der Brust, hinsinkt durch eigene Kühnheit: So auf Kebriones dort, o Patrolleus, sprangst du begierig. Heltor auch dagegen entsprang vom Geschirr auf die Erde. Beid' um Kebriones lämpsten, wie zween blutgierige Löwen, 755 Die auf den Höh'n des Gebirgs um eine getödtete Hindin, Beide von Hunger gequält, hochtrohendes Muthe sich bekämpsen: So um Kebriones dort die zween schlachtkundigen Männer, Er Patrollos, Mendtios Sohn, und der stralende Heltor, Strebend, mit grausamem Erze den Leib zu verwunden einander.

Heltor, nachdem er das Haupt aurührete, ließ es durchaus nicht;

Zenseits hielt Patroflos am Fuß ihn; und auch die andern Troer umber und Achaier vermischten den Kampf der Entscheidung.

Wie wenn ber Oft und ber Gud fich jugleich anftrengen im. Bettftreit,

An des Gebirgs Abhange den tiefen Bald zu erfcuttern, 765 Buch' und erhabene Efch' und zahumwach ne Kornelle; Daß sie wild an einander die ragenden Aeste zerschlagen Mit graunvollem Getod', und der Sturz der zerbroch'nen umhertracht:

Alfo stürmten die Erver und Danaer gegen einander, Mordend, nicht hier noch bort der verderblichen Flucht sich erinnernd. 770

Biel erzblinkende Speer' um Rebriones starrten geheftet, Auch gesiederte Pfeile, geschnellt von der Senne des Hornes; Und viel mächtige Stein' erschütterten frachende Schilde Kämpfender Männer umber; er lag im Gewirbel des Staubes, Groß, auf großem Bezirk, der Wagenkunde vergessend. 775

Beil nun helios noch an dem Mittagshimmel einherging; hafteten jegliches heeres Geschoff, und es sanken die Bolker. Aber sobald die Sonne zum Stierabspannen sich neigte; Jeht ward gegen das Schickal die Obergewalt den Achaiern: Denn sie entrissen den held Rebriones aus den Geschossen, 780 und aus der Troer Geschrei, und ranbten die Behr von den Schultern.

Aber Patrollos fturste mit feindlicher Buth in die Eroer. Dreimal fturst' er hinein, dem fturmenden Ares vergleichtar, Mit grau'nvollem Geton; dreimal neun Ranner eriching er.

۱

Alis erdas viertemal brauf austürmte, stark wie ein Damon; 785 Jest war dir, Patroflos, genaht das Ende des Lebens. Denn dir begegnete Föbos im Ungestüme der Feldschlacht Fürchterlich. Doch nicht merkt' er den Nahenden durch das Getümmel;

Denn in finsterer Nacht Umnebelung fam er gewandelt. Hinten gestellt schlug Rücken zugleich und mächtige Schultern 790 Er mit der Fläche der Hand; da schwindelten jenem die Augen. Auch vom Haupte den Helm entschlug ihm Föbos Apollon; Der nun rollte dahin, und erklang von den Husen der Rosse hell, der gelegelte Helm; und besudelt war ihm der Haarbusch Ganz in Blut und Staube. Zuvor war nimmer es denkbar, 795 Daß der umstatterte Helm besudelt würd' in dem Staube; Sondern dem göttlichen Manne das Haupt und die Stirne voll Anmuth

Dect' er, dem Peleionen: allein Zeus gab ihn dem heftor Jest auf dem haupte zu tragen; doch nah' ihm war das Verderben.

Auch in den Händen gerbrach ihm die weithinschattende Lanze, 800 Schwer und groß und gediegen, die eherne; und von den Schultern

Sant der Schild mit dem Riemen, der langandreichende, nieder. Auch den Harnisch lodt' ihm der herrschende Fobod Apollon. Gran'n nun taubte fein Herz, und starr an den blübenden Gliedern,

Stand er erstaunt. Doch von hinten die spifgige Lang' in ben Ruden 805

Bobrete zwifchen die Schultern genaht ein barbanifcher Krieger,

Vanthood Sohn, Euforbos, der vor den Genoffen der Jugend Prangt' an Lanz', an reifiger Kunft, und an hurtigen Schenkeln: Denn schon zwanzig vordem der Kämpfenden stürzt' er vom Wagen,

Als er zuerst im Geschirre daherflog, lernend die Feldschlacht. 810 Dieser warf dir zuerst ein Geschoß, Gaultummler Patroflos; Doch bezwang er dich nicht: dann eilt' er zurud in die Heerschaar, Als er gerafft aus der Wunde den eschenen Sveer, und bestand nicht Bor Patroflos, entblößt wie er war, in der ernsten Entscheidung. Jener, vom Schlagdes Gottes gebändiget, und von der Lanze, 815 Masch in der Freunde Gedrang' entzog er sich, meidend das Schicks.

Heftor, sobald er fabe den hochgesinnten Patrollos Bieder dem Kaupf fich entzieh'n, vom spisigen Erze verwundet, Rabe kam er gerannt durch die Ordnungen, stieß ihm den Speer dann

Tief in die Beiche des Bauchs, daß hinten das Erz ihm hervorbrang: 820

Dumpf hin tracht' er im Fall, und erfüllte mit Gram die Achaier. Wie dem gewaltigen Eber der Low' obsieget im Angriff, Bann sie am Saupt des Gebirgs hochtrogendes Muthe sich bekänpfen

Nabe dem winzigen Born; denn fie fehnen fich beibe zu trinken; Aber der schnaubende fturzt, der Gewalt des Lowen geban:
bigt: 825

Alfo bezwang den Bürger, Menotios tapferen Sprößling, heftor, Priamos Sohn, und entriß mit dem Speer ihm das Leben, Laut froblodend nunmehr, die geflügelten Borte begann er: Sa! Patroflos, bu dachteft in Schutt ja gu werfen die Stadt uns.

Auch die troischen Beiber, beraubt der heiligen Freiheit, 830Beg in Schiffen zu führen zum lieben Lande der Väter!
Thörichter! jenen zum Schuß sind Heftors hurtige Rosse
Angestrengt zu durchjagen die Feldschlacht; selber auch streb' ich
Unter den troischen Helden voran mit der Lanz', und entferne
Ihnen der Knechtschaft Lag! Dich hier nun fressen die Geier! 835
Elender! nichts hat, start wie er ist, dir geholfen Achilleus,
Belcher gewiß dort bleibend dir gehenden Mancherlei austung:
Rehre mir ja nicht eher, Patrolleus, reisiger Kämpfer,
Iu den gebogenen Schiffen, bevor des mordenden Heltor
Blutiges Panzergestecht ringsher um die Brust du zerrissen! 840
Also sprach er vielleicht, und bewog das thörichte Herz dir!

Schwaches Lauts antwortetest du, Gaultummler Patroflos: Run denn Heftor, nach Lust frohlode du! Dir ja gewährte Siegeruhm Zeus der Kronid' und Apollon, die mich dewältigt, Sonder Mub'; denn sie selber entzogen die Wehr von den Schultern.

Solche wie du, wenn mir auch zwanzige waren begegnet, Alle fie lagen gestreckt, von meiner Lanze gebandigt! Mich hat boses Geschiet, und der Letorde getödtet, Und von den Menschen Eusorbos; du dritter nur raubst mir bie Rustung.

Eines verfünd' ich dir noch, und Du bewahr' es im Herzen. 850 Selbst nicht wirst du noch lang' einhergeh'n, sondern bereits dir Nahe steht zur Seite der Lod und das grause Verhängniß, Daß vor Achilleus du sint'st, dem untabligen Neatiden.

Als er foldes geredet, umschloß der endende Tod ihn; Aber die Seel' aus den Gliedern entstog in die Tiefe des Ars, 855. Alagend ihr Jammergeschick, getrennt von Jugend und Manufraft. Auch dem Gestorbenen noch rief jebt der fralende Heltor:

Was weiffageft du mir, Patroflos, graufes Berberben? Wer doch weiß, ob Achilleus der Sohn der lodigen Thetis, Nicht von meiner Lanze durchbohrt fein Leben verhauche? 860

Alfo rufte der Held, und den ehernen Speer aus der Bunde Bog er, die Fers' anstemmend, und rücklings schwang er vom Speer ihn.

Schnell mit dem Speere fodann zu Automedon fam er gewandelt, Ihm dem edlen Genoffen des aafidischen Renners, Sehnsuchtsvoll ihn zu treffen; jedoch die unsterblichen Rosse 865 Retteten ihn, die dem Peleus die ehrenden Gotter geschenket.

## Siebzehnter Gesang.

In balt. Streit um Patrofios. Euforbos von Menelaos erlegt. Heltor, von Automedon fich wendend, raubt dem Patrofios die Ruflung, che Ajas, Telamons Sobn, ibn verschendt. Drauf in Adilleus Ruflung verflärkt er den Angriff auf den Leichnam, dem medrere Achaier zu Huste eilen. Hartnädiger Kampf bei wechselndem Stüdt. Die trauernden Roffe de Achilleus, die Reus aeflärkt, lenkt Automedon in die Schlacht, den Genoffen Alfimedon ausnehmend, wo hettor und Aleneias umsonft ibn angreisen. Um Patrofios wankender Sieg. Menelaos sender den Antiochos mit der Radricht zu Achilleus. Er selbst und Meriones tragen den Leichnam, indes beide Ajas abwehren.

Micht unbemerkt dem Atreiden, dem frieg'rifden Seld Menelaos, Bar's, wie Patroklos den Troern erlag in der grimmigen Feldfolacht.

Naich durch das Vordergemühl, mit stralendem Erze gewappnet, Kam und umwandelt' er ihn, wie ihr Kalb die blösende Stärke, Die ihr erstes gebar, noch neu den Sorgen der Mutter: 5 Also umging den Patroflos der braunliche Held Menelaos. Vor ihn streckt' er die Lanz', und den Schild von geründeter Wölbung,

Ihn zu erschlagen bereit, wer nur annahete jenem. Auch nicht Panthoos Sohn, der speerberühmte, war achtlos Um den gefall'nen Patroklos, den herrlichen; sondern genaht ibm

Stand er, und rief, anredend den ftreitbaren Geld Menelaod:

Atreus Sohn, Menelaos, du Göttlicher, Wöllergebieter, Beiche zurud vom Todten, und laß mir die blutige Rüftung! Reiner zuvor ja der Troer und rühmlichen Bundesgenoffen hat den Patrollos verleht mit Geschoß in der erusten Entscheidung:

Drum laß Mich Siegsebre verberrlichen unter ben Troern, Ch' ich dich treff, und binmeg bein fußes Leben bir raube! Unmuthevoll nun begann ber braunliche Seld Menelaos: Vater Zeus, nicht ziemt es, so trobiae Worte zu rufen! Nie boch trost ein Pardel fo fürchterlich, nie auch ein Lowe, 20 Roch der Eber des Baldes, der grimmige, welchem vor allen Großer Born im Bufen mit brobenber Starte baberichnaubt, Als fich Panthoos Gobne, die Lanzenschwinger erheben! Doch nicht batte fürmahr ber reifige Seld Sprerenor Seiner Ingend Genuf, da derSchmähende wider mich auftrat! 25 Diefer lafterte mich den verworfenften Krieger Achaia's; Aber ich mein', er tebrte mir nicht mit eigenen Rußen Seim, ber liebenden Gattin gur Freud', und den würdigen Eltern. So traun werd' ich auch dir auflosen die Kraft, wo du näber Begen mich tommft! Boblan benn, ich rathe bir, weiche mir 30 eilia

Unter die Menge zurud, und scheue dich, mir zu begegnen; Eh' dich ein Uebel ereilt! Was gescheh'n ist, kennet der Thor auch! Also der Held; doch Er unbewegt antwortete also: Nun fürwahr, Menelaos, du Göttlicher, sollst du mir bußen, Daß du den Bruder erschlugst, und rühmend der That dich erhebest,

Daß du zur Wittwegemacht fein Beib in der brautlichen Kammer,

Und unnennbaren Gram den jammernben Aeltern bereitet! Ach den Elenden murd' ich des Grams Erleichterung schaffen, Benn ich zurud bein Haupt und die blutigen Ruftungen truge, Und in Panthoos Hande sie reicht' und der gottlichen Frontis;

Doch nicht langer annoch fep unversucht und die Arbeit, Und nicht leer der Entscheidung, der Tapferfeit und des Entsehend! Alfo sprach er, und rannt' auf den Schild von geründeter Wölbung;

Doch nicht brach er das Erz; benn rudwarts bog fich bie Spipe Auf dem gediegenen Schild. Run ethob auch jener die Lanze, 45 Atrens Sohn Menelaos, und betete lant zu Aronion; Ihm, wie zurud er zucke, gerad' in die Burzel des Schlundes Stieß er, und drängete nach, der nervichten Rechten vertrauend; Daß von hinten die Spiß' aus dem zarten Genick ihm hervorbrang:

Dumpf hin fracht' er im Fall, und es raffelten um ihn bie Baffen. 50

Blutig trof ihm das Saar, wie der Suldgöttinnen Gefraufel, Schöngelodt, und zierlich mit Gold und Silber durchringelt. Gleich dem ftattlichen Sprößling des Delbaums, welchen ein Landmann

Nahrt am einsamen Ort, wo genug vorquillt bes Gewaffere; Lieblich fproft er empor, und fanft bewegt ihn bie Ruhlung 55 Aller Wind' umber, und schimmernde Bluthe bedect ihn; Aber ein Sturm, der fich ploglich erhebt mit gewaltigen Wirbeln, Reift aus der Grube ben Stamm, und streckt ihn lang auf die

Alfo ichlug den Euforbos, den panthordischen Kampfer, Atreus Sohn Menelaos, und raubt'ihm die prangende Ruftung. 60 Jest wie ein Low', im Gebirge genahrt, voll tropender Ruhnheit, Hafcht aus weidender Heerde die Ruh, die am schönften hervorfchien;

Ihr den Naden zerknirscht er, mit mächtigen Zähnen fie fassend, Erst, dann schlürft er das Blut und die Eingeweide hinunter, Und zersteischt; rings stehen die Hund' und die Männer des Girten,

Haufig und viel ausschreiend von fernher, aber auch keiner Bagt ihm entgegen zu geh'n; so faßte sie bleiches Entsehen: Also wagt' auch Keinem das muthige Herz in dem Busen, Dort ihm entgegen zu geh'n, dem rühmlichen Held Menelaos. Leicht enttrüg er nunmehr Euforbos prangende Rüftung, 70 Atreus Sohn, wenn nicht ihn neidete Föbos Apollon, Der ihm den Heftor erregt', in der Kraft des stürmenden Arcs: Denn er erschien wie Mentes an Buchs, der Kisonengebieter; Und er begann zu jenem, und sprach die gestügelten Worte:

Heftor, du rennst nun also einher, Unerreichbares suchend, 75 Nach des Peleiden Gespann, des seurigen! Schwer sind die Rosse. Jedem sterblichen Manne zu bändigen, oder zu lenken, Außer Achilleus selbst, den gebar die unsterbliche Mutter. Aber indeß hat Atreus erhabener Sohn Menelaos, Als er Patroslos umging, dir den tapfersten Troer ermordet, 80 Panthood Sohn, Eufordos, den stürmischen Muth ihm bezähmend.

Diefes gefagt, enteilte ber Gott in ber Manner Getummel. Spettors finfteres Berg umfing unermegliche Webmuth.

Ringsum fcaut' er fodann durch bie Ordnungen; ploblich et-

Ihn, ber die prangende Wehr sich erbeutete, ihn auf der Erde 85 Ausgestreckt, dem das Blut aus offener Wund' hervorrann. Rasch durch das Vordergewühl mit stralendem Erze gewappnet Eilt' er, und schrie lautauf, wie die lodernde Glut des Hefastos, Ungestüm. Wohl hörte den schmetternden Rus der Atreide; Unmuthevoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele: 90

Wehe mir! wenn ich anjeht verlasse die prangende Rüstung, Samt Patrollos, ber hier, mein Chrenretter, dahinsank; Eisern wird mir jeder der Danaer, welcher mich anschaut! Benn ich aber allein mit Heltor kämpf und den Troern, Meidend die Schmach; dann, sorg' ich, umringen mich Cinzelen Viele:

Alle ja führt die Eroer daher der gewaltige heltor. Aber warum doch bewegte das herz mir folche Gedanken? Baget es, trop dem Damon, ein Mann, mit dem helden zu kämpfen,

Den ein himmlischer ehrt: bald rollt auf bas haupt ihm ein Unheil.

Darum eif're mir keiner ber Danaer, welcher mich siehet 100 Beichen vor Hektors Macht; benn er kampft in göttlicher Obbut. Benn ich indeß nur Ajas, den Aufer im Streit, wo vernähme; Beibe wir kehreten bann, des freudigen Kampfes gedenkend, Selbst dem Damon zum Trop, ob entzieh'n wir möchten den Leichnam

Für den Peleiben Achilleus; denn Befferung mar' es dem Un: Pluc. 105

Als er foldes erwog in bes herzens Geift und Empfindung: Nabten bereite die Erver in Schlachtreib'n, folgend dem Seftor. Jebo wich Meneland hinweg, und verließ den Erichlag'nen. Rudwärts baufig gewandt: wie ein bartiger Lowe bes Bergwalds, Belden Sund' und Manner binmeg vom Gebege verfdenden 110 Rings mit Deer und Gefdrei : fein mutbiges herr in dem Bufen Schaubert ibm, und unwillig vom ländlichen Sof' entweicht er: Alfo ging von Batroflos der braunliche Belb Menelaos: Stand dann wieder gewandt, ba der Seinigen Schaar er erreichet. Rings nach Ajas schauend, dem mächtigen Telamoniben. 115 Diefen erfannt' er fofort lintsbin im Gemenge ber Relbidlacht, Bo er mit Muth aufregte die Freund', und ermahnte zu fampfen ; Denn unermefliche Schreden erregete Kobos Apollon. Eilend lief er dabin, und bald ibm genabet begann er: Mias, ber, o Geliebter! jum Rampf um den tobten Da-

troflos 120

Cilen wir: ob ja die Leiche zu Veleus Sobne wir bringen.

Eilen wir; ob ja die Leiche zu Peleus Sohne wir bringen, Nacht wie er ist; benn die Wassen entzog der gewaltige Hetter. Also der Held, und erregte das Herz dem seurigen Ajas. Schnell durch die Vordersten ging er mit Atrens Sohn Menelaos. Hettor, nachdem er Patrollos beraubt der prangenden Rüstung, 125 Zog ihn, das Haupt von der Schulter zu han'n mit schneibendem Erze,

Und den geschleiften Rumpf vor bie troischen Sunde ju werfen. Ajas nahete jest, und trug den thurmenden Schild vor. Schnell dann flüchtete Heltor jurud in die Schaar der Genoffen,

Sprang in ben Seffel empor, und gab die prangenbeRuftung 130

Freunden zu tragen zur Stadt, daß fie Denkmal mare bes Ruhms ihm.

Ajas mit breitem Schild ben Menötiaden bebedend, Stand vor ihm, wie ein Löwe vor seine Jungen sich darstellt; Baterlich führt er die Schwachen einher, da begegnen ihm plößlich Jagende Männer im Forst; und er zürnt, wuthfunkelndes Blides, 135

Bieht die gerunzelten Brauen herab, und deckt sich die Augen: Also erschien dort Ajas, den Held Patrollos umwandelnd. Atreus Sohn auch drüben, der streitbare Held Menelaos, Stellte sich dar, sein Herz von unendlichem Grame belastet.

Glautos nun, des hippolochos Sohn, der Lotier heerfürft, 140 Schauete finster auf hektor, und straft' ihn mit heftiger Rede: hektor, an Schönheit ein held, der Tapferkeit mangelt dir Vieles!

Eraun umsonst hebt hoch bich der Ruf, dich zagenden Flüchtling! Sinn' ist nach, wie du selber die Burg und die Beste vertheidigst, Du allein mit dem Bolt, das in Ilios heimisch emporwuchs! 145 Denn der Lytier keiner bekämpst die Danaer künstig, Euere Stadt zu beschirmen; dieweil ja nimmer ein Dank war, Mastlos fortzukämpsen den Kamps mit seindlichen Männern! Welchen geringeren Mann vertheidigst du wohl in der Heerschaar, Sträslicher, da du Sarpedon, der Gastfreund dir und Genoß war,

Ließest dem Danaervolle zu Raub und Beute gestrecket? -Der so oft dir Nugen geschafft, wie der Stadt so dir felber, Beil er gelebt? Doch jest ihm die Hund' auch zu schenchen ver= zagst du! Drum, wo einer mir noch der lyfischen Männer gehorchet, Kehren wir heim, und für Eroja erschein' ist grauses Berderben! 155

Denn wenn Muth noch die Eroer befeelt', und entschloffene Rubnbeit,

Unverzagt, wie Manner sie träftiget, die für die Heimat Gegen seindliche Manner des Kriegs Arbeiten erdulden; Burden wir bald Patroflos in Ilios Mauern hineinzieh'n. Und wenn dieser nur erst in des herrschenden Priamos Beste

Kame, der todt hinsant, und wir ihn entzögen dem Angriff; Bürden ja bald die Argeier Sarpedons prangende Rüstung Lösen, auch führeten wir ihn selbst in Ilios Beste. Denn es sant der Genoß des Gewaltigen, welcher voranstrebt Allen in Argos Bolt, dem stürmen zum Kampf die Genossen. 165 Doch Du wagetest nicht, vor dem heldenmüthigen Ajas Kest mit geheftetem Blicke zu stehen in der Feinde Getümmel, Noch gradan zu tämpsen; denn weit an Capserseit ragt er!

Finster schaut' und begann der helmumflatterte hettor: Glautos, wie hast du, ein folder, so übermuthig gerebet? 170 Bahrlich, mein Freund, ich glaubte, du warft verständig vor Andern,

Belche burch Lytia rings hochschollige Aeder bewohnen. Jeho tabl' ich dir ganzlich ben Einfall, welchen du vorbringst; Der du sagt, nicht steh' ich dem übergewaltigen Ajas. Niemals gab Mir Granen die Schlacht und das Stampfen der Rosse!

Doch ftete mächtiger ift ja Zeus des Donnerers Rathfoluf:

Der and den tapferen Mann fortidendt, und den Sieg ibm entwendet.

Sonder Mub'; dann wieder ibn felbft antreibt jum Gefecte. Aber moblan, tritt naber, mein Kreund, und ichaue mein Thunan: Ob ich den gangen Tag so verzagt sev, wie du geredet: 180 Db auch der Danger manchen, wie eifriges Muthe er baberfrebt. Hemmen ich werde vom Rampf um den bingefunk'nen Batroflod! Diefes gefagt, ermabnt' er mit ballendem Anfe die Erper: Troer, und Lutier ibr, und Dardaner, Kampfer der Nabe.

Gepd nun Manner, o Freund', und gebenft einstürmender Ab: mebr: 185

Bis ich mir felbft anlege bes tabellofen Achilleus Schönes Gerath, das Vatroflos vertilgeter Rraft ich geraubet.

Also rief, und enteilte, der belmumflatterte Bektor, And ber erbitterten Schlacht, und erreicht' im Lauf die Benoffen Bald, nicht ferne davon, mit burtigen Fußen verfolgend, Belde zur Stadt bintrugen die berrliche Bebr bes Adilleus. -Jebo entfernt vom Jammer ber Keldichlacht, tauscht' er bie Baffen :

Sab bann feine zu tragen in Ilios beilige Befte Troja's friegrischen Göbnen, und sog bie unsterbliche Bebr an, Sein bes Veleiden Achilleus, die göttliche Uranionen 195 Deleus dem Vater geschenkt; der reichte sie wieder dem Sohne, Altend: boch nicht alt wurde der Gobn in den Waffen des Baters. Als fo entfernt ibn ichaute ber herricher im DonnergewöllBens. Bie er Achilleus Baffen, des Göttergleichen, fich angog; Ernft bewegt' er das Saupt, und fprach in ber Tiefe bes Ber-

zens:

200

Ach du Armer, auch nichts vom Tode noch ahnet das herz dir, Der schon nahe dir geht! Du zeuchst die unsterbliche Wehr an, Sein des erhabenen Mannes, vor dem auch Andere zittern! Ihm den Seuossen erschlugst du, so sanstzefinnt und so tapfer; Auch die Wehr, nicht der Ordnung gemäß, von haupt ihm und Schultern 205

Naubtest du! Doch will jeso ich dir Siegsehre verleihen, Deß zum Bergelt, weil nicht dir Kehrenden aus dem Gesechte Grüßend Andromache löst' die gepriesene Wehr des Achilleus! Also sprach, und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion. Hektors Leib umschlossen die Rüstungen; und es durchdrang ihn 210

Ares friegrischer Geist, und innerlich strozten die Glieder Ihm voll Araft und Gewalt. Zu den rühmlichen Bundesgenossen Ging er mit lautem Geschrei; und Allen erschien er wie ähnlich, In der umstralenden Wehr des erhabenen Peleionen. Jeho ermahnt' er jeden, die Schaar durchgehend, mit Zurus: 215 Westhles dort, und Glautos, Thersilochos auch, und Medon, Auch Deisenor, Hippothoos auch, und Asteropäos, Chromios auch, und Fortps, und Ennomos, kundig der Bögel; Alle sie mahnt' er zum Ramps, und sprach die gestügelten Worte:

Hört, unzählbureStämm' umwohnender Bundesgenoffen! 220 Richt weil Menge des Bolfs ich verlangete oder entbehrte, Hab' ich rings euch daher aus eueren Städten versammelt; Nein daß Troja's Weiber und noch unmundige Kinder Freudiges Muths ihr schirmtet vor Argos triegrischen Bölfern. Deffen beforgt, erschöpf' ich mit Ariegessteuer und Zehrung 225 Unser Bolf, euch Allen den Muth zu erhöhen verlangend.

Drum nun grade hinein euch gewandt, und entweder gestorben, Ober heil euch erkämpft! denn das ist der Bandel des Krieges! Ber jedoch den Patrollos, auch nur den erschlagenen, gleichwohl her zu den reisigen Troern mir zieht, und den Ajas zurudbrängt; 230

Dem ertheil' ich die Halfte ber Beut', und die Halfte behalt' ich 'Selbst mir: bann wird Ruhm ihn verherrlichen, groß wie der meine.

Hetter fprach's; und gerad' in die Danaer drangen fie macht-

Alle die Lanzen erhöht, und getroft im Herzen von Hoffnung, Begzuzieh'n den Todten dem Telamonier Ajas: 235 Thörichte! Bielen umher auf dem Leichnam raubt' er das Leben. Jebo redete Ajas zum Rufer im Streit Menelaos:

Trantester, o Menelaos, du Göttlicher! nimmer, erwart' ich, Freuen wir noch und beibe ber Heimkehr aus dem Gesechte! Richt so sehr nun sorg' ich um unseren todten Patrollos, 240 Der wohl sättigen muß der Troer Hund' und Gevögel; Als um mein eigenes Haupt ich beforgt bin, was es betreffe, Und um deins! da des Krieges Gewölf rings Alles umduntelt, Hektor, und uns mit Schrecken daherdroht grauses Verderben! Auf denn, und ruse die Helden der Danaer, ob man es höre! 245

Sprach's; und willig gehorchte der Rufer im Streit Menelaod: Laut durchbringend erscholl sein Ruf in das heer der Achaier:

Freunde, des Bolts von Argos erhabene Fürsten und Pfleger, Die ihr um Atreus Sohn' Agamemnon und Menelaos Erinkt vom Beine des Bolks, und Gebot austheilet, ein jeder 250 Eigenem Bolk, von Zeus mit Ruhm und Ehre gefegnet! Doch mir ift's unmöglich herauszuspahen die Führer, Jeden im Heer; zu heftig entbrannt ist die Flamme des Arieges! Komme denn jeder von felbst, und fühle die Schmach in der Seele,

Daß Patrollos liege ben troifden hunden ein Labfal! 255 Jener fprach's; wohl hört' ihn der schnelle Sohn des Ollens. Dieser zuerst tam näher, im Lauf durch die Waffenentscheidung; Dann Idomeneus selbst, und Idomeneus Kriegesgenoß auch, held Meriones, gleich dem mannermordenden Ares.
Doch der Anderen Namen, wer könnt' im Geiste sie nennen, 260 Aller, die dort im Gefolg' aufregten die Schlacht der Achaier?
Bor nun drangen die Troer mit heerstraft, folgend dem hettor.
Laut, wie wenn vor der Mündung des himmelentsproffenen

Anbraust großes Gewog' an ben Ausfluß; rings um bie Bor-

hallt das Geklipp auftosend, es sprizt aus der Tiefe der Salge fcaum: 265

Also der Troer Geton, da sie wandelten. Doch die Achaier Standen sest um Menotios Sohn, einmüthiges Herzens; Und erzstarrende Schild' umzäunten sie. Ihnen umher nun Ueber die leuchtenden Helme verbreitete nächtliches Dunkel Zeus: nie hatt' er zuvor Mendtios Sohn ja gehasset, 270 Beil er lebt', ein Genoß des äaklissschen Renners; Auch ein Gräuel ihm war's, daß troischen Hunden zum Raube Lägederheld: drumihmzur Bertheidigung regt' erdie Freund'aus.

Eroja's Sohn' ift drangten die freudigen Krieger Achaia's, Dafffie verließen die Leich', und entzitterten leinen indeh auch 275 Raffteder muthigen Troer Geschof, wie sie strebten in Kampfgier. Aber sie zogen den Todten; doch wenige Frist nur entsernt ihm Gollten die Danaer seyn: denn sogleich hatt' Alle gewendet Ajas, der hoch an Gestalt, und hoch an Thaten hervorschien Rings im Danaervolt, nach dem tadellosen Achilleus. 280 Gradan stürmt' er durch Vordergewühl, wie ein troßender Eber Einbricht, der im Gebirg Jagdhund' und rüstige Jäger Leicht aus einander zerstreut, ringsher durch die Thale sich drehend:

Also Telamond ebled Geschlecht, der stralende Ajad, Leicht, in die Meng' eindringend, zerstreuet' er Schaaren der Troer, 285

Die rings dort den Patroflos umwandelten, gieriges Herzens, Ihn zur eigenen Beste zu zieh'n, und Ruhm zu gewinnen.

Siehe, hippothoos nun, der Sohn des pelasgischen Lethos, 30g am Fuß ihn hinweg durch schredliches Wassengetummel; Denn er umband mit dem Niemen die Sehnen ihm unten am Anochel, 290

Heftorn und ben Ervern gefällig zu fepn; boch fofort ihm Nahte das Weh, dem ihn keiner entriß der strebenden Freunde. Denn ber Telamonide, dahergestürmt durch den Aufruhr, Schlug ihm nahe den Speerdurch des Helms erzwangige Auppel; Und es zerbarst der umflatterte Helm um die Schärfe des Speers, 295

Durch von ber machtigen Lange gehau'n und ber nervichten Rechte; Siehe, ba fprang bas Behirn an ber Rohre bes Speers aus ber Bunbe

Blutig hervor, schnell lösten die Kräfte sich; und aus den Händen

Ließ er Patroflos Fuß, des hochgesinnten, jur Erd' hin Sinfen: zunächst ihm fant er auch felbst vorwarts auf den Leichnam, 300

Beit entfernt von Larissa, der scholligen; aber den Aeltern Lohnet' er nicht die Pflege; denn kurz nur blühte das Leben Ihm, da vor Ajas Speer, des muthigen Helden, er hinsauk. Helter zielt' auf Ajas, und warf die blinkende Lanze. Iwar er selbst vorschauend vermied den ehernen Burfspieß, 305 Raum; doch Schedios traf er, des muthigen Isitos Sprößling, Ihn des fokalischen Bolkes Gewaltigsten, der in der ruchtbarn Panopeus Häuser bewohnte, mit Macht viel Männer beherreschend:

Mitten am Schluffelbein erzielt' er ihn, daß ihm hindurch ganz Stürmend die eherne Spiß' an der unteren Schulter hervordrana; 310

Dumpf hin tracht' er im Fall, und es raffelten um ihn bie Quaffen.

Ajas, dem Fortps genaht, dem feurigen Sohne des Fanops, Der um Hippothoos tampfte, durchstieß ihm den wölbenden Panzer,

Mitten am Bauch, daß schmetternd in's Eingeweid' ihm die Spihe Taucht'; und er fant in den Staub, mit der hand den Boden ergreifend. 315

Rudwarts wichen bie Erften bes Rampfs, und ber ftralende Seftor.

Aber die Danaer schrien lautauf, und entzogen den Fortps Samt des hippothoos Leich', und lösten die Wehr von den Schultern. Bald nun waren die Troer vor Argos friegrischen Sohnen Ilios zugestoh'n, durch Ohnmacht alle gebandigt; 320 Und Ruhm hatten gewonnen die Danacr, gegen das Schickfal Beus, durch eigene Kraft und Gewalt. Doch felber Apollon Trieb den Aeneias zum Kampf, dem Perifas ahnlich erscheinend, Epptos Sohn, der ihm bei dem grauenden Vater als Herold Graugeworden im Dienst, liebreich und verständiges Herzens: 325 Dessen Gestalt nachahmend, begann der Herrscher Apollon:

O wie schüft ihr, Aeneias, auch trop den Unsterblichen Rettung Ilios thurmender Burg? wie ich andere Manner gesehen, Eigener Kraft und Gewalt und mannlichem Muthe vertrauend, Und zahllosem Gesolge der furchtverachtenden Völker! 330 Uns ja hier gönnt Zeus weit günstiger, als den Achaiern, Siegsruhm; doch ihr selber entbebt schen, ohne zu kampsen! Sprach's; und Aeneias erkannte des treffenden Föbos Apollon Angesicht, da rief er zu helter mächtig den Ausrus:

Heftor, und ihr, der Troer Gewaltige, und der Genoffen, 335 Schande fürwahr nun war' es, vor Argos friegrischen Sohnen Ilios zuzustieh'n, durch Ohnmacht alle gebändigt!
Aber es sagt auch zugleich ein Unsterblicher, neben mir stehend, Zeus, der Ordner der Welt, sev und Mithelfer des Kampfes!
Drum in die Danaer dringt gradein! nicht muffen sie ruhig 340 Dort den Schiffen sich nah'n mit dem Leichnam ihres Patrofloo!
Eprach's; und weit vorspringend den Vordersten, stand er zum Kampfe.

Sie nun mandten die Stirn', und begegneten fühn den Achaiern. Aber Aeneias durchstach den Leiofritos dort mit der Lanze, Ihn des Arisbas Sohn, Lytomedes edlen Genossen. Um den Gefallenen traurte der ftreitbare Beld Lotomedes: Nabe trat er binan, und ichof bie blinkenbe Lange; Sieh', und Sippasos Sobne, dem Sirten bes Bolts Apisaon, Aubr in die Leber bas Erg, und löst' ihm die strebenden Aniee: Der aus Vaonia tam, dem Land bochicholliger Meder, Und nach Afteropass ber Tapferfte fampft' in der Beerschaar. Um den Gefallenen traurte der streitbare Afteropaos; Gradan brang nun auch biefer, die Danger tubn zu betämpfen: Aber umfonft: benn ringe mit geschloffenen Schilben umgaunet, Standen fie all' um Vatroflos, geftredt die ragenden Lanzen. 355 Mias, ftete geschäftig, umeilte fie, Bieles ermabnenb: Beber gurud von dem Codten verftattet er einem gu meiden . Weder bervorzudringen jum Kampf vor den andern Achaiern: Sondern dicht zu umwandeln die Leich', und nabe zu fampfen. Alfo gebot dort Ajas, ber machtige; aber geröthet 360 Kloß die Erde von Blut, und es taumelten über einander Tobte zugleich der Troer und muthigen Bundesgenoffen, Danger auch; nicht gingen fie ohne Blut aus bem Rampfe: Doch viel meniger fanten fie bin: benn fie dachten beständig. Sich im Gebrang' einander ben fcredlichen Mord gu ent= fernen. 365

So dort tobten wie Feuer die Kämpfenden. Reiner erkannt' ist, Ob am Himmel die Sonn' unversehrt sep, oder der Mond noch. Denn von Dunkel umhüllt im Gesecht rings waren die Tapfern, Die um Mendtios Sohn, den hingesunkenen, standen. Doch die anderen Troer und erzumschirmten Achaier 370 Stritten frei in der Helle des Tags; denn es stralete ringsum Brennender Sonnenschein, und Gewöll beschattete virgende.

Weber Feld noch Bebirg'. Auch ruhten fie oft vom Gefechte, Da fie jugleich auswichen den eigenen Todesgeschoffen, Weit von einander gestellt. Doch die mittleren buldeten Jammer 375

Dort im Duntel und Kampf, und gequält vom graufamen Erze Waren die Helden gefamt. Nur zween noch hörten den Ruf nicht, hochgepriesene Männer, Antilochoe und Thraspmedes, Das Patrollos fant, der untablige; sondern sie wähnten, Das noch lebend im Bordergewühl er die Troer betämpfte. 380 Gorgsam beide verhütend den Tod und die Flucht der Genossen. Stritten sie fern in der Schlacht; denn so ermahnete Nestor, Als er zum Kampf sie entlies von den dunkelen Schiffen Achaia's.

Jene den gangen Tag wetteiferten heftig in Mordluft, Tobender ftete; von Arbeit und triefendem Schweiße beständig 385 Wurden die Knie' und die Schenkel und unteren Fuße der Streiter.

ABurden bie Sand' und bie Augen im muthenben Rampfe befubelt,

Dort um den eblen Genoffen bes äatibifchen Renners. Wie wenn ein Mann darreichte die haut des gewaltigen Stieres; Daß sie die Knecht' ausdehnen, mit schmeibigem Fette getraufet: 390

Sie nun nehmen die Saut, und zieh'n, aus einander fich ftellend, Ringdumber, bis die Raffe verfcwand, und die Fettigkeit einbringt,

Beil sich Biel' anstrengen, und ganz sie im Ziehen sich ausbehnt: So auch bort mit einander auf wenigem Raume den Leichnam Rogen sie bin und ber; denn fest vertrauten die Manner 395 Troja's, weg ihn zu führen gen Ilios, doch die Achaier, Bu den gebogenen Schiffen, und ringeum tobte der Aufruhr Fürchterlich: felbst nicht Ares der Butherich, oder Athene, hatt' ihn schauend getadelt, wie sehr auch der Jorn sie entflammte.

So fonf Zeus um Patrollos ben Männern bort und ben Roffen 400

Jenes Tage Arbeiten und Schredniffe. Aber noch gar nichts Bufte vom Tod des Patroflos der göttergleiche Achilleus; Denn weit fampften die Heer' entfernt von den hurtigen Schiffen.

Unter der Mauer der Stadt. Drum hofft' er nimmer im Geiste, Todt ihn, sondern lebend, sobald er den Thoren genahet, 405 Wiederkehren zu seh'n: denn das auch hofft' er durchaus nicht, Daß er die Stadt einnähme, nicht sonder ihn, noch ihm gefellet. Oft ja vernahm er dieß ingeheim von der göttlichen Mutter, Wann sie ihm anvertraute den Rath des großen Kronion; Doch auch dann verschwieg sie das Schreckliche, was ihm beworstand, 410

Mutterlich: daß ihm anjest der geliebteste fank der Genossen.

Jene stets um den Todten die spisigen Lanzen erregend,
Todten gedrängt rastlos, und würgten sich unter einander.

So nun redete mancher der erzumschirmten Achaier:
Freunde, fürwahr nicht folget der Ruhm uns, kehren wir jebo

Bu den geräumigen Schiffen! O nein, eh' ichlinge der Erde Schwarzer Schlund und hinab! Das war' und beffer in Wahrheit; Als wenn Den wir verlaffen ben gaulbezähmenden Troern, Daß fie zur eigenen Stadt ihn zieh'n, und Ruhm sich gewinnen!
Alfo sprach auch mancher der übermuthigen Troer:
420 Freund', und wär' und bestimmmt, bei diesem Manne zu sterben,
Alle zugleich; niemals fer wer saumselig im Kampse!

So bort redete Mancher, ben Muth bed Genoffen entflammend. Alfo bekampften sich jen', und eifernes dumpfes Gepraffel Scholl zum ehernen himmel empor durch die Bufte des Aethers. 425

Aber Achilleus Noffe, die abwärts standen dem Schlachtfeld, Weineten, als sie gehört, ihr Wagenlenker Patroklos Läg' im Stande gestreckt von der Hand des mordenden Hektor. Ach Automedon zwar, der tapfere Sohn des Diores, Strebte sie oft mit der Geissel geschwungenem Schlag zu bestügeln,

Oft mit schmeichelnden Borten ermahnet' er, oft auch mit Drohung;

Doch nicht heim zu den Schiffen am breiten Hellespontos Wollten sie geh'n, und nicht in die Feldschlacht zu den Achaiern: Sondern gleich der Säule, die unbewegt auf dem Hügel Eines gestorbenen Mannes emporragt, oder des Weibes; 435 Also standen sie fest, vor dem prangenden Sessel des Wagens, Beid' ihr Haupt auf den Boden gesenkt; und Thränen entstoffen Heiß von den Wimpern herad den Traurenden, welche des Lenkers

Dachten mit sehnendem Schmerz; auch fank die blühende Mähne Ballend hervor aus dem Ninge des Jochs, mit Staube besudelt. Mitleidevoll nun fahe die Traurenden Zeus Kronion; Ernst bewegt' er das haupt, und sprach in der Tiefe des herzens:

Arme, warum doch schenkten wir euch dem Könige Peleus, Ihm dem Sterblichen euch, unalternd beid' und unsterblich? Etwa, daß Gramihrertrügt mit den unglückeligen Menschen? 445 Denn nichts Anderes wo ist jammervoller auf Erden, Als der Mensch, von allem, was Leben haucht und sich reget. Aber umsonst hofft Cuch vor dem kunstreich prangenden Wagen Heftor, Priamos Sohn, zu bändigen; nimmer gestatt' ich'e! Nicht genug, daß die Wassen er hat, und eitel sich rühmet? 450 Beiden Kraft in die Kniee gewähr' ich euch, und in die Herzen, Daß ihr Automedon auch, den Geretteten, tragt aus der Feldschacht

Bu den gerdumigen Schiffen. Denn Ruhm noch fchent' ich ben Eroern,

Niederzuhan'n, bis sie nah'n den schöngebordeten Schiffen, Und absinket die Sonn', und heiliges Dunkel herauszieht. 455 Also Zeus; und die Rosse mit edeler Stärke beseelt' er. Beide, nachdem von den Mähnen den Staub sie zur Erde gestoutelt,

Sprengten fie rasch mit dem Bagen in Troer hinein und Achaier. Aber Automedon tämpfte, wie sehr um den Freund er betrübt war, Stürmend im Flug des Gespanns, wie ein Geier daher in die Gänse:

Leicht nun floh er zurud vor dem troifchen Mannergetummel, Leicht dann fturmt' er hinein in die dichteften haufen verfolgend. Doch nicht mordet' er Manner, wann ungeftum er hinandrang. Denn ihm war's unmöglich, allein in dem beiligen Genel. Herzuschwingen die Lang', und die hurtigen Rosse zu lenken. 465 Endlich ersah' ihn nunmehr Allimedon, spähendes Auges, Werther Genoß ihm, ein Sohn des Aemoniden Laerkes; Hinter dem Wagen gestellt des Automedon, redet' er also:

Was denn, Automedon, hat für ein Gott den nichtigen Borfas Dir in die Seele gelegt, und entwandt die gute Besinnung ? 470 Daß so gegen die Troer du kampfst im Bordergetummel, Einzeln, da todt der Genoß dir hinsant, und mit der Rüstung hefter selbst um die Schulter einherprangt, sein des Achilleus!

Aber Diores Sohn Automedon rief ihm die Antwort: Wer doch, Alkimedon, weiß gleich Dir von allen Achaiern, 475 Dieser unsterblichen Ross unbändigen Muth zu bezähmen; Außer Patroklos allein, der Himmlischen ähnlich an Rath war, Weil er lebt'? Ist aber ereilet' ihn Tod und Verhängniß. Auf denn, die Geistel sofort und die kunstreich prangenden Ingel Rimm; ich selbst verlasse die Ross', und warte des Kampses. 480 Sprach's; und Alkimedon, rasch in den Wagen des Streits

fich erhebend,

Kaßte die Geißel sofort und das schöne Gezäum in die Hande. Aber dem Seffel entsprang Automedon. Diefen bemerkt' ist hektor, und redete fchuell zu Aeneias, der ihm genaht war:

Edler Fürst, Aeneias, der erzumpanzerten Erver, 485 Schau, dort seh' ich die Mosse des aatidischen Renners Wild in die Schlacht vorsprengen mit sehr untriegrischen Lentern. Darum hoff ich beinah', wir nehmen sie, wenn du nur felber Solches begehrst: denn nimmer, sobald wir beide bestürmen, Wagen sie, und entgegen gestellt, des Gesechtes Entschei-

Dung.

490

Hefter (prach's; ihm gehorchte ber tapfere Sohn des Anchifes. Gradan fturmten fie beib', und machtige Schilde von Stierhaut Decten fie, durr und gedrängt, und umlegt mit starrendem Erze. Chromios, ihnen gefellt, und Aretos, ähnlich den Göttern, Folgten zugleich; denn sicher, vertrauten sie, wurden erlegt fepn 495

Jene beid', und entfihrt das Gespann hochhalsiger Rosse: Ehdrichte! traun nicht sollten sie ohne Blut aus dem Rampse Heim von Automedon kehren. Sobald er gesieht zu Aronion, Ward mit Araft und Gewalt sein finsteres Herz ihm erfüllet. Schnell zum treuen Genossen Alkimedon redet' er also: 500 Jest nicht serne von mir, Alkimedon, halte die Rosse, Sondern dicht mir am Rücken die schnaubenden! Nimmer vermuth' ich,

Dettor, Priamos Sohn, werd' hier der Gewalt sich enthalten, Ch' er Achilleus Rosse, die schöngemahneten, lenket, Weil wir bluten im Staub, und in Flucht hinscheucht die Sefcwader 505

Argos; ober er felbst in dem vordersten Mannergewühl sinkt!
Sprach's, und die Ajas berief er, und Atreus Sohn Menelaus:
Ajas beib', Heerführer der Danaer, und Menelaus,
Ihn den Gestorbenen nun vertraut den Tapfersten allen,
Daß sie rings ihn umgeh'n, und die Reih'n abwehren der
Männer:

Rur von uns, die leben, entfernt den Tag des Berderbens! Denn dort drangen heran durch Jammer und Grau'n des Gewürges

Heltor famt Meneias, die tapferften Selben von Troia!

:

Aber furmahr, das ruhet im Schoof der feligen Götter!
Ich auch fende den Speer, und des Uebrigen walte Aronion! 515
Sprach's, und im Schwung' entfandt' er die weit hinschattende Lange;

Und er traf dem Aretos den Schild von geründeter Wölbung: Und nicht hemmete folder den Speer; durchstürmte das Erz ihm Unten hinein in den Bauch, den kunstlichen Gurt durchbohrend. Wie wenn ein blühender Mann mit scharfer Art in den Handen, 520

hauend den Naden des Stiers, des geweideten, hinter den Sornern,

Sang ihm die Sehne durchschnitt, und der Stier vorspringend binabfant:

Alfo fant vorspringend in Staub er zurud; und der Burfspieß, Welcher ihm scharf die Sedarme durchwüthete, löste die Slieder. Heltor schwang auf Automedon jest die blinkende Lanze; 525 Jener indeß vorschauend vermied den ehernen Burfspieß, Borwarts niedergebuckt; da flog der gewaltige Speer ihm Ueber das Haupt in die Erde, daß hinten der Schaft an dem Sveere

Bitterte; doch bald ruhte die Araft des mordenden Erzes. Jest mit dem Schwert auch waren in nahem Kampf fie begegnet, 530

Hätten die Ajas nicht auseinander getrennt die Entbrannten, Die durch Gedräng' herkamen, da laut der Genoß sie anrief. Abgeschreckt von diesen, enteileten wieder von dannen Heltor samt Aeneias, und Chromios, göttlicher Bildung; Und sie verließen Aretos daselbst, der zerrissenn Herzens 535 Lag; Automedon drauf, dem stürmenden Ares vergleichbar, Raubte das Waffengeschmeid', und rief frohlodend den Ausruf: Ha! ein weniges doch um den Tod des edlen Patrollos Labt' ich vom Jammer das Herz, den Schlechteren zwar nur ermordend!

Sprache, und legt' in den Wagen den Raub der blutigen Ruftung, 540

Trat dann felber hinein, die Fuß' und die Sande von oben Blutbeflect, wie ein Lowe, vom machtigen Stiere gefattigt. Wieder begann um Patrollos mit heftiger Buth die Entschei:

Schrecklich und thränenwerth, benn es weckte den Kampf Athenaa, Belche dem himmel entstieg: sie sendete Zeud der Berather, 545 Argod Bolf zu entstammen; denn jeto wandte sein herz sich.

bung,

Bie wenn den purpurnen Bogen den Sterblichen weit an dem Simmel

Bens ausspannt, ein Zeichen zu sepn, entweder des Krieges, Oder des Wintersturms, des schaudrigen, welcher die Arbeit Hemmt der Menschen im Feld', und die blödende Heerde betrubet: 550

Mjo trat, umhult mit purpurner Bolte, die Göttin Unter Achai'as Bolt, und ermunterte jeglichen Streiter. Siehe, zuerst Menelaos, dem göttlichen, rief sie ermahnend, Atreus tapferem Sohne, denn dieser stand ihr am nächsten, Aehnlich sie ganz dem Fönix an Buchs und gewaltiger Stimme:

Dir wird's traun, Menelaos, jur Schmach und dauernden Schande

Ewig fepn, wo Achilleus, des herrlichen, treuen Genoffen Unter Ilios Mauern die hurtigen Hund' umherziehn!
Auf denn, heran mit Gewalt und ermuntere jeglichen Kämpfer!
Ihr antwortete drauf der Aufer im Streit Menelaos: 560 Fonix, Water und Greis, ehrwürdiger, wenn doch Athene
Kraft mir wollte verleih'n, und wehren dem Sturm der Gesichoffe!

Gern dann war' ich bereit, ihm beizusteh'n und zu helfen, Unferem Freund; tief drang mir Patrollos Tod in die Seele! Aber es tobt ja heltor wie loderndes Fener, und ruht nicht, 565 Niederzuhau'n mit dem Erz; weil Ihm Zeus Ehre gewähret!

Jener fprach's; froh aber war Zeus blaudugige Tochter, Beil ihr felbst er zuerst vor den himmlischen allen gestehet. Diese stärkt' ihm die Schultern mit Kraft und die strebenden Kniee,

und in das herz ihm gab fie der Flieg' unerschrockene Rühn:
beit: 570

Belche, wie oft sie immer vom menschlichen Leibe gescheucht wird, Doch anhaltend ihn sticht, nach Menschenblute sich sehnend: So ausharrender Troß erfüllte das sinstere Herz ihm.
Schnell zu Patroklod eilt' er, und schwang die blinkende Lanze.
Unter den Troern war ein Sohn des Extion Podes, 575
Reich an Hab' und edel; am meisten auch ehret' ihn Hektor
Unter dem Bolk; denn er war ihm lieber Gefährt' und Tischende:

Diefen traf an dem Gurte der braunliche Held Menelaos, Als er gur Flucht fich gewendet; und gang durchbohrte das Erg ibn; Dumpf hin tracht' er im Fall. Doch Atreus Sohn Menelass 580 Bog die Leich' aus den Troern hinweg in die Schaar der Genossen.

Seltorn nahte fofort ein Ermunterer Fobos Apollon, Fanope, Afice Sohn', an Gestalt gleich, welcher vor allen Gasten geliebt ihm war, ein haus in Abydos bewohnend; Deffen Gestalt nachahmend, ermahnete Fobos Apollon: 585

Heftor, o wer mag tunftig im Danaervolle bich icheuen, Da bich fo Menelaos gurudichredt? er, der guvor ja Beichlich war in der Schlacht, jest aber allein aus den Troern Beg den Erschlagenen führt! Auch schlug er den redlichen Freund bir,

Belcher im Vorkampf glanzte, den Sohn des Cetion Podes! 590 Sprach's; und jenen umbullte der Schwermuth finstere Bolle. Schnell durch die Vordersten ging er, mit stralendem Erze gewappnet.

Siehe, da nahm Aronion die quastumbordete Aegis, Hell von Glanz; und den Ida in dunkele Wolken verhüllt' er, Bligt' und donnerte laut, und erschütterte mächtig die Aegis. 595 Sieg nun gab er den Troern, und schreckte zurück die Achaier.

Erst der Bootierfürst Peneleos kehrte zur Flucht um; Denn ihm traf in die Schulter, da vorwärts immer er andrang, Oben ein streisender Speer; doch rizte das Fleisch bis zum Anochen

'Ihm bes Polpdamas Erz; benn ber warf nahend im Anlauf. 600 Nahend bem Lettos bann ftad heftor die hand an bem Andchel, Ihm bes erhab'nen Aleftrpont Sohn, und hemmte die Kampfluft: Bang' umfchauend entbebt' er; benn nie mehr hofft' er im Geifte, Einen Speer in ber hand, mit Eroja's Bolte au tampfen.

Bettorn ichwang Idomeneus jest, ba er Leitos nachlief, 605 Seinen Speer auf den Barnifch, gerad' an der Barge des Bufens; Doch ihm brach an dem Dehre der Schaft; und Troergeschrei fcoll. Bener ichmang auf Idomeneus nun, den Deufalionen, Der im Gefchirr baftand; und fein zwar fehlt' er ein wenia: Doch des Meriones Kreund und muthigen Wagenlenker Roranos, der aus Lottos bevölferter Stadt ihm gefolgt mar: (Denn ju Ruß erft tam er, die Ruderschiffe verlaffend, Rreta's Kurft, und er hatte mit Sieg die Troer verherrlicht, Benn nicht Köranos ichnell die burtigen Roffe genähert: Ihm jum Seil ericbien er, und wehrte dem graufamen Tage, 615 Doch felbit fant er entfeelt von der Sand des mordenden Seftor) Den an Baden und Dhr durchichmettert' er; fiehe, die Bahn' aus Stieß ihm der eherne Speer, und gang die Junge durchschnitt er. Und er entfant bem Gefchirr, und gog bie Bugel gur Erde. Diefe nahm Meriones fonell mit eigenen Sanden 620 Riedergebudt aus dem Stanb', und drauf zu Idomeneus fprachier : Beiffele nun, daß hinab zu den hurtigen Schiffen du tommeft! Denn du ertennft ja felbft, nicht mehr fep ber Sieg ber Achaier! Sprach's; und Idomeneus trieb bas Gespann fconmabniger Noffe

Bu den geraumigen Schiffen; benn Furcht nun fullte bad hers ihm. 625

Nicht unbemerkt war's Ajas, dem herrlichen, und Menelaos, Wie nun Zeus den Troern gewährt den wechselnden Siegeruhm. Also begann das Gespräch der Telamonier Ajas:

Jammer doch! jego fürwahr mag felbst, wer blod' an Berstand ift, . Schau'n, daß Zeus der Bater den Troern Ehre verleihet! 630

Denn von ihnen ja trifft auch jedes Gefchof, ob ein Feiger., Oder ein Tapferer schwingt, und Zeus felbst lenket sie alle: Aber Und so umsonst entfallen sie all' auf die Erde! Auf denn, wir felbst nun wollen den heilsamsten Rath und erfinnen:

Daß ben erschlagenen Freund wir zugleich wegziehen, und selber 635 Unseren lieben Genossen zur Freud' heimkehren vom Rampse, Welchedaher wohlschauend sich ängstigen; denn sie vertrau'n nicht, Daß wir des mordenden Heltors Gewalt und unnahdare Hände Fürder besteh'n, nein stracks an den dunkelen Schiffen erliegen. Wäre boch irgend ein Freund, der schnell ansagte die Botschaft 640 Peleus Sohn; denn nicht ja, vermuth' ich, hörete der noch Kunde vom Jammergeschick, daß todt sein trauter Genoß sank. Aber nirgend erscheint mir ein solcher im Heer der Achaier; Denn es umhült rings Dunkel sie selber zugleich und die Rosse! Bater Zeus, verrett' aus der dunkelen Nacht die Achaier! 645 Schaff und Heitre des Tags, und gieb mit den Augen zu schauen! Nur im Licht verderb' uns, da dir's nun also geliebet!

Alfo rief er bethränt; voll Mitleids schaut' ihn der Bater. Bald zerstreut' er das Dunkel umber, und verdrängte den Rebel; Hell nun stralte die Sonn', und die Schlacht ward völlig erleuchtet. 650

Jego redete Ajas jum Rufer im Streit Menelaos:

Spahe nunmehr, Menelaos, du Göttlicher, ob du wo lebend Noch Antilochos schaust, den Sohn des erhabenen Restor. heiß ihn zu Peleus Sohne, dem waltenden, schleunig hinabgeh'n, Meldend das Wort, daß todt sein trautester Freund ihm dahin:

655

Ajas (prach's; ihm gehorchte der Aufer im Streit Menelaos; Eilt' und ging, wie ein Lowe voll Buth vom ländlichen Hofe, Wann er jeho ermüdet, die Hund' und die Männer zu reizen, Welche nicht ihm gestatten, das Fett der Ninder zu rauben, Ganz durchwachend die Nacht; er dort, nach Fleische begierig, 660 Mennt gradan; doch er wüthet umsonst; denn häusige Speere Fliegen ihm weit entgegen, von muthigen Händen geschlendert, Auch hellodernde Brand'; und er zuckt im stürmenden Anlauf; Dann in der Dämmerung scheidet er weg, mit bekümmertem Gerzen:

Alfo ging von Patrollos der Rufer im Streit Menelaos 665 Sehr unwillig hinweg; denn er fürchtete, daß die Achaier In der entsehlichen Angst zum Raub ihn ließen den Feinden. Biel dem Meriones noch und den Ajas beiden befahl er:

Ajas beid', und Meriones du, heerführer von Argos, Jeho sep man der Milbe des jammervollen Patrollos 670 Eingedent, der Allen mit freundlicher Seele zuvorkam, Beil er lebt'; iht aber ereilt' ihn Tod und Verhängniß!

Alfo fprach er, und ging, der braunliche Held Menelaos, Wit umschauendem Blick, wie ein Abeler, welcher gelobt wird, Scharf vor allen zuspah'n, den lustdurchschweisenden Bögeln; 675 Dem auch nicht in der höhe der flüchtige Hase verstedt ist Unter umlaubtem Gestrauch, wo er hinduct; sondern auf den auch Stürzet er, und dem in Gile Gesangenen raubt er das Leben: So hellstralend auch dir, o göttlicher Held Menelaos, Rollten die Augen umher, durch den Schwarm so vieler Genossen,

Ob du Nestors Sohn noch irgendwo lebend erblicktest.

Diefen erfannt' er fofort lintehin im Gemenge der Felbschlacht, Bo er mit Muth aufregte die Freund', und ermahnte zu tampfen. Nahe trat und begann der braunliche Held Menelaos:

Auf, Antilochos, komm, du Göttlicher, daß du vernehmeft 685 Aunde vom Jammergeschick, das nie doch möchte gescheh'n sepn ! 3war du selbst, vermuth' ich, mit eigenen Augen erkennend, Weißt, daß ein Gott Unheil dem Bolke der Danaer zuwälzt, Aber den Eroern Sieg! Denn es sank Patroklos, Achaia's Tapferster Held, den schmerzlich die Danaer alle vermissen! 690 Auf denn, schnell dem Achillens, hinad zu den Schiffen enteilend, Welde das Wort, ob er eilig zum Schiff errette den Leichnam, Nacht wie er ist; denn die Wassen entzog der gewaltige Hettor!

Sprach's; und Schauer durchsuhr den Antilochos, als er es börte.

Lange blieb er verstummt und sprachlos; aber die Augen 695 Baren mit Thränen erfüllt, und athmend stockt ihm die Stimme. Gleichwohl nicht versäumt' er, was ihm Menelaos geboten; Sondern enteilt', und dem edlen Laodosos gab er die Rüstung, Der, sein Genoß, ihm nahe die stampsenden Rosse dahertrieb. Ihn den Weinenden trugen hinweg aus dem Tressen die Schenkel, 700

Peleus Cohn' Achillens das ichrectliche Wort zu verfünden.

Doch nicht bir, Menelaos, o Göttlicher, strebte das herz nun, Dort die Freund' in der Noth zu vertheidigen, wo er hinwegging, Nestors Sohn, den schmerzlich die Pplier alle vermisten; Sondern jenen erregt' er den edelen held Thraspmedes; 705 Selber dann zu Patrollos, dem göttergleichen, enteilt' er. Bald zu den Ajas trat er hinan, und redete schleunig:

Ihn zwar hab' ich hinab zu ben ruftigen Schiffen gefendet, Daß er bem schnellen Peleiden verkündige; schwerlich indeß wohl Kommt er anjest, wie sehr er auch zurnt dem göttlichen Heftor: 710

Denn nicht tonnt' er ja doch wehrlos die Troer betampfen. Aber wir felbst nun wollen den heilsamsten Rath und erfinnen: Daß den erschlagenen Freund wir zugleich wegziehen, und felber Fern aus der Troer Getose den Tod und das Schickfal versmeiben.

Ihm antwortete drauf der Telamonier Ajas: 715 Wahrheit haft du geredet, gepriesener Held Menelaos. Du und Meriones denn eilt her, und nieder euch bückend, Tragt die erhobene Leich' aus dem Aufruhr. Aber wir Andern Halten im Kampf die Troer zurück und den göttlichen Hektor, Wir, die gleich an Namen, und gleich an muthiger Seele, 720 Immer vereint mit einander die Wuth des Gesechtes erduldet.

Ajas fprach's; da erhuben sie schnell von der Erbe den Leichnam Hoch empor mit Gewalt; und es schrien die Troer von hinten Grau'nvoll, als sie die Leich' auf den Armen ersah'n der Achaier. Gradan rannten sie nun, wie Hunde der Jagd auf ein Baldschwein, 725

Bard es verlett, hinfturzen, voran den blühenden Jägern; Anfangs laufen sie zwar, es hinwegzutilgen verlangend; Aber sobald es zu ihnen mit trohender Stärfe sich umtehrt, Beichen sie alle zurück, und zerstreuen sich dorthin und dahin: Also die Troer zuerst, in Schlachtreih'n folgten sie immer, 730 Juckend daher die Schwerter und zwiesachschneidenden Lanzen; Aber sobald die Nias berumgewendet zu ihnen

Standen, da mandelte jenen die Farbe fich; keiner auch magte, Bormarts rennend im Sturm, um den Leichnam Kampf zu erheben.

Alfo trugen gestrengt ben Leichnam beid' aus ber Feldfchlacht 735

Bu den geränmigen Schiffen; und stets nachtobte des Kriegs Buth,

Ungestum, wie ein Feuer, die Stadt der Männer durchsturmend, Ploblich in Flamm' auffliegt, und verbrennt; weg schwinden die Häuser

3m hochlobernben Glang; und hinein faust machtig ber Sturm= winb:

Alfo scholl von den Roffen und speergewappneten Mannern 740 Rastlos tobender Larm, die Wandelnden immer verfolgend. Sie, wie der Mäuler Gespann, mit gewaltiger Stärle gerustet, Schwer hinschleppt vom Gebirg' auf steinigem Pfade den Balten,

Ober den lastenden Block zum Schiffbau; aber ihr Herz wird Abgequalt von Arbeit und Schweiß hartringender Mühfal: 745 Also trugen gestrengt die Leiche sie. Aber von hinten Wehrten die Ajas ab, wie die Flut abwehret ein Hügel, Waldbekranzt, in die Eb'ne sich ganz hinunter erstreckend; Der auch gewaltiger Ströme mit Macht antobende Fluten Hemmt, und sogleich sie alle zum Lauf in andere Thäler 750 Abscheucht; denn nicht mag ihr strömender Sturz ihn durchbrechen:

Mfo drangten die Ajas gurud anfturmende Streiter Troja's; jene verfolgten, doch 3ween am meiften vor Allen,



Held Meneias der Anchisiad', und der stralende Heftor.
Dort wie die Staar' in langem Gewöll' zieh'n, oder die Dohlen, 755

Allzumal aufschreiend, sobald fie ben tommenden Sabicht Cab'n, der blutigen Mord herbringt dem kleinen Gevogel: Also dort vor Aeneias und Hektor fich'n die Achaier, Allzumal auf schreiend im Schwarm, und vergaßen der Kampflust. Biel auch des Waffengeschmeides entsank ringsher um den Graben

Argod fliebenden Sohnen; und nicht war Ruhe der Feldschlacht.

## Achtzehnter Befang.

Inhalt. Achilleus jammert um Patrollos Tob. Theils bin feinen Entschluß hefter zu tobten, obgleich ihm balb nach jenem zu fierben bestimmt fep, und verheißt ihm andere Waffen von heschios. Den Achalern entreißt bettor beinahe ben Leichnann, aber Achilleus, ber sich wanfends an ben Graben fielt, schreckt burch sein Geschrei die Troor. Den Troorn rath Polydamas, in die Beste zu zieh'n, ebe Achilleus bervorterde: welches hefter verwirft. Die Achaler wehtlagen um Barroltos, und legen ihn auf Leichengewande. Der Thetis schmiedet hefagos die erbetenen Waffen.

Alfo tampften fie bort, wie lodernde Flammen des Feuers. Doch ju Achilleus eilt' Antilochos schnell mit der Botschaft. Jenen fand er da vorn an des Mcers hochhauptigen Schiffen, Demnachsinnend im Seist, was schon zur Vollendung genaht war. Unmuthevoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele: 5 Webe mir doch! was schwarmen die hauptumlocken Achaier Wieder baber zu den Schiffen, in Angst das Gesilbe durch-

Wenn nur nicht mir die Götter zum Gram vollenden das Unglück, So wie vordem mir die Mutter verfündiget, und mir gefaget, Daß, weil Ich noch lebte, der tapferste Mprmidon' einst 10 Unter der Troer Hand das Licht der Sonne verließe! Wahrlich, gewiß schon karb Menötios tapferer Sprößling! Böser! ich warnete ja, wann die feindliche Glut er gewendet, Heim zu den Schiffen zu geh'n, nicht Hestor mit Macht zu belämpfen!

tummelnb? .

Als er folches erwog in bes Bergens Geift und Empfinbung, 15

Siehe, da tam ihm nahe der Sohn des erhabenen Neftor, Beife Thranen vergießend, und fprach die schredliche Botschaft: Wehe mir, Peleus Sohn, des feurigen, ach, ein entfehlich Jammergeschick vernimmst bu, mas nie doch möchte gescheh'n fevn!

Unfer Patrollos fant; fie tampfen bereits um den Leichnam, 20 Ract wie er ift; benn bie Baffen entgog ber gewaltige Settor!

Sprach's; und jenen umhulte der Schwermuth finftere Wolfe. Siehe, mit beiden handen des schwärzlichen Staubes ergreifend, ueberstreut' er das haupt, und entstellte das liebliche Antlit; Auch das ambrosische Rieid umhaftete dunkele Asche. 25 Aber er selber, groß, auf großem Bezirt, in dem Staube, Lag, und entstellete raufend mit eigenen handen das haupthaar. Mägde zugleich, die Achilleus erbeutete samt Patroslos, Innig im Herzen betrübt, auf schrieen sie; all' aus der Thure Mannten sie vor um Achilleus, den seurigen, und mit den Handen den

Schlugen fic alle die Bruft, und jeglicher mankten die Aniee. Drüben Antilochos auch wehklagete, Thränen vergießend, Haltend Acillens Händ', als beklemmt fein muthiges Herz rang: Denn er beforgt', ob die Kehl' er sich felbst abschritte mit Eisen. Fürchterlich weint' er empor. Da hört' ihn die treffliche Mutter,

Wo in des Meers Abgründen fie faß bei dem grauen Erzeuger. Laut nun schluchzete fie; und die Göttinnen eileten ringsher, Alle, so viel Nereden des Meers Abgründe bewohnten.

Dort war Glaufe nunmehr, Romodofe auch, und Thaleia. Speio, Mefaa, und Thoe, und Salia, herrichendes Blides. 40 Auch Altaa, Romothoe auch, und Limnoreia, Melite dann, und Jara, Amfithae dann, und Agane, Doto, Dynamene auch, und Protho, und Ralliancira, Dann Deramene auch, Amfinome auch, und Kerufa, Doris, und Panope bann, und edeles Ruhms Galateia, 45 Dann Remertes, Apfeudes zugleich, und Kallianaffa; Dort auch mar Janeira, und Rlomene, auch Janaffa, Mara, und Dreithva, und schönumlockt Amatheia; Und wie viel Nereiden des Meers Abgrunde bewohnten. Boll ward beren bie Grotte, die filberne; alle zugleich nun Solugen die Bruft; und Thetis begann die jammernde Rlage: Sort mich all', o Gefdwifter, unfterbliche Tochter bes Nereus, Daß ihr vernehmt, wie viel auf ber Seele mir laftet bes Glenbe! Beb mir armen, o mir ungläcklichen Beldenmutter, Die ich den Sohn mir gebar, so edeles Sinns, und so tapfer, 55 Soch vor Selden geschmudt! Er schwang fich empor, wie ein Sprößling;

Und ich erzog ihn mit fleiß, wie bie Pflang' im fruchtbaren Ader:

Drauf in geschnabelten Schiffen gen Ilios sanbt' ich daber ihn, Eroja's Bolf zu bekämpfen: doch nie empfang' ich ihn wieder, Bann er zur heimat tehrt, in Peleus ragende Bohnung! 60 Aber so lang' er mir lebt, und das Licht der Sonne noch schauet, Duldet er Qual; und nichts vermag ich zu helsen genaht ihm! Dennoch geh' ich zu schau'n mein theueres Kind, und zu hören, Belch ein Kummer ihn traf, da entfernt vom Krieg' er bebarret.

Diefes gefagt, verließ sie die Bolbungen; jene zugleich ihr 65 Gingen mit Thränen beneht, und umber die Woge des Meeres Trennte sich. Als sie nunmehr zur scholligen Troja gelangten, Stiegen sie auf zum Gestade der Reihe nach, wo das Seschwader Mormibonischer Schiff berstand um den schnellen Achilleus. Nahe dem Schluchzeuden trat die ehrfurchtwürdige Mutter, 70 Und lautweinend umschlang sie das Haupt des theueren Sobnes; Und sie begann wehllagend, und sprach die gestügelten Worte:

Rind, mas weinest bu boch? mas ruhrt bein Berg mit Betrabnis?

Rede heraus, nichts hehlend! Dir warb boch Alles vollendet So von Zeus, wie vordem mit erhobenen Sanden du flehteft: 75 Daß, um die Steuer zusammengebrängt, die Männer Achaia's, Eroftlos schmachtend nach dir, unwürdige Chaten erlitten!

Drauf schwerseußend begann der muthige Renner Achillene: Mutter, es hat mir zwar der Olympier jenes vollendet; Aber was frommt mir solches, nachdem mein theurer Patrollos 80 Mir hinsaut, den ich werth vor allen Freunden geachtet, Wie mein eigenes Haupt! Er fant; und die Baffen hat Heltor Ihm, sein Morder, entrafft, so gewaltige, Wunder dem Andlick, Köstliche: welche dem Peleus die ehrenden Götter geschenket, Jenes Tags, da sie dich dem Sterblichen führten zum Lager. 85 Daß du vielmehr doch dort zu Meergöttinnen gesellet Wohntest, und Peleus hatt' ein sterbliches Weib zur Genossin! Nun muß Dir auch die Seel' unendlicher Jammer belasten, Um den gestorbenen Sohn; denn nie empfängst du ihn wieber, Wann er zur Heimat kehrt! Ja mir selbst gebietet das Herz nicht

Lebend umherzugeh'n mit Sterblichen, wo mir nicht hetter Erft, von meiner Lanze durchbohrt, sein Leben verhauchet, Und für Patrollos Raub, bes Menotiaden, mir abbust!

Aber Thetis darauf antwortete, Thränen vergießend: Bald, mein Sohn, verblühet das Leben dir, so wie du redest! 95 Deun nach Heftor sogleich ist der Bein Ende geordnet!

Unmuthevoll antwortete drauf der fonelle Acilleus: Möcht' ich fogleich hinsterben, da nicht mir gönnte bas Schicfal, Meinen erschlagenen Freund zu vertheibigen! Fern von der heimat

Sant er, und mangelte meiner, des Fluche Abwehrer zu werben! 100

Run da ich nie heimtehre zum traulichen Watergefilde, Weber Patroflos mit Heil erfreuet' ich, weber die andern Freund' im Heer, die so viel' erlagen dem göttlichen Heftor; Sondern ich sid' an den Schiffen, der Erd' unniche Belastung, Solch ein Mann, wie keiner der erzumschirmten Achaier, 103 In dem Gesecht; denn im Nathe besiegen mich andere Manner! Möchte der Zank aus Göttern und sterblichen Menschen vertilgt seyn,

ha, und der Jorn, der oft auch den Weiferen pflegt zu erbittern: Der, weit sußer zuerst denn sansteingleitender honig, Bald in der Männerbruft aufwächst, wie dampfendes Feuer; 110 Wie mich jeho erzürnte der herrscher des Bolls Agamemnon. Aber vergangen ja sep das Vergangene, frant' es auch innig; Unseren Muth im herzen bezähmen wir, auch mit Gewalt und! Geh' ich nun, daß den Mörder des werthesten haupts ich erhaste,

Heftor! Doch mein Loos, das empfah' ich, wann es auch immer 115

Beud zu vollenden beschleußt, und die andern unsterblichen Sotter! Nicht ja Herakles einmal, der gewaltige, mied das Verhängniß, Welcher der liebste doch war dem herrschenden Zeus Aronion; Sondern ihn zwang das Geschick und der heftige Eifer der Here. Also auch Ich, wosern denn ein gleiches Geschick mir bevorftebt,

Lieg'ich, nachdem ich verhancht: jest ebelen Auhm mir erstreb'ich! Manche Troerin noch und Dardanerin, schwellendes Busens, Soll mir mit beiben handen vom rosenwangigen Antlig Thranen des Grams sich enttrodnen, bei schwerauszitternden Seufzern!

Merten fie nun, daß ich lange genug von dem Kriege geraftet! 125

Nicht mir wehre ben Rampf, bu Liebenbe; nimmer gehord' ich!
Ihm antwortete brauf bie filberfüßige Thetis:
Wahrheit haft du geredet, mein Rind; nicht übel ift foldes,
Seine geangsteten Krennde vor Tod und Berberben zu fchnen.

Doch in ber Eroer Gewalt ift bir die ftattliche Ruftung, 130 Stralend von Erz, mit welcher ber helmumflatterte heftor Selbst um die Schulter geschmudt einherprangt. Zwar wird er

sam nak) (G isnam

Lange barin frohloden, benn nah' ist jenem Ermorbung. Aber du sollst mir noch nicht eingeh'n in's Getümmel des Ares, Bis du zurud mich kehren geseh'n mit eigenen Augen. 135 Denn ich komm' in der Frühe, sobald die Sonne heranssteigt, Stattliche Wehr dir zu bringen vom machtigen herrscher hefastos. Alfo fprach die Göttin, und schied von dem edelen Sohne. Drauf gewandt zu den Schwestern, den Meergottinnen, begann fie:

Tauchtihr jeso hinab in den Schoff des unendlichen Meeres, 140 Das ihr den Meergreis dort und die Wohnungen schauet des Baters:

Und ihm verfündiget Alles. Doch felbst auf den hohen Olympos Seh' ich zum kunstberühmten hefastos, ob er geneigt ist, Meinem Sohn zu verleih'n hellstralende Waffen des Ruhmes.

Jene fprach's; ba tauchten bie Gottinnen unter bie Meerffut. 145

Selbst dann ging jum Olympos die filberfüßige Thetis Schnell, daß dem theueren Sohne sie bracht' hellstralende Ruftung.

So jum Olympos enttrugen die Schenkel fie. Doch die Achaier, Mit grau'nvollem Gefchrei vor dem mannermordenden heltor Flüchteten, daß fie die Schiff' und den hellespontos erreich:

ten. 150

Richt den Patroflos auch hatten die hellumschienten Achaier Aus den Geschoffen entführt, den erschlagenen Freund bes Achilleus;

Denn von Neuem ereilt' ihn ber Manner Getos und ber Roffe, hefter zumal; des Priamos Sohn, gleich fürmendem Feuer. Dreimal faßt' ihn von hinten am Fuß der ftralende hefter, 155 Beg ihn zu reißen entbrannt, und ermahnte die Troer mit Juruf; Dreimal stießen die Ajas, mit fürmender Stärfe gewappnet, Ihn von dem Todten hinweg. Er fest, voll troßender Kühnheit, Buthete jeso hinan das Gewühl durch, jeso von Renem

Stand er, und forie laut auf; boch jurudgeh'n wollt' er burch:
aus nicht. -160

Wie vom gemordeten Leibe den wildanfunkelnden Berglen'n Rächtliche hirten umsonst, den hungrigen Bürger, verscheuchen: Also strebten umsonst die beiden gerüsteten Ajas Heltor, Priamos Sohn, von dem Leichnam abzuschrecken. Ihn nun hatt' er geraubt, und unendlichen Ruhm sich et:
- worben;

Benn nicht Peleus Sohne die windschnell eilende Iris Kam vom Olympos gerannt mit der Botschaft, sich zu bewaffnen, Zeus und den andern Göttern geheim; denn es sandte sie Here. Rabe trat sie binan, und sprach die gestägelten Worte:

hebe bic, Peleus Sohn, du Schredlichster unter den Mannern, 170

Schnell den Patrollos gefcutt, um ben bie entfehliche Felb-

Draußen tobt vor ben Schiffen. Sie morden fich unter einander: Diefe, mit Macht abwehrend vom hingefunkenen Leichnam; Dorther, ihn zu entreißen nach Ilios luftiger Höhe, Wäthen die Troer mit Macht; vor Allen der stralende Hefter 175 Ift ihn zu rauben entbrannt: benn das Haupt ihm wünschet er berklich

Ab vom garten Genide zu hau'n, und auf Pfahle zu heften. Rafch, nicht langer gefanmt; und es ichaudere tief bas herz bir, Daß Patroflos liege den troifden hunden ein Labfal! DeiniftSchmach, wennirgendentstellt dieLeiche daherkommt: 180 Ihr antwortete drauf der muthige Renner Achilleus: Welcher Gott, o Iris, entfandte dich mir mit ber Botichaft?

Wieder begann dagegen die windschnell eilende Iris: Dere fandte mich ber, Zeus rühmliche Lagergenossin. Nicht weiß folches auch Zeus, der erhabene, oder ein Gott fonk, 185

Aller, die rings des Olympos beschneiete Höhen umwohnen.
Ihr autwortete drauf der muthige Renner Achilleus:
Wie doch geh' ich zur Schlacht, da jene die Rüstungen haben?
Auch die liebende Mutter verbot mir alle Bewassnung,
Vis ich zurück sie tehren geseh'n mit eigenen Augen;
190
Denn sie verhieß, von Hefästos mir herrliche Wassen zu bringen.
Niemand weiß ich ja sonst, deß prangende Wehr mir gerecht sev;
Bo nicht Ajas Schild, des gewaltigen Telamoniben.
Aber er selbst ist, hoff' ich, im Vordertampse beschäftigt,
Wordend mit schrecklichem Speer um den hingesunt'nen Patrollos.

Bieder dagegen begann die windschnell eilende Iris: Wohl ja wiffen auch wir, daß die herrlichen Waffen gerandt find. Doch nur so an den Graben genaht, erscheine den Troern; Ob, vor dir erschrocken, vielleicht vom Kampfe die Troer Absteh'n, und sich erholen die triegrischen Manner Achaia's 200 Ihrer Angst, wie klein sie auch sep, die Erholung des Kampfes.

Dieses gesagt, entstog sie, die windschnell eilende Iris. Aber Achilleus erhub sich, der göttliche. Selber Athene Hangt' um die machtige Schulter die quastumbordete Aegis; Auch umkränzte sein Haupt mit Gewölf die heilige Göttin, 205 Goldenem, und ihm entstralt' ein ringsumleuchtendes Fener. Wie hochwallender Rauch aus der Stadt aufsteiget zum Aether, Fern aus dem Meereiland, das seindliche Manner bestätzmen.

Jene den ganzen Tag, anringend in graulicher Mordluft, Rampfen and eigener Stadt; doch sobald die Sonne sich senket, 210 Brennen empor Reisbunde mit häusiger Glut und es leuchtet Doch der steigende Glanz; daß Ningsumwohnende schauen, Ob vielleicht in Schiffen des Streits Abwehrer herannah'n: So von Ucilleus Saupt erhub sich der Glanz in den Nether. Echnell nun trat er zum Graben, den Wall durch; nur den Achaiern

Mabet' er nicht, denn er scheute der Mutter forgsame Barnung: Pert pestelt, auf schrie er; auch seitwarts Pallas Athene Out den Lauf; und die Troer burchtobt' unermesticher Aufruhr. Mir wenn bell auftdnet der Ariegsausruf der Trommete, Mann um die Stadt herwühlt wehdrohender Feinde Getummel:

Alfo hell auf tonte der Kriegsausruf des Peleiden. Aber sobald sie vernommen den ehernen Laut des Peleiden; Megte sich Allen das Herz, und die schöngemähneten Rosse Wandten zurud ihr Geschirr; denn sie ahneten Jammer im Berzen.

Starrend fah'n auch die Lenter der Glut rastlose Gewalt dort 225 Grau'nvoll über dem Haupt des erhabenen Peleionen Brennen, entssammt von Zeus blaudugiger Tochter Athene. Dreimal scrito der Araben mit Macht der edle Achilleus; Dreimal zerstob der Troer Gewirr und der rühmlichen Helfer. Dort nun starben, vertilgt durch eigene Wagen und Lanzen, 230 Iwolf der tapfersten Helden im Bolt. Doch die Männer Achaia's, Deralich froh den Patrollos den Mordgeschoffen entreißend, Teaeren ibn auf Vetten; und ringsum standen die Kreunde

Wehmuthevoll; auch folgte der muthige Renner Achilleus, Beiße Thranen vergießend, da dort er den treuen Genoffen 235 Liegen fah auf der Bahre, zerfleischt von der Scharfe des Erzes. Ihn, ach jungft nur, entfandt' er mit Roffen zugleich und Geschirre

Hin zur Schlacht; nicht aber empfing er den Kehrenden wieder. Helios, rastlos im Lauf, entsandt von der Herrscherin Here, Kehrete jeht unwillig hinab zu Oleanos Fluten. 240 Nieder tauchte die Sonn', und das Heer der eblen Uchaier Ruhte vom schrecklichen Kampf und allverderbenden Kriege.

Troja's Sohn' auch drüben, vom Ungestume ber Felbschlacht Biedergetehrt, entlösten die hurtigen Rosse den Wagen; Cileten dann zur Versammlung, bevor sie des Mahles gedachten. 245

Aufrecht standen im Areis die Versammelten; keiner auch wagte Sich zu sehen; benn All' erbebten sie, weil nun Achilleus Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampse geraftet. Und der verständige Held Polydamas sprach zur Versammlung, Panthood Sohn, der allein so vorwärts schaute wie rückwärts, 250 Heltors Freund, auch wurden in einer Nacht sie geboren; Er durch Worte berühmt, er dort durch Aunde des Speeres; Dieser begann wohlmeinend, und redete vor der Versammlung: Wohl erwägt, ihr Lieben, den Rath; ich dente, sogleich nun

Bohl erwägt, ihr Lieben, den Rath; ich denke, fogleich nun Rehren wir heim in die Stadt, nicht harrend ber heiligen Frühe 255

Hier im Feld' an den Schiffen; da weit die Mauer entfernt ift. Bährend der Mann dort gurnte dem göttlichen Held Agamemnon, Damale ward und leichter der Rampf mit den Söhnen Achielb. Froh auch rubet' ich selbst vor den rustigen Schiffen gelagert, hoffend sie bald zu gewinnen, die zwiefachrubernden Schiffe. 200 Doch nun fürcht' ich mit Angst den muthigen Renner Achilleus. Go wie das herz ihm strebt voll heftigleit, wird er fürwahr nicht Lange verzieh'n im Gesilde, wo Troja's Sohn' und Achaia's Gleich bisher mit einander die Wuth des Ares getheilet: Rein, um die blühende Stadt nun tampfet er, und um die Weiber.

Kehren wir denn in die Beste; gehorchet mir: also geschieht es! Jeho hemmte vom Kampf den muthigen Renner Achilleus Rur die ambrosische Nacht. Doch findet er morgen allhier und, Bann er hervor sich stürzt, der Gewappnete; Mancher erkennt wohl,

Was er vermag; gern dann in der heiligen Ilios birgt fich, 270 Wer ihm entrann; viel werden ein Fraß den Hunden und Geiern, Troja's Sohn'. O moge mein Ohr nie hören ein Solches! Aber wofern mein Wort ihr genehmiget, herzlich betrübt zwar; Haltet die Nacht auf dem Warkte die Ariegsmacht: thürmende Wauern

Schuben die Stadt ringeum, und hohe befestigte Thore, 275 Bohlverwahrt mit großen und dicht einfugenden Rügeln. Frühe sodann vor Morgen, mit ehernen Baffen gerüstet, Stehen wir rings auf der Mauer; und weh ihm, wo er begehret, Angestürmt von den Schiffen mit und um die Mauer zu tampfen! heim zu den Schiffen entweicht er, nachdem hochhalsige Rosse, 280 Satt von mancherlei Lauf, er um Ilios Beste getummelt. Aber hinein wird nimmer der Muth ihm zu dringen verstatten; Rie erobert er auch: eh' fressen ihn burtige Sunde!

Finfter schaut' und begann der helmumflatterte heftor: Reineswegs gefällt mir, Polydamas, was du geredet, 285 Der du ermahnst, in die Beste zu drängen und, wieder gestehrt nun.

Noch nicht wurdet ihr mub', umbegt zu fepn von der Mauer? Sonft war Priamos Stadt bei vielfactedenden Menschen Beit auf der Erde berühmt, als reich an Gold' und an Erze; Doch nun ist sie geschwunden die köftliche Hab' aus den Hanferu; 290

Saufig nach Frygia nun und Maonia's schonem Gefilde Geb'n zum Berkauf Aleinode, da Zens Allmacht und ergrimmt ist. . Aber aujeht, da mir ja ber Sohn des verborgenen Aronod Ruhm bei den Schiffen perlieh, und an's Meer die Achaier zu drangen:

Thorichter, nicht mehr auß're mir folderlei Rath in bem Bolfe! 295

Denn kein einziger Troer gehorchet bir; nimmer gestatt' ich's! Auf demnach, wie ich rede das Wort, so gehorchet mir Alle. Jeso empfaht Nachtfost durch das Kriegsheer, Haufen bei Haufen; Auch gedenket der Hut, und sept ein jeglicher wachsam. Ber der Troer mit Angst um Gut und Vermögen sich harmet, 300

Solder nehm' und geb' es dem Bolf zu gemeinsamem Gastmahl: Beffer, daß jene damit sich belustigen, als die Achaier! Frühe sodann vor Morgen, mit ehernen Waffen gerüstet, Gegen die räumigen Schiff' erheben wir stürmenden Angriff. Benn denn gewiß bei den Schiffen erstand der edle Achilleus; 305 280bl, so erfor er sich selbst das Schlimmere! Rie ja vor jenem Werb' ich flieh'n aus dem Kampfe, bem gräßlichen, nein, ibm entgegen

Steh' ich, ob ihn Siegsehre verherrliche, ober mich felber!
Gleich ist Ares gesinnt, und oft auch den Schlagenden schlägt er!
Also redete Heltor; und Beifall rauschten die Troer: 310
Thörichte! welchen den Geist verblendete Pallas Athene.
Siehe, dem Heltor stimmten sie bei, der Uebeles angab;
Doch dem Polydamas nicht, der heilsame Worte geredet.
Spätmahl nahmen sie nun durch das Kriegsheer. Doch die Achaier

huben bie ganze Nacht um Patrollos Alagen und Seufzer. 315 Peleus Sohn vor ihnen begann die jammernde Alage; Seine mordenden Hande gelegt auf den Busen des Freundes, Aechzet' er häusig empor: wie ein bartiger Löwe des Bergwalds, Belchem die Jungen geraudt ein hirschverfolgender Jäger Lief aus verwachenem Gehölz; er, drauf ankommend, betrübt sich, 320

llnd viel Thale durcheilt er, der Spur nachrennend des Mannet, Db er ihn wo ausforfche; denn bittere Galle durchtrang ihn : Alfo fcwer auffeufgend vor Mormidonen begann er!

Sötter, wie eitele Reb' ist jenes Tags mir entfallen, Als ich Trost im Palaste dem Seld Mendtios-zusprach! 325 Seim verhieß ich gen Opus den rühmlichen Sohn ihm zu bringen, Bann er Troja verheert, und töstliche Beute geloset.
Aber der Mensch entwirft, und Zeus vollendet es anders! Uns ward beiden bestimmt, dieselbige Erde zu röthen, hier im troischen Land! auch mich Heimsehrenden wird er 330 Nimmer empfah'n im Palaste, der graue reisige Veleus,

Noch auch Thetis die Mutter; mich wird hier beden bas Erbsreich.

Doch nun Ich, o Patrollos, nach bir in die Erde verfinte, Feier' ich bir nicht eher das Grabfest, bis ich dir Heftors Waffen gebracht und das Haupt, des Tropigen, deines Mörsberd!

Auch zwölf Jünglinge werd' ich am Tobtenfeuer dir schlachten, Troja's edlere Söhn', im Jorn ob deiner Ermordung!
Ruh' indessen allhier bei meinen geschnäbelten Schissen!
Manche Troerin auch und Dardanerin, schwellendes Busens,
Soll wehklagen um dich, bei Tag und Racht dich beweinend, 340
Welche wir selbst erbeutet mit Kraft und gewaltiger Lanze,
Blübende Städt' austilgend der vielsachredenden Menschen.

Also sprach, und ben Freunden gebot der edle Achilleus: Eilend ein groß dreifußig Geschirr auf Feuer zu stellen, Um von dem blutigen Staube Patrollos Leiche zu saubern. 345 Sie nun stellten das Badegeschirr auf loderndes Feuer, Orein dann gossen sie Wasser, und legeten Holz an die Flamme; Hell um den Bauch des Geschirrs sog Glut, und es tochte das Wasser.

Aber nachdem das Wasser gekocht im blinkenden Erze, Buschen sie jest, und salbten mit schmeibigem Dele den Leich= nam; 350

Mit neunjähriger Salb' erfüllten fie jego die Bunden; Legten ihn dann auf Betten, und breiteten töftliche Leinwand Ihm vom haupt zu den Füßen, und drauf den schimmernden Levvich.

Aber bie ganze Racht um ben muthigen Renner Achilleus

Riagten die Myrmidonen, Patroflos weinend und feufzend. 355 Beus nun fprach zu here, der göttlichen Schwester und Gattin:

Endlich gelang dir's doch , bu hoheitblidende Here, Pelens Sohn zu erregen, den muthigen. Sicher aus deinem Eigenen Schoof entstammen die hauptumlocken Achaier.

Ihm antwortete drauf die hoheitblidende Bete: 360 Beld ein Wort, Aronion, du Schredlicher, haft bu geredet? Kann ja doch wohl etwas ein Mensch auch dem Manne voll: enden.

Er, der sterblich nur ift, und nicht fo tundig des Rathes. Bie benn? Ich, die stolz der Göttinnen erste sich rühmet, 3wiesach erhöht, durch Geburt, und weil ich deine Genoffin 365 Bard ernannt, der du machtig im Areis der Unsterblichen waltest, Collt' ich nicht den Troern im Born ein Uebel bereiten?

Also rebeten jen' im Bechselgespräch mit einander.
Aber Hefastos Palast erreichte die Herrscherin Thetis,
Sternenhell, unvergänglich, der vorstralt' unter den Göttern, 370
Belchen aus Erz er selbst sich gebaut, der hinsende Künstler.
Ihn dort fand sie in Schweiß um die Blasebälge beschäftigt,
Eifrig: denn Dreifüße bereitet' er, zwanzig in Allem,
Rings zu steh'n an der Wand des wohlgegründeten Saales.
Goldene Räder besestigt' er jeglichem unter dem Boden; 375
Daß sie aus eigenem Trieb' in die Schaar eingingen der Götter,
Dann zu ihrem Gemach heimsehreten, Wunder dem Anblick.
Sie nun waren so weit gesertiget; nur noch der Hentel
Aunstwert sehlte daran; jeht fügt' er sie, hämmernd die Rägel.
Bährend er solches erschuf mit kundigem Geist der Ersindung, 380
Siehe, da kam ihm nahe die silberfüßige Thetis.

Diefe jah vorwandelnd die feinumschleierte Charis, Schon und hold, die Gattin des hintenden Feuerbeherrschers; Und sie faßt' ihr die Sand, und redete, also beginnend:

Thetis in langem Gewande, wie nahest du unserer Bobnung, 385

Ehrenwerth und geliebt? Denn fonft ja befuchft bu mich wenig. Aber fomm boch herein, bag bir ich biete bas Gaftrecht.

Alfo fprach, und führte fie ein, die herrliche Göttin. Jene feste fie dann auf den filbergebuckelten Seffel, Schon und prangend an Runft; und ein Schemel ftust' ihr die Kufe. 390

Laut nun rief fie, und fprach jum tunftberühmten Sefaftos: Tritt hervor, Sefaftos; die Serricherin Thetis bedarf dein. Ihr antwortete drauf der bintende Keuerbeherricher:

Traun ja, fo ift die erhab'ne, die edelste Göttin daheim mir, Belche vordem mich gerettet im Schmerz des unendlichen Falles, 395

Als mich die Mutter verwarf, die entfehliche! welche mich Lahmen Begguschaffen beschloß. Da wär' ich geschwunden in Trübsal, Hatt' Eurynome nicht und Thetis im Schooß mich empfangen, Jene, des treisenden Stroms Oleanos blühende Tochter.

Dort neun Jahre verweilt' ich, und schmiedete mancherlei Runftwert, 400

Spangen und Ring', und Ohrengehent', haarnadeln und Rettlein,

In der gewölbeten Grott'; und der Strom des Ofeanos ringsher Schäumte mit brausendem Sall, der unendliche; feiner der andern Kannte sie, nicht der Götter, und nicht der sterblichen Menschen; Sondern Thetis allein und Eurpnome, die mich gerettet. 405 Diese besuchte und jeto im Haus hier; drum ja gebührt mir, Froh der lodigen Thetis den Rettungsdant zu bezahlen. Auf, nun reiche du ihr des Sastrechts schone Bewirthung, Während ich selbst wegräume die Balg' und alle Geräthschaft.

Sprach's, und vom Ambof hub fich bas rufige Ungehener, 410 hintend und muhfam ftrebten baher bie fcmachlichen Beine. Abwarts legt' er vom Feuer bie Balg', und nahm bie Geratbichaft,

Alle Vollender der Kunst, und verschloß sie im silbernen Kasten; Busch sich dann mit dem Schwamme die Hande beid', und das Antlis,

Auch ben nervichten hals, und ben haarumwachsenen Busen; 415 hüllte den Leibrock um, und am machtigen Stad' aus der Thure hintt' er hervor, auch stüßten geschäftige Magde den Herrscher, Goldene, lebenden gleich, mit jugendlich reizender Bildung: Diese haben Berstand in der Brust, und redende Stimme, haben Kraft, und lernten auch Kunstarbeit von den Göttern. 420 Schräge vor ihrem Herrn hin eilten sie; er nachwantend, Nahte, wo Thetis saß, und nahm sich den schimmernden Sessel; Ihr nun faßt' er die Hand, und redete also beginnend:

Thetis in langem Gewande, wie nahest du unserer Wohnung, Ehrenwerth und geliebt? Denn sonst ja besuchst du mich wenig. 425 Rede, was du verlangst; mein herz gebeut mir Gewährung, Kann ich nur es gewähren, und ist es selber gewährbar.

Aber Thetis darauf antwortete, Thranen vergießend: Ach Sefaftos, war eine ber Göttinnen auf bem Olympos.

Die so viel im Herzen bes traurigen Webes gebuldet, 430 Als auf mich vor allen den Gram aufhäufte Aronion? Mich aus den Meergöttinnen dem sterblichen Manne gesellt' er, Pelens Aeatos Sohn', und ich trug des Mannes Umarmung, Sehr unwillig, aus Zwang: doch jest vor traurigem Alter Lieget er dort im Palast, ein Entkräfteter. Mehr noch des Grams nun! 435

Einen Sohn zu gebären verlieh er mir, und zu erziehen, Hoch vor Helden geschmückt! Er schwang sich empor wie ein Sprößling;

Und ich erzog ihn mit Fleiß, wie die Pflanz' im fruchtbaren Acer; Orauf in geschnäbelten Schiffen gen Ilios sandt' ich daher ihn, Troja's Volk zu bekämpfen. Doch nie empfang' ich ihn wiesder, 440

Wann er zur heimat kehrt, in Peleus ragende Wohnung! Aber so lang' er mir lebt, und das Licht der Sonne noch schauet, Dulbet er Qual; und nichts vermag ich zu helfen genaht ihm! Die zum Schrengeschent ihm die Danaer wählten, die Jungfrau, Sie nun rafft' aus den händen der Wölkerfürst Agamemnon. 445 Trauernd zerquält er um diese das herz sich. Aber die Troer Schlossen die Danaer ein um die ragenden Steuer, und ließen Nicht aus dem Lager sie geh'n. Ihm sieheten drauf der Achaier Aclteste, die sehr viel und herrliche Gaben erboten.

Selbst nunmehr verweigert'er zwar dem Berberben zu steuern; 450 Aber den Freund Patroflos, mit eigenen Baffen ihn rustend, Sandt' er daher in die Schlacht, und viel auch des Bolfes gewährt' er.

Gang den Tag durchtampften fie nun am fläischen Thore: .

Ja und des Tages verheert war' Ilios, wenn nicht Apollon Jenen Bertilger des Bolts, Menotios tapferen Sprofiling, 455 Schlug in dem Bordergefecht, und heftorn fchenkte den Siegsrubm.

Drum nun flehend umfaff' ich die Anice bir, ob du geneigt fepft, Schild und helm zu verleihen dem bald hinwellenden Sohne, Prangende Schienen zugleich mit schließender Anöchelbededung, harnisch auch: was er hatte, verlor sein Benoß, da er Troja's 460 Mannern sant; und er liegt an der Erd', unmuthiges herzene.

Ihr antwortete drauf der hintende Feuerbeherrscher: Muthig, und laß nicht dieses das herz dir im Busen hefummern. Daß ich dem graulichen Tod' ihn doch so ferne vermöchte Aus der Gewalt zu entzieh'n, wann einst sein Jammergeschick nabt:

Als nun prangende Wehr ihn erfreu'n wird, folde wie mancher Bohl anftaunt im Gefchlechte der Sterblichen, wer fie erblicet! Diefes gefagt, verließ er fie dort, und eilt' in die Effe, Bandt' in das Feuer die Balg', und hieß fie mit Macht arbeiten.

3wanzig bliefen zugleich der Blasedälg' in die Defen, 470 Allerlei Hauch aussendend des glutansachenden Windes, Bald des Eilenden Wert zu beschleunigen, bald sich erholend, Je nachdem es Hefastos befahl zur Bollendung der Arbeit. Jener stellt' auf die Glut unbandiges Erz in den Liegeln, Auch gepriesenes Gold, und Jinn, und leuchtendes Silber; 475 Richtete dann auf dem Block den Amboß, nahm mit der Rechten Drauf den gewaltigen Hammer und nahm mit der Linken die Bange.

Erft nun formt' er den Schild, den ungeheuren und ftarten, Gang ausschmudend mit Aunst, und jog bie schimmernde Randung

Dreifach und blant ringeher; ein Gehent dann fügt' er von Gilber. 480

Aus fünf Schichten gedrangt war ber Schild felbst; oben darauf bann

Bilbet' er viel Runftreiches mit fundigem Geift ber Erfindung. Drauf nun fouf er die Erd', und bas wogende Meer, und ben Simmel,

Helios auch, unermüdet im Lauf, und die Scheibe Selene's; Drauf auch alle Gestirne, so viel sind Zeichen des himmels, 485 Auch Plejad' und Hyad', und die große Kraft des Orion, Auch die Barin, die sonst der himmelswagen genannt wird, Welche sich dort umdreht, und stets den Orion bemerket, Und sie allein niemals in Okeanos Bad sich hinabtaucht.

Drauf erschuf er sodann zwo Städte der redenden Menschen, 490 - Blühende: voll war die ein' hochzeitlicher Fest' und Gelage. Junge Bräut' aus der Kammer, geführt im Scheine der Faceln, Zogen umher durch die Stadt; und des Chors Hymendos erscholl laut:

Jüngling' im Tanz auch brehten behende fich, unter dem Klange, Der von Floten und Harfen ertonete; aber die Weiber 495 Standen bewunderungsvoll, vor den Bohnungen jede betrachtend. Auch war Volksversammlung gedrängt auf dem Markte: benn beftig

Bantten fich bort zween Männer, und haberten wegen ber Suhnung Um ben erichlagenen Mann. Es betheuerte biefer bem Bolle .

Alles hab' er bezahlt; ihm leugnete jener bie Sahlung. 500 Beibe fie wollten so gern vor dem Anndigen tommen zum Ausgang. Diesem schrie'n und jenem begünstigend eifrige helfer; Doch herolde bezähmten die Schreienden. Aber die Obern Saßen im heiligen Kreis auf schöngehauenen Steinen; Und in die hände den Stab dumpfrusender herolde nehmend, 505 Standen sie auf nach einander, und redeten wechselnd ihr Urtheil. Mitten lagen im Kreis auch zwei Talente des Goldes, Dem bestimmt, der von ihnen das Recht am gradesten spräche.

Jene Stadt umfaßten mit Krieg zwei Heere der Boller, Hell von Wassen umblinkt. Die Belagerer droheten zwiesach: 510 Auszutilgen die Stadt der Vertheidiger, oder zu theilen, Was die liebliche Stadt an Best inwendig verschlösse. Jene verwarsen es noch, ingeheim zum Halte sich rüstend. Ihre Mauer indes bewahreten liebende Weiber, Und unmündige Kinder, gesellt zu wankenden Greisen.

3en' enteilten, von Ares geführt und Pallas Athene:
Beide sie waren von Gold, und in goldene Kleider gehüllet, Beide sich in den Wassen und groß, wie unsterbliche Götter, Weit nmher vorstralend; denn minder an Wuchs war die Heersschaar.

Als fie ben Ort nun erreicht, ber gum hinterhalte bequem fcien, 520

Nabe dem Bach, wo gur Erante bas Nieh von der Beibe geführt ward;

Siehe, da sesten sich jene, geschirmt mit blendendem Erze. Abwärts saßen indeß zween spähende Wächter des Volkes, Berend, wann sie erblicken die Schaf und gehörneten Rinder. Bald erschienen die Deerden, von zween Felbhirten begleitet, 525 Die, nichts ahnend von Trug, mit Springengeton sich ergobten. Schnell auf die Kommenden fturzt' aus dem Hinterhalte die Beerschaar,

Raubt' und trieb die Heerden hinweg der gehörneten Rinder Und weißwolligen Schaf', und erschlug die begleitenden Hirten. Jene, sobald sie vernahmen das laute Getös' um die Rinder, 530 Welche die heiligen Thore belagerten; schnell auf die Bagen Sprangen sie, eilten im Sturm der Gespann', und erreichten sie plöblich.

Alle gestellt nun, schlugen sie Schlacht um die Ufer des Baches, Und hin flogen und her die ehernen Kriegeslanzen. 3wietracht tobt' und Tumult ringsum, und des Jammergeschied Ker, 535

Die dort lebend erhielt den Vermundeten, jenen vor Annden Sicherte, jenen entfeelt durch die Schlacht fortzog an den Fußen; Und ihr Gewand um die Schulter war roth vom Blute der Manner.

Gleich wie lebende Menschen durchschalteten diese bie Felbschlacht, Und sie entzogen einander die hingefunkenen Todten. 540

Weiter schuf er darauf ein Brachfeld, loder und fruchtbar, Breit, zum dritten gepflügt; und viel der ackernden Manner Erieben die Joch' umber, und lenketen hiehin und dorthin. Aber so oft sie wendend gelangt an das Ende des Ackers, Jeglichem dann in die Hand' ein Gefäß herzlabendes Weines 545 Reicht' antretend ein Mann; drauf wandten sie sich zu den Kurchreib'n,

Boller Begier, an das Ende der tiefen Flur gu gelangen.

Aber es dunkelte hinten das Land, und geadertem ähnlich Schien es, obgleich aus Gold: fo wunderfam war es bereitet.

Drauf auch schuf er ein Felb tiefmallender Saat, wo bie Schnitter 550

Maheten, jeder die hand mit schneidender Sichel bewaffnet. hauffig in Schwade gereiht fant handvoll Aehren an handvoll; Andere banden in Garben bereits mit Seilen die Binder; Denn drei Garbenbinder verfolgeten. hinter den Mahern Sammelten Knaben die Griff, und trugen sie unter den Armen

Raftlos jenen hinzu; auch ber herr bei ben Seinigen schweigenb Stand, ben Stab in ben handen, am Schwab', und frente fic berglich.

Abwärts unter der Ciche bereiteten Schaffner die Mahlzeit Rasch um den mächtigen Stier, den sie opferten; Weiber indessen Streueten weißes Mehl zu labendem Rus für die Ernter. 560

Drauf auch ein Rebengefilde, von schwellendem Beine belaftet, Bildet' er schon aus Golb; boch glanzeten schwärzlich die Trauben; Und lang standen die Pfähle gereiht aus lauterem Silber.

Rings dann zog er den Graben von dunkeler Blane des Stables, Samt dem Gehege von Zinn; und ein einziger Pfad zu dem Rebhain 565

War für bie Träger zu geh'n, in ber Zeit der frohlichen Lefe. Jünglinge nun, aufjauchzend vor Luft, und rofige Jungfran'n Trugen die füße Frucht in schöngestochtenen Körben.

Mitten auch ging ein Knab' in ber Schaar; aus flingenber Leier

Loctt' er gefällige Ton', und fang anmuthig von Linos

Mit hellgellender Stimm'; und ringeum tanzten die audern, Froh mit Gefang und Jauchzen und hüpfendem Sprung ihn begleitend.

Eine Heerd' auch schuf er barauf hochhauptiger Rinder; Einige waren aus Golde geformt, aus Zinne die andern. Froh mit Gebrüll von dem Dung' enteileten sie zu der Weide, 575 Längs dem rauschenden Fluß, um das langaufsprossende Röhricht. Goldene Hirten zugleich umwandelten dmsig die Rinder, Vier an der Zahl, von neun schnellfüßigen Hunden begleitet. Zween entsehliche Löwen jedoch bei den vordersten Rindern Hatten den brummenden Farren gefaßt; und mit lautem Gebrüll nun

Ward ergeschleist; boch Sund' und Jünglinge folgten ihm schleunig. Jene, nachdem sie zerriffen die Saut des gewaltigen Stieres, Schlürften die Eingeweid' und das schwarze Blut; und umfonst nun

Scheuchten dir Hirten baber, die hurtigen Hund' anhehend.
Sie dort zucken zurück, mit Gebiß zu fassen die Löwen, 585
Standen genaht, und bellten sie an, doch immer vermeibend.
Eine Trift auch erschuf der hintende Feuerbeherrscher,
Im anmuthigen Thal, durchschwärmt von silbernen Schafen,
hirtengeheg' und Hütten zugleich, und Stalle mit Obdach.

Einen Reigen auch schlang der hintende Feuerbeherrscher, 590 Jenem gleich, wie vordem in der weitbewohneten Anossos Dadalos fünstlich ersann der lockigen Ariadne. Blühende Junglinge dort und vielgefeierte Jungfrau'n Tanzeten, all' einander die Hand' an dem Anochel sich haltend. Schone Gewand' umschlossen die Junglinge, hell wie des Deles 585

Sanfter Glanz, und die Mädchen verhüllete zarte Leinwand. Jegliche Tänzerin schmudt' ein lieblicher Kranz, und den Tänzern Hingen goldene Dolch' an filbernen Riemen herunter. Bald nun hüpfeten jene mit wohlgemessenen Tritten Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer 600 Sihend mit prüsenden Händen herumdreht, ob sie auch lause; Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegen einander. Zahlreich stand das Gedräng' um den lieblichen Reigen verfammelt,

Innig erfreut; vor ihnen auch fang ein göttlicher Sanger Rührend die Harp; und zween haupttummeler tanzten im Rreife, 605

Wie den Gefang er begann, und dreheten sich in der Mitte. Auch die große Gewalt des Stromes Oteanos schus er Rings am außersten Rande des schönvollendeten Schildes. Alls er den Schild vollendet, den ungeheuren und starten; Schuf er jeht ihm den Harnisch, von hellerem Glanz wie des Feuers; 610

Schuf ihm dann auch den helm laftvoll, ber ben Schlafen fich anschloß,

Schon und prangend an Aunst; und zog aus Golde den Haarbusch; Schuf ihm zulest auch Schienen, aus feinem Zinne gegoffen. Als nun jedes Geräth vollbracht der hinkende Künstler; Nahm er, und legt' es gehäuft vor Achilleus göttliche Mutter. 615 Schnell wie ein Habicht herab vom schneckebeckten Olympos Sprang sie, und trug von Hefastos das schimmernde Waffenachen.

## Meunzehnter Gefang.

Inhalt. Um Morgen bringt Thetis tie Maffen, und fichert ten Leichnam vor Berwefung. Natilleus beruft die Achater, entfagt dem Born, und verlangt sogleich Schlacht. Agamemnon erkennt fein Bergeo'n, und erbietet fich, die Geschenke holen zu laffen. Auf Obnstend Rabn nehmen tie Achater das Frus mabl, die Geschenke pebfi ber Brifers werben gebracht, und Agamemnon schwort, sie niemals berührt zu haben. Achtlleus ohne Nahrung wird von Athene gestärft, und zieht mit dem heere gerüftet zum Kampf. Sein Ros weiffagt ihm nach bem heutigen Steze den naben Tod, den er verachtet.

Cos im Safrangewande vom Strom Ofeanos hub sich, Daß sie Unsterblichen brächte das Licht und sterblichen Menschen. Jene tam zu den Schiffen, vom Gott herbringend die Gaben. Jeho fand sie den Sohn, der gestreckt um seinen Patroslos, Weinte mit lauter Stimm'; und viel umher der Genossen 5 Jammerten. Unter sie trat die silberfüßige Göttin; Und sie faßt' ihm die Hand, und redete, also beginnend:

Lieber Sohn, ihn laffen wir nun, wie herzlich wir trauern, Seiner Ruh, nachdem der Unsterdlichen Rath ihn bewältigt. Du nimm hier von Hefastos die hochgepriefene Rustung, 10 Bunderschön, wie sie nimmer ein Mann um die Schulter getragen.

Allo sprach die Göttin, und legete nieder die Waffen Bor dem Achilleus dort; und es rasselten alle die Wunder. Alle die Mormidonen durchdrang Furcht; keiner auch wasse Grad' in's Geficht ihr zu ichau'n; fie entzitterten. Aber Achillens, 15

So wie er fah, fo ergriff ihn noch ftarferer Born; und die Augen Stralten ihm unter den Wimpern, wie fcredliche Flamme des Feuers.

Freudig umfast' und hielt er bie herrliche Gabe des Gottes. Aber nachdem er geweibet das herz an der Bunder Betrachtung; Schnell zu der Mutter nunmehr die geflügelten Worte begann er:

Mutter, die Waffen gewährte der Gott mir, so wie sie wahrlich Schafft der Unsterblichen Sand, tein sterblicher Mann sie bereitet. Gleich denn erschein' ich wieder in Rüstungen. Aber mit Unrub' Sorg' ich, daß mir indeß Menötios tapferem Sprößling Fliegen, hineingeschlüpft in die erzgeschlagenen Wunden, 25 Drinnen Gewürm erzeugen, und schnod' entstellen den Leichnam; (Denn sein Geist ist entstoh'n!) und der Leib hinsint' in Verwesung.

Ihm antwortete drauf die silberfüßige Thetis: Laß, o Sohn, nicht dieses das Herz dir im Busen bekummern. Jenem versuch' ich selber hinwegzuscheuchen die Fliegen, 30 Deren Geschlecht raubgierig erschlagene Männer verzehret. Wenn er sogar daläge, die ganz umrollet der Jahrtreis, Stets doch soll ihm der Leib unversehrt seyn, oder noch schöner. Nuse demnach zur Versammlung die edelsten Helden Achaia's, Nun absagend dem Jorn auf den Hirten des Volks Ugamem= non:

Schnell dann eile gewappnet zum Kampf, und gurte mit

Also redete jen', und gab ihm entschlossene Kühnheit. Drauf dem Patrollos goß sie Ambrosiasaft in die Nase, Und rothfunkelnden Nektar, den Leib unversehrt zu erhalten.

Fort nun ging er am Strande des Meers, der edle Achilleus, 40 Rufend mit grausem Geton, und erregte die Helden Achaia's. Ione sogar, die zuvor im Kreis der Schiffe beharret, Auch die Steuerer selbst, die das Ruder gelenkt in den Schiffen, Auch die Schaffner der Schiffe; das Brod zu vertheilen geordnet; Sie auch eilten daher zur Versammlung; weil nun Achilleus 45 Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampse gerastet. Jene beid' auch hinkten daher, die Genossen des Ares, Todeus Sohn, der streitbare Held, und der edle Odysseus, Watt auf die Lanze gestügt, denn sie trugen noch schmerzende Wunden;

Und fie festen fich beib' in ben vorderften Reih'n der Berfamm= lung. 50

Doch am spätesten tam ber Herrscher des Bolts Agamemnon, Krant an der Wund'; ihm hatt' in schreckenvoller Entscheidung Koon, Antenors Sohn, mit ehernem Speer sie gedohret.

Aber nachdem sich alle zusammengedrängt die Achaier;

Jeho erstand vor ihnen und sprach der schnelle Achilleus: 55

Atreus Sohn, o gewiß war heilsamer solches und beiden,

Dir und mir selber zugleich; als wir, unmuthiger Seele,

Mit herztrankendem Jank und ereiserten, wegen des Mägdleins!

Hätte vielmehr an den Schiffen der Artemis Pfeil sie getödtet,

Jenes Tags, da zur Beut' ich sie wählt' aus der öden Lyrnefos: 60

Che fo viel' Argeier ben Staub mit den Babnen gefnirichet .

Ja und des Tages verheert war' Ilios, wenn nicht Apollon Jenen Bertilger des Bolts, Menötios tapferen Sprößling, 455 Schlug in dem Bordergefecht, und heftorn schenkte den Siegsrubm.

Drum nun fiehend umfaff' ich die Aniee dir, ob du geneigt fepft, Schild und helm zu verleihen dem bald hinweltenden Sohne, Prangende Schienen zugleich mit schließender Andchelbededung, harnisch auch: was er hatte, verlor fein Genoß, da er Troja's 460 Mannern fant; und er liegt an der Erd', unmuthiges herzens.

Ihr antwortete drauf der hintende Fenerbeherrscher: Muthig, und laß nicht dieses das herz dir im Busen hekummern. Daß ich dem graulichen Tod' ihn doch so ferne vermöchte Aus der Gewalt zu entzieh'n, wann einst sein Jammergeschick nabt:

Als nun prangende Wehr ihn erfreu'n wird, folde wie mancher Bohl anstaunt im Geschlechte der Sterblichen, wer sie erblicket! Dieses gefagt, verließ er sie dort, und eilt' in die Esse, Bandt' in das Feuer die Balg', und hieß sie mit Macht arbeiten.

3manzig bliefen zugleich der Blasebalg' in die Defen, 470 Allerlei Hauch aussendend des glutansachenden Windes, Bald des Eilenden Werf zu beschleunigen, bald sich erholend, Je nachdem es Hefastos befahl zur Vollendung der Arbeit. Jener stellt' auf die Glut unbändiges Erz in den Tiegeln, Auch gepriesenes Gold, und Jinn, und leuchtendes Silber; 475 Richtete dann auf dem Block den Amboß, nahm mit der Rechten Drauf den gewaltigen Hammer und nahm mit der Linken die Jange.

Erft nun formt' er den Schild, den ungeheuren und ftarten, Ganz andschmudend mit Aunst, und zog die schimmernde Randung

Dreifach und blant ringeher; ein Gehent dann fügt' er von Silber. 480

Aus fünf Schichten gedrangt war der Schild felbft; oben darauf bann

Bilbet' er viel Kunftreiches mit fundigem Geist der Erfindung. Drauf nun schuf er die Erd', und das wogende Meer, und den himmel,

Helios auch, unermüdet im Lauf, und die Scheibe Selene's; Drauf auch alle Gestirne, so viel sind Zeichen des himmels, 485 Auch Plejad' und Hvad', und die große Kraft des Orion, Auch die Bärin, die sonst der himmelswagen genannt wird, Welche sich dort umdreht, und stets den Orion bemerket, Und sie allein niemals in Okeanos Bad sich hinabtaucht.

Drauf erschufer sodann zwo Städte der redenden Menschen, 490 - Blühende: voll war die ein' hochzeitlicher Fest' und Gelage. Junge Braut' aus der Kammer, geführt im Scheine der Fackeln, Jogen umher durch die Stadt; und des Chors Hymenaos erscholl lant:

Jüngling' im Tanz auch drehten behende fich, unter dem Klange, Der von Floten und Harfen ertonete; aber die Weiber 495 Standen bewunderungsvoll, vor den Bohnungen jede betrachtend. Auch war Volksversammlung gedrängt auf dem Markte: benn beftia

Bantten fich dort zween Manner, und haderten wegen der Sühnung im den erschlagenen Mann. Es betheuerte biefer bem Bolle ,

Alles hab' er bezahlt; ihm leugnete jener bie Jahlung. 500 Beibe sie wollten so gern vor bem Aundigen kommen zum Ausgang. Diesem schrie'n und jenem begunstigend eifrige Helser; Doch Herolde bezähmten die Schreienden. Aber die Obern Saßen im heiligen Areis auf schöngehauenen Steinen; Und in die Hände den Stad dumpfrusender Herolde nehmend, 505 Standen sie auf nach einander, und redeten wechselnd ihr Urtheil. Mitten lagen im Areis auch zwei Talente des Goldes, Dem bestimmt, der von ihnen das Necht am gradesten spräche.

Jene Stadt umfaßten mit Krieg zwei Heere der Böller, Hell von Wassen umblinkt. Die Belagerer droheten zwiesach: 510 Auszutilgen die Stadt der Vertheidiger, oder zu theilen, Was die liebliche Stadt an Besit inwendig verschlösse. Jene verwarsen es noch, ingeheim zum Halte sich rüstend. Ihre Maner indeß bewahreten liebende Weiber, Und unmändige Kinder, gesellt zu wankenden Greisen.

3ch' enteilten, von Ares geführt und Pallas Athene:
Beide sie waren von Gold, und in goldene Kleider gehüllet, Beide sich in den Wassen und groß, wie unsterbliche Götter, Weit umher vorstralend; denn minder an Wuchs war die Heersschaar.

Als fie den Ort nun erreicht, ber jum hinterhalte bequem fcbien, 520

Nahe dem Bach, wo zur Erante das Nieh von der Beide geführt ward;

Siehe, da festen sich jene, geschirmt mit blendendem Erze. Abwärts saßen indeß zween spähende Bächter des Bolles, Harrend, wann sie erblicken die Schaf und gehörneten Rinder. Bald erschienen die Deerden, von zween Felbhirten begleitet, 525 Die, nichts ahnend von Trug, mit Springengeton sich ergöhten. Schnell auf die Kommenden stürzt' aus dem hinterhalte die Heerschaar,

Raubt' und trieb die Heerben hinweg der gehörneten Rinder Und weißwolligen Schaf', und erschlug die begleitenden Hirten. Jene, sobald sie vernahmen das laute Getös' um die Rinder, 530 Welche die heiligen Thore belagerten; schnell auf die Wagen Sprangen sie, eilten im Sturm der Gespann', und erreichten sie plöblich.

Alle gestellt nun, schlugen sie Schlacht um die Ufer des Baches, Und hin flogen und her die ehernen Kriegeslanzen. 3wietracht tobt' und Tumult ringsum, und des Jammerges schiede Ker, 535

Die dort lebend erhielt den Verwundeten, jenen vor Winden Sicherte, jenen entfeelt burch die Schlacht fortzog an den Fußen; Und ihr Gewand um die Schulter war roth vom Blute der Manner.

Gleich wie lebende Menschen durchschalteten diesebie Felbschlacht, Und sie entzogen einander die hingefunkenen Todten. 540

Weiter schuf er darauf ein Brachfeld, loder und fruchtbar, Breit, zum dritten gepflügt; und viel der adernden Manner Trieben die Joch' umber, und leufeten hiehin und dorthin. Aber so oft sie wendend gelangt an das Ende des Aders, Jeglichem dann in die Hand' ein Gefäß herzlabendes Weines 545 Reicht' antretend ein Mann; drauf wandten sie sich zu den Kurchreib'n,

Boller Begier, an das Ende ber tiefen Flur zu gelangen.

Aber es dunfelte hinten das Land, und geadertem abnlich Schien es, obgleich aus Gold: fo wunderfam war es bereitet.

Drauf auch schuf er ein Feld tiefmallenber Saat, wo bie Schnitter 550

Maheten, jeder die Sand mit schneidender Sichel bewaffnet. Saufig in Schwade gereiht sank handvoll Aehren an Handvoll; Andere banden in Garben bereits mit Seilen die Binder; Denn drei Garbenbinder verfolgeten. hinter den Mahern Sammelten Knaben die Griff, und trugen sie unter ben Armen

Raftlos jenen hingu; auch ber herr bei den Seinigen schweigenb Stand, ben Stab in ben handen, am Schwab', und frente fich berulich.

Abwarts unter ber Ciche bereiteten Schaffner bie Mabigeit Rafch um ben machtigen Stier, den fie opferten; Beiber indeffen Streueten weißes Mehl zu labendem Mus für die Ernter. 560

Drauf auch ein Rebengefilde, von schwellendem Beine belaftet, Bilbet' er schon aus Golb; boch glanzeten schwarzlich die Trauben; Und lang standen die Pfähle gereiht aus lauterem Silber.

Rings dann jog er ben Graben von dunkeler Blane bee Stables, Samt bem Gehege von Jinn; und ein einziger Pfad zu bem Rebhain 565

War für die Träger zu geh'n, in der Zeit der fröhlichen Lefe. Jünglinge nun, aufjauchzend vor Luft, und rofige Jungfrau'n Trugen die füße Frucht in schöngestochtenen Körben.

Mitten auch ging ein Anab' in ber Schaar; aus flingenber Leier

Lodt' er gefällige Ton', und fang anmuthig von Linos

Mit hellgellender Stimm'; und ringenm tanzten die andern, Froh mit Gefang und Jauchzen und hüpfendem Sprung ihn begleitend.

Eine Heerd' auch schuf er barauf hochhauptiger Rinder; Einige waren aus Golbe geformt, aus Zinne die andern. Froh mit Gebrüll von dem Dung' enteileten sie zu der Weide, 575 Längs dem rauschenden Fluß, um das langaufsproffende Röhricht. Goldene Hirten zugleich umwandelten amsig die Rinder, Vier an der Zahl, von neun schnellfüßigen Hunden begleitet. Zween entsehliche Löwen jedoch bei den vordersten Rindern Hatten den brummenden Farren gefaßt; und mit lautem Gebrüll nun

Ward er geschleift; doch Sund' und Jünglinge folgten ihm schleunig. Jene, nachdem sie zerriffen die Saut des gewaltigen Stieres, Schlürften die Eingeweid' und das schwarze Blut; und umfonst nun

Scheuchten dir Hirten daher, die hurtigen Hund' anhebend. Sie bort zuckten zuruck, mit Gebiß zu fassen die Löwen, 585 Standen genaht, und bellten sie an, doch immer vermeibend. Eine Trift auch erschuf der hintende Feuerbeherrscher, Im anmuthigen Thal, durchschwärmt von silbernen Schafen, hirtengeheg' und Hütten zugleich, und Ställe mit Obbach.

Einen Reigen auch schlang der hintende Feuerbeherrscher, 590 Jenem gleich, wie vordem in der weitbewohneten Anossos Dadalos fünstlich ersann der lockigen Ariadne. Blühende Jünglinge dort und vielgefeierte Jungfrau'n Tanzeten, all' einander die Hand' an dem Anochel sich haltend. Schone Gewand' umschlossen die Jünglinge, hell wie des Deles 595

Sanfter Glanz, und die Mädden verhüllete zarte Leinwand. Jegliche Tänzerin schmuckt' ein lieblicher Kranz, und den Tänzern hingen goldene Dolch' an silbernen Riemen herunter. Bald nun hüpfeten jene mit wohlgemessenen Tritten Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer 600 Sibend mit prüfenden händen herumdreht, ob sie auch lause; Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegen einander. Bahlreich stand das Gedräng' um den lieblichen Reigen versammelt,

Innig erfrent; vor ihnen auch fang ein göttlicher Sanger Rührend die Harf; und zween Haupttummeler tanzten im Kreise, 605

Bie den Gefang er begann, und breheten fich in der Mitte. Auch die große Gewalt des Stromes Okeanos fcuf er Rings am außersten Rande des schönvollendeten Schildes.

Als er den Schild vollendet, den ungeheuren und starken; Schuf er jest ihm den Harnisch, von hellerem Glanz wie des Feners; 610

Souf ihm dann auch ben Selm laftvoll, ber ben Schläfen fich auschloß,

Schön und prangend an Kunft; und zog aus Golde den Haarbufch; Schuf ihm zulest auch Schienen, aus feinem Linne gegoffen.

Als nun jebes Geräth vollbracht der hintende Kunftler; Nahmer, und legt' es gehäuft vor Achilleus göttliche Mutter. 615 Schnell wie ein Habicht herab vom schneebedeckten Olympos Sprang sie, und trug von Hefastos das schimmernde Waffengeschneide.

## Meunzehnter Befang.

Inhalt. Um Morgen bringt Thetis tie Maffen, und fichert ten Leichnam vor Berwefung. Actilleus beruft die Achaier, entfagt dem Born, und verlangt sogleich Schlacht. Agamemnon erkennt fein Bergeb'n, und erbietet fich, die Geschenke holen zu laffen. Auf Obnfleus Rath nehmen tie Achaier das Früh: mabl, die Geschenke pebft ber Brifeis werben gebracht, und Agamemnon schwört, sie niemals berührt zu haben. Achilleus ohne Nahrung wird von Athene gestärkt, und zieht mit dem Heere gerüftet zum Kampf. Sein Ros weiffagt ibm nach bem heutigen Steze den nahen Tob, den er verachtet.

Cos im Safrangewande vom Strom Deanos hub fich, Daß fie Unsterblichen brächte das Licht und sterblichen Menschen. Jene tam zu den Schiffen, vom Gott herbringend die Gaben. Jeho fand sie den Sohn, der gestreckt um feinen Patroflos, Weinte mit lauter Stimm'; und viel umher der Genossen 5 Jammerten. Unter sie trat die filberfüßige Göttin; und sie faßt' ihm die Hand, und redete, also beginnend:

Lieber Sohn, ihn laffen wir nun, wie herzlich wir trauern, Seiner Ruh, nachdem der Unsterdlichen Rath ihn bewältigt. Du nimm hier von hefastos die hochgepriefene Rustung, 10 Bunderschön, wie sie nimmer ein Mann um die Schulter getragen.

Alfo fprach die Gottin, und legete nieder die Waffen Wor dem Achilleus dort; und es raffelten alle die Bunder. Alle die Mormidonen durchdrang Furcht; feiner auch wagte Grad' in's Gesicht ihr zu schau'n; sie entzitterten. Aber Achilleus, 15

So wie er fah, so ergriff ihn noch stärkerer Zorn; und die Augen Stralten ihm unter den Wimpern, wie schreckliche Flamme des Keuers.

Freudig umfast' und hielt er die herrliche Gabe des Gottes. Aber nachdem er geweidet das Herz an der Wunder Betrachtung; Schnell zu der Mutter nunmehr die geflügelten Worte begann er: 20

Mutter, die Waffen gewährte der Gott mir, so wie sie wahrlich Schafft ber Unsterblichen hand, tein sterblicher Mann sie bereitet. Gleich denn erschein' ich wieder in Rüstungen. Aber mit Unrub' Gorg' ich, daß mir indeß Menötiod tapferem Sprößling Fliegen, hineingeschlüpft in die erzgeschlagenen Bunden, 25 Drinnen Gewürm erzeugen, und schnöd'entstellen den Leichnam; (Denn sein Geist ist entstoh'n!) und der Leib hinsint' in Berwefung.

Ihm antwortete drauf die silberfüßige Thetis: Laß, o Sohn, nicht dieses das Herz dir im Busen bekummern. Jenem versuch' ich selber hinwegzuscheuchen die Fliegen, 30 Deren Geschlecht raubgierig erschlagene Manner verzehrer. Wenn er sogar daläge, die ganz umrollet der Jahrtreis, Stete doch soll ihm der Leib unversehrt seyn, oder noch schöner. Nuse demnach zur Versammlung die edelsten Kelden Achaia's, Nun absagend dem Jorn auf den Hirten des Volks Agamemnon;

Schnell dann eile gewappnet jum Rampf, und gurte mit Rraft bich.

Also redete jen', und gab ihm entschlossene Kühnheit. Drauf dem Patroflos goß sie Ambrofiasaft in die Nase, Und rothfunkelnden Rektar, den Leib unversehrt zu erhalten.

Fort nun ging er am Strande des Meers, der edle Acilleus, 40 Rufend mit grausem Geton, und erregte die Helden Acaia's. Ione sogar, die zuvor im Kreis der Schiffe beharret, Auch die Stenerer selbst, die das Ruder gelenkt in den Schiffen, Auch die Schaffner der Schiffe; das Brod zu vertheilen geordnet; Sie auch eilten daher zur Verfammlung; weil nun Achilleus 45 Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampse gerastet. Jene beid' auch hinkten daher, die Genossen des Ares, Tydeus Sohn, der streitbare Held, und der edle Odpsseus, Watt auf die Lanze gestügt, denn sie trugen noch schmerzende Wunden:

Und fie festen fich beib' in ben vorderften Beih'n der Versammlung. 50

Doch am spätesten kam der Herrscher des Bolks Agamemnon, Krank an der Wund'; ihm hatt' in schreckenvoller Entscheidung Koon, Antenord Sohn, mit ehernem Speer sie gebohret. Aber nachdem sich alle zusammengedrängt die Achaier; Jeho erstand vor ihnen und sprach der schnelle Achilleus: 55

Atreus Sohn, o gewiß war heilfamer folches uns beiden, Dir und mir felber zugleich; als wir, unmuthiger Seele, Mit herzfrankendem Zank und ereiferten, wegen des Mägdleins! Hatte vielmehr an den Schiffen der Artemis Pfeil sie getödtet, Jenes Tags, da zur Beut' ich sie mählt' aus der öden Lyrnes fos:

Che fo viel' Argeier ben Staub mit ben Bahnen gefnirichet ,

Unter der Feinde Gewalt, weil Ich im Jorne beharrte! Heftorn war's und den Troern erfreulicher; doch die Achaier Berden noch lang', ich meine, sich unseres Zwistes erinnern. Aber vergangen ja sey das Bergangene, krant' es auch innig; 65 Unseren Muth im Herzen bezähmen wir, auch mit Gewalt, uns. Meinen Jorn nun hab' ich besänftiget; denn mir gebührt nicht, Daß ich beständig im Groll forteisere. Auf denn, sogleich nun Augemahnt zum Gesechte die hauptumlockten Achaier: Daß ich noch die Troer einmal angehend versuche, 70 Ob au den Schiffen zu ruh'n sie geneigt sey'n. Mancher indes wohl

Beugt dort herzlich vergnügt die Anice fich, wenn er entfliehet. Aus dem erbitterten Rampf und unfered Speeres Entscheidung!

Jener fprach's; froh wurden die hellumschienten Achaier, Als er dem Jorn absagte, der muthige Peleione. 75 Jego begann vor ihnen der Bollerfürst Agamemnon, Dort von dem Sig aufstehend, und nicht vortretend im Kreife:

Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genossen des Ares!
Ihn, der steht, anhören geziemet sich, nicht in die Red! ihm
Fallen; denn solches beschwert, wie viel auch wisse der Störer. 80
Bei so großem Getünmel des Bolks wer vermag da zu hören,
Ber zu reden? Betäubt wird selbst ein tönender Redner.
Peleus Sohn' anjeho erklär' ich mich; aber ihr andern
Merkt, Argeier, es wohl, und beherziget jeder die Borte.
Oft schon haben mir dieses Achaia's Söhne gerüget,
85
Und mich bitter gestraft; doch trag' ich dessen die Schuld nicht,
Zeus und die Möra vielmehr und die Nachtunholdin Erinnys:
Die in der Bolksversammlung mir seubesen arge Verblendung,

Jenes Tage, da ich nahm fein Ehrengeschent dem Achilleus. Aber was tonnt' ich thun? Die Gottin wirft ja zu Allem, 90 Bene ehrwürdige Tochter, die Schuld, die alle bethöret, Schreckenvoll: leicht schweben die Fuß' ihr; nimmer bem Grund' auch

Nahet fie, nein boch mandelt fie her auf den Sauptern der Manner,

Reizend die Menfchen jum Fehl; und wenigstens Ginen ver-

Ihn ja selber einmal, Zeus irrte sie, der an Gewalt doch 95 Weit vor Menschen und Söttern emporragt; aber auch ihn hat Here, wiewohl ein Weib, durch listige Ränke verleitet, Jenes Tags, da gebären die hohe Kraft Herakles Sollt' Alkmene nunmehr in der starkummauerten Thebe. Rühmend redete Zeus vor allen unskerblichen Göttern: 100 Hört mein Wort, ihr Götter umber, und ihr Göttinnen alle, Daß ich rede, wie mir das Herz im Busen gedietet. Hente schafft an das Licht die ringende Cileithya Cinen Mann, der hinfort die Umwohnenden alle beherrschet, Jenes Heldengeschlechts, die aus meinem Blute gezeugt sind. 105

Drauf mit listigem Muthe begann die Herrscherin here: Falsch wird das, und nimmer zum Ausgang führst du die Rede. Oder wohlan, gleich schwör', Olympier, heiligen Eib mir, Daß gewiß er hinfort die Umwohnenden alle beherrsche, Welcher am heutigen Tage dem Schooß des Weibes entsinket, 110 Jenes Heldengeschlechts, die aus beinem Blute gezeugt sind.

Alfo fprach fie; boch Beus argwöhnete nichts bes Betruges, Sondern fchwur ihr den Eid, und buste barauf die Berblendung.

spere verließ im Schwunge bas felüge Hann bes Olympos; Und zur achaitichen Argos gelangte fie, wo ihr befannt war 115 Sthenelos ebles Weib, des perseiadischen Lönigs. Die trug männliche Frucht, und jeht war der siedente Monat. Solche beschlennigte sie an das Licht unzeitig, und hemmte Dort der Alfmene Geburt, die Sileithpen entsernend. Selber darauf anzeigend, vor Zeus Kronion begann sie: 120 Vater Zeus, Stralschwinger, ein Wort unn leg' ich an's Herz dir.

Schon ift geboren ber helb, ber einst die Argeier beberrichet, Stheuelos Sohn Eurystheus, des perfeiadischen Königs, Dein Geschlecht, und fein unwürdiger herrscher für Argos.
Also sprach sie; und tief drang hestiger Gram in das herz ibm.

Eilend fast' er bie Sould an ben glanzenden Loden des Sauptes, Boll vom Borne das Serg, und schwur den heiligen Gibidwur, Nie zum Olympos hinfort und dem Sterngewölbe des himmels Sollte zurud fie tommen, die Schuld, die alle bethöret.

Also Zeus, und warf fie vom Sterngewölbe bes himmels 130 Aus umschwingender hand; und fie stürzt' auf die Werke der Wenschen.

Doch fie beseufzet' er stete, wann seinen Sohn er erblicte, Wie muhselig er rang im harten Frohn bes Eurystheus. Also auch 3ch, so lange der helmumflatterte Heltor Argod Schaarenvertilgt' um dieragenden Steuer der Schiffe, 135 Konnt' ich nicht vergeffen der Schuld, die zuerst mich verblendet. Aber nachdem ich gesehlt, und Zeus die Besinnung mir wegnahm; Will ich gern es vergelten, und biet' unenbliche Sübnung.

Auf benn, zeuch in ben Kampf, und treib' auch bie anderen Bolter.

Auch die Geschente zu reichen erbiet' ich mich, alle die gestern 140 Dir im Gezelt ankommend verhieß der edle Opsseus. Oder willst du, so bleib, wie sehr dich verlangt nach dem Angriff. Gleich sind dir die Geschent aus meinem Schiff von den Dienern Pergebracht, daß du sehest, wie dir ich Erfreuliches gebe.

Ihm antwortete brauf ber muthige Menner Achilleus: 145 Atrens Sohn, Ruhmvoller, du Wöllerfürst Agamemnon, Ob die Geschente zu reichen dir gut deucht, wie es geziemet, Ob zu behalten; du magst! Jeht laß und gedenken der Kampflust, Ohne Werzug; nichts frommt es, allhier im Gespräche zu zaudern, Und mit dem Werte zu säumen: benn noch ist viel unvollendet! 150 Daß man Achilleus wieder im vordersten Treffen erblicke, Wie sein eherner Speer austilgt die Geschwader der Troer! Also auch Ihr seyd jeder bedacht mit dem Feinde zu kämpfen!

Ihm antwortete brauf ber ersindungsreiche Odpsseus: Nicht also, wie tapfer du sepst, gottgleicher Achilleus, 155 Treibe sie ungespeist vor Ilios hin, die Achaier, Troja's Volt zu bekämpfen! Denn nicht für wenige Zeit nur Währt das Gefecht, wenn sich einmal gerad' angeh'n die Gefchwader

Kämpfender, aber ein Gott Muth einhaucht beiderlei Wölfern. Laß sich erquicen zuvor an den rüstigen Schiffen die Männer 160 Alle mit Speif und Wein; denn Kraft gibt solches und Stärfe. Denn kein Mann ja vermöchte, den Lag bis zur sinkenden Sonne,

lingestärkt von Speife, dem Feind' entgegen gu tampfen.

Benn ibn and mit Gifer bie Berg antreibt jum Gefechte: Denned werben gemad bie Glieber ibm fower, und es qualet 165 Bunger qualere und Durft, und bem Gebenben manten bie Rnice. Aber ein Mann, ber mit Beine nich erft und Speile gefättigt, De feindselige Manner den gangen Lag er befampfe; Bleift ibm getroit fein Ders in der Bruft, und nimmer erftarren Cher bie Aute'. eb' Mue gurudgieb'n aus bem Gefechte. Mui bemnad, geritreue bae Belf, und beiß fie bas Frubmabl Bertigen. Ded bas Beident mag Atreus Cobn Agamemnon Bringen in unseren Arcie, daß allzumal die Achaier Dier mit ben Angen es idau'n, und bu im Bergen bid freueft. Dann auch idmer' er den Gid, vor Argos Boll fich erhebenb, 175 Pas er nie ibr Lager verunebrt, noch ibr genabet, Bie in der Meniden Geidlecht ber Mann bem Beibe fic nabet. Und nun fen bir felber bae Berg im Bufen befanftigt. Drauf bemirth' er bid endlich mit fontlichem Mal im Gezelte Reierlich, ban bu nichts ber idulbigen Ebre vermiffeft. 180 Arreud Sobn, bu wirft auch billiger gegen bie Anbern Runftig feon; benn es ift nicht unanftanbig bem Ronig, Ginen Mann gn verfobnen, nachdem er querit ibn beleibigt. Dieber begann bagegen ber Bolterfürft Maamemnon:

Freudig von dir vernahm ich das Bort, o Sohn des Laertes; 185 Beil du mit Jug das Alles hinausgeführt und geordnet.
Gern auch will ich schwören den Gid; denn die Seele gebeut mir: Und, beim schirmenden Gott, nicht Meineid! Aber Achillens Beile noch hier so lange, wie sehr ihn verlangt nach dem Angriff; Beilt auch alle gesammt ihr Anderen: die die Geschenke 190 Aus dem Gezelt herkommen, und treuen Bund wir beschwören.

Diefes fep bir felber noch anvertraut und befohlen: Bable ber Jünglinge bir die ebelften aller Achaier, Und bring' alle Geschent' aus meinem Schiff, die wir gestern Peleus Sohne bestimmt zu verleih'n, auch führe die Beiber. 195 Aber Talthybios schaff' aus dem weiten Heer der Achaier Einen Eber herbei, daß wir Zeus und dem Helios opfern.

Ihm antwortete drauf ber muthige Kenner Achilleus: Atreus Sohn, Ruhmvoller, du Wölferfürst Agamemnon, Mehr zu anderer Zeit geziemet euch das zu besorgen, 200 Bann und Erholungsfrist einmal vom Gesechte sich darbeut, Und mir der Zorn nicht also das Herz im Busen durchwüthet. Doch nun liegen ja dort Erschlagene, welche zerseischt hat Hettor, Priamos Sohn, als Ihm Zeus schentte den Siegeruhm! Und Ihr wollt zur Speise zuvor anmahnen! Ich selbst wohl 205 Hieße fürwahr nun gleich in die Schlacht eingeh'n die Uchaier, Nüchtern und ungespeist, und dann mit der sinkenden Sonne Herrlichen Schmaus anordnen, nachdem wir gerächt die Beschünpfung.

Mir foll wenigstens nichts vorher durchgleiten die Kehle, Weder Getrant noch Speise, da tobt der Genoß mir hinsant, 210 Welcher mir im Gezelte, zersteischt von der Schärfe des Erzes, Daliegt, gegen die Thure gewandt; und Genossen umsteh'n ihn Wehmuthevoll! Drum wahrlich verlangt nicht solches das Herz, mir.

Sondern Mord nur, und Blut, und ichredliches Männergeröchel!
Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odpffeus: 215
Peleus Sohn, Achilleus, erhabenster Held der Achaier,
Stärfer erscheinst du denn Ich, und tapferer, nicht um ein Aleines.

Du mit bem Speer; boch mocht' ich an Rath bir's etwa gu-

Bielfach, weil ich langer gelebt, und Mehreres wahrnahm. Darum füge bein herz sich besänstiget meiner Ermahnung. 220 Bald ja haben an Kriegsaufruhr sich die Menschen ersättigt, Bo in Wenge die Halme das Erz auf die Erde dahinstreckt; Kurz auch dauert das Mähn, nachdem berneigte die Bagschal Zeus, der dem Menschengeschlechte des Kriegs Obwalter erscheinet. Nicht mit dem Bauch ja mussen die Danaer Lodte betrauern; 225 Denn zu viel auf einander, und schaarweis jegliches Lages, Fallen sie: wie dann mochte man noch aufathmen von Mühsal? Billig demnach jedweden beerdiget, wie er gestorben, Mit unweichlicher Seel', und Einen Lag ihn beweinend. So viel' aber entrannen des Kriegs grau'nvoller Vertilgung, 230 Müssen mit Trant und Speise sich träftigen; daß noch entstammter

Rastlos fort wir den Schwarm feindseliger Manner bekampfen, Bir mit starrendem Erz Umtleidete. Keiner anjest auch, Harrend des zweiten Befehls, mög' hier im Volke verweilen!
Solcher Befehl bringt wahrlich Verderben ihm, welcher zuruckbleibt 235

Unter den Schiffen des heers! Nein, Alle zugleich ausstürmend, Gegen die reifigen Troer erheben wir graufe Bertilgung!

Sprach's, und Neftord Sohne gefellt'er sich, jenes berühmten, Meges zugleich den Fpleiben, Meriones auch, und Thoas, Auch Melanippos den Held, und Areions Sohn Lpkomedes. 240 Alle sie wandelten nun zum schnen Gezelt Agamemnons, Schnell dann war, wie gerebet das Wort, so die Sache vollendet.

Sieben nahmen fie dort dreifußiger Reffel im Belte, Die er verfprach, awölf Roff, und gwangig ichimmernbe Beden : Beiber auch führten fie fonell, untablige, tunbig ber Arbeit, 245 Sieben, jugleich die achte, bes Brifes rofige Tochter. Aber Odvffeus mog die gebn Talente bes Golbes, Ging bann vor: und es folgten bie Junglinge alle mit Gaben. Die nun ftellten fie bort in den Bolksfreis. Doch Maamemnon Bub fich : Talthybios bann, Unfterblichen abnlich an Stimme, 250 Trat zum hirten des Bolts, und bielt in den handen den Cher. Atreue Sohn, ausziehend mit hurtigen Sanden bas Deffer. Das an ber großen Scheibe bes Schwerts ibm immer berabbing. Schor von des Ebers Saupte das Erftlingshaar, und erbob dann Betend bie Sande zu Beud ; ringe fagen indes die Argeier 255 Still bafelbit, nach ber Sitte, bes Roniges Bort zu vernehmen. Alebend nunmehr begann er, ben Blid gen Simmel gewendet: Bore guerft nun Beus, ber Geligen bochfter und befter,

Nore guerst nun Zeus, der Seitgen hochter und bester,
Erd' und Helios auch, und Erinnpen, unter der Erde,
Die ihr Todte bestraft, wer hier Meineide geschworen!
260
Niemals hab' ich die Hand an Brises Tochter geleget,
Weder des Lagers Genuß abnöthigend, weder ein Andres;
Sondern sie blied underührt in den Wohnungen meines Gezeltes!
Schwör' ich Einiges salsch, dann senden mir Elend die Götter,
Ohne Maß, wie sie senden dem frevelen Schwörer des Meineichs!

Sprach's, und des Ebers Reble gerfchnitt er mit graufamem Erze;

Welchen Talthybios drauf in des Meers grauwogende Schwel-

Birbelnd den Rifden jum Kraf binfdleuberte. Aber Adifens Stand empor, und begann vor Argod frieg'rifchen Gobnen:

Bater Beud, traun große Berblendung gibft bu ben Din: nern! **27**0

Rimmermehr wohl batte ben Muth in ber Tiefe bes Bergens Atrens Sohn mir emport fo fürchterlich, ober bas Dagblein Beg mir geführt mit Gewalt, ber Unbiegfame; fonbern fürmahr Zeus

Bollte nur Bielen ben Tod in Argos Bolfe bereiten! Doch nun gebt zu bem Dable, bamit wir ruften ben Angriff! 275 Alfo ber Beld, und trennte fofort bie rege Berfamminna. Alle gerftreueten fich , gum eigenen Schiff ein Jeber. Doch bie Gefdent' umeilten bie Mormibonen gefchaftig. Brachten fie bann zum Schiffe bes gottergleichen Achillens. Die nun legten fie dort im Gezelt, und festen bie Beiber: 280 Auch die Roff ibm führten gur Beerd' hochbergige Diener.

Brifes Tochter nunmehr, wie die goldene Afrobite, Als fie gefeh'n den Patrollos gerfleifcht von ber Scharfe bes Erzes.

Bof fie um jenen fich bin, und weinete laut, und gerris fic Bruft' und blubenden Sale, und ihr fconwangiges Antlis. 285 Also sprach mit Thranen bas Beib, Göttinnen vergleichbar:

Ach mein theurer Patroflos, gefälligfter Freund mir im Glend! Lebend noch verließ ich im Belte bich, ale ich hinwegging; Und ich Rehrende finde bich todt nun, Bolfergebieter, Singestrect! So verfolgt mich Unbeil immer auf Unbeil! 290 Meinen Mann, dem der Bater mich gab, und die warbige Mutter .

Sah ich bort vor der Stadt zerfleischt von der Schärfe des Erzes; Auch drei leibliche Brüder, von Einer Mutter geboren, Herzlich geliebt, die alle der Unglücktag mir hinwegriß. Dennoch wolltest du nie, da den Mann der schnelle Achilleus 295 Mir erschlug, und verheerte die Stadt des göttlichen Mones, Weinen mich seh'n; du versprachst, des göttergleichen Achilleus Jugendlich Weib mich zu machen, und wann du in Schiffen gen Kthia

Mich gebracht, zu feiern den Mormidonen das Brautmahl. Drum ohn' Ende bewein' ich, daß Du, stets freundlicher, hinftarbst! 300

Alfo fprach fie weinend; und ringsum feufzten die Weiber, um den Patroflos zum Schein, doch jed' um ihr eigenes Elend: Jenen indes umringten die edleren Helden Achaia's, Flehend des Mahls zu genießen; allein er verfagt' es mit Seufzen:

Trauteste Freund', ich flebe, wofern ihr Liebe mir heget, 305 Richt boch ermahnt mich eher mit Trant und nahrender Speife Mir zu erfrischen das Herz; denn heftiger Rummer burch: bringt mich!

Rein, bie die Sonne fich fentt, ich barr', und gebulbe mich ftanbhaft!

Dieses gesagt, entließ er die anderen Fürsten des heeres. Atreus Sohne nur blieben zurück, und der eble Odosseus, 310 Restor, Idomeneus auch, und der graue reisige Fonix, Sorgsam all' ausheiternd den Trauernden; doch er empfand nicht heiterkeit, eh' in den Schlund des blutigen Ariegs er hineindrang. Stets gedacht' er des Freundes, und rebete, schauell ausathmend. Ach du haft mir vordem, Ungludlicher, liebfter der Freunde, 315 Gelber fo oft im Gezelte gebracht ein labended Fruhmahl, Schuell in geschäftiger Saft, wenn das Seer der Achaier binausbrang,

Gegen die reifigen Troer das Weh zu tragen des Ares!
Jeho liegst Du hier, ein Erschlagener; und es erquidt mir Weder Getrant noch Speise das Herz, von dem reichlichen Voranth,
320

Beil Du fehlft! O nimmer was herberes tonnte mich treffen; Rein, und wenn ich vom Bater bie Botichaft borte bes Cobes, Der wohl nun in Athia die bitterften Thranen vergießet, Soldes Sohns zu entbehren, der hier im Lande des Fremblings Um bas entfesliche Beib, um Selena tampft mit den Eroern : 325 Ober vom theuersten Sohne, der mir in Storos ernabrt wird. Benn er etwa noch lebt, Neoptolemos, gottlicher Bilbung! Ehmals begte mir immer bas Berg im Bufen die Soffnung, Sterben murd' ich allein, von der roffenabrenden Argos Kern, im troifden Land': und Du beimfebren gen Ktbia. 330 Daß du mir ben Sohn im fdwarzen gebogenen Schiffe Brachtest von Storos baber, und bort jedwedes ihm zeigteft, Meine Sab', und die Anecht', und die bochgebubnete Bohnung. Denn icon abnd' ich im Geift, daß Beleus todt in der Erde Solummere, oder vielleicht noch fummerlich leb' in Somer: mutb. 335

Niedergebeugt von Alter und Traurigfeit, weil er beständig Sarrt des schredlichen Boten, der ihm mein Ende verfündigt! Also sprach er weinend; und ringeum seufzten die Fürsten, Eingebent, was jeder im eigenen hause zurudlich. Mitleidevoll erblidte die Trauernden Beus Kronion; 340 Schnell zur Athene nunmehr die gefügelten Worte beganu er: Trautes Kind, so ganzlich verlässest du jeto den Helden! Gar nicht kummert sich mehr dein Herz um den edlen Achilleus? Schau' ihn doch, wie er dort vor des Meers hochbauptigen Schiffen

Sift, um den Freund wehllagend, den theuerften! Alle bie Andern 345

Gingen jum Frühmal nun; Errührt nicht Speise noch Exant an. Auf, laß Rettar fogleich und Ambrofia jenem jum Labfal Sanft in die Bruft einfließen, daß nicht ihm nahe der Hunger. Also Beus, und erregte die schon verlangende Göttin.

Schnell, wie ein schreiender Abler mit weitverbreiteten Flusgeln, 350

Schwang fie vom himmel binab durch den Aether fich: wie die Achaier

Memfig zur Schlacht im Heere sich rüsteten; und dem Achilleus Flößte sie Nektar sogleich und Ambrosia sanst in die Brust ein, Daß nicht starrten die Aniee von unerfreulichem Hunger.
Selbst dann heim zum Palaste des allgewaltigen Naters 355 Rehrte sie. Jen' entströmten den hurtigen Schissen des Meeres. Wie dichtwimmelnde Floden des Schnees von Zeus sich zrgießen, Kalt, und geschnellt vom Stoße des hellanwehenden Nordwinds: So dichtwimmelnde Helme nunmehr, voll freudiges Schimmers, Drangen hervor aus den Schissen, und hochgenabelte Schilde, 360 Auch Brustharnische, mächtig gewölbt, und eschene Lanzen.
Slanz erreichte den Himmel, und ringsum lachte das Erdreich Von hellstralendem Erz; und Geton scholl unter dem Fahreich

Wandelnder. Auch in der Mitte bewaffnete fich der Peleide. Ihm von den gahnen ertont' ein Gefnirsch her; aber bie Augen 365

Kuntelten, gleich wie die Lohe der Glut; und es fullte bas Bern ihm

Unausduldsamer Schmerz. So heftig ergrimmt auf die Troer, Nahm er das Göttergeschent, das mit Kunst ihm geschmiedet Hefästos.

Eilend fügt' er zuerst um die Beine sich bergende Schienen, Blant und schön, anschließend mit filberner Anochelbededung; 370 Beiter umschirmt' er die Brust ringeher mit dem ehernen harnisch;

Sangte fodann um die Schulter bas Schwert voll filberner Budeln,

Cherner Kling'; und darauf den Schild auch groß und gediegen, Nahm er, der ferne den Glanz aussendete, ähnlich dem Bollmond. Wie wenn drauffen im Meere der Glanz herleuchtet den Schiffern 375

Bom auflodernden Feuer, das hoch auf Bergen entstammet Brennt in einsamer hurd'; indeß mit Gewalt sie der Sturmwind Durch sischwimmelnde Fluten entfernt von den Freunden binweatraat:

So von Achilleus Schild' auch leuchtete Glanz in den Aether, Denn schön prangt' er an Kunft. Den gewichtigen helm nun hebend, 380

Dedt' er das haupt ringeher; und es ftralete, gleich dem Geftirne, Sein hochbuschiger helm; und bie Mahn' aus gesponnenem Golde Flatterte, welche der Gott auf dem Regel ihm haufig geordnet.

Jeho versucht' in der Rustung sich selbst der edle Achillens, Ob sie genau auschloss, und leicht sich bewegten die Glieder; 385 Und wie Flügel ihm war sie, und hob den Hirten der Bölfer. Auch dem schönen Gehäus' entzog er den Speer des Erzeugers, Schwer und groß und gediegen; es konnt' ihn der Danaer keiner Schwingen, allein vermocht' ihn umherzuschwingen Achilleus: Pelions ragende Siche, die Sheiron schenkte dem Bater, 390 Relions Gipfel enthau'n, zum Mord den Heldengeschlechtern. Aber Automedon jest und Alkimos fügten die Rosse Schnell in die Seile des Jochs, die zierlichen; drauf in die Mauler

Legten fie jedem Gezäum, und spanneten hinten die Jügel Jum wohlfugenden Seffel. Antomedon faste die Geißel, 395 Blank und bequem, mit der Hand, und sprang in den Seffel bes Wagens.

Hinter ihn drauf, gerustet zur Feldschlacht, schwang sich Achillens, Hell von Waffen umblinkt, wie der stralende Sohn Hoperions. Grau'nvoll tonte den Rossen sein Ruf, dem Gespanne des Waters 1

Banthos und Balios ihr, ruhmvolles Geschlecht ber Podarge, 400 Andere jeho gedenkt den Wagenlenker zu bringen Bieder in's heer der Achaier, nachdem wir des Kampfe uns geschttigt:

Und nicht, gleich bem Patrollos, verlast ihn todt im Gefilde!
Drauf gab unter dem Joch das geflügelte Ros ihm die
Antwort.

Xanthos, und neigte das Haupt erdwärts, daß die blühende . Mähne 405

Gang vorwallt' aus dem Ringe bee Joche, und gum Boden binabfant;

Sprachton aber gewährt' ihm die lilienarmige here:
Ja, wohl bringen wir jest dich Lebenden, starter Achilleus;
Doch des Berderbens Tag ist nahe dir! Deffen sind wir nicht
Schuldig, der mächtige Gott ist dir's und das harte Berhängniß.
410

Nicht durch unfere Saumniß fürwahr und läßige Erägheit Raubete Eroja's Wolf von Patrollod Schulter die Rüftung; Rein der gewaltigste Gott, der Sohn der lodigen Leto, Schlug ihn im Bordergefecht, und gab Siegsehre dem Hettor. Wir zwar wollten im Lauf auch Zefprod Athem ereilen, 415 Welcher doch schnell vor Allen daherstürmt: aber dir selber Ward das Geschick, dem Gott und dem sterblichen Manne zu fallen.

Jener fprach's; und die Macht ber Erinnpen bemmte ben Laut ibm.

Unmuthevoll antwortete drauf der fcnelle Achillene :

Zanthos, warum weiffagst bu den Tod mir? Deffen bedarf's nicht! 420

Selber ja weiß ich es wohl, daß fern von Water und Mutter hier des Todes Geschick mich hinwegrafft. Aber auch so nicht Rast' ich, bevor ich die Eroer genug im Rampfe getummelt! Sprach's, und lenkte voran mit Geschrei die stampfenden Roffe.

## Bwanzigfter Befang.

In halt. Zeus verflattet beu Gottern Antheil an ber Schlacht, bag nicht Achillens, bem Schlachal entgegen, fogleich Troja erobere. Donner und Erdeben. Die Götter jum Kampfe gestellt. Den Aenelas reizt Apollon gegen Achilleus. Beiberlei Schupgster feben fich gelonbert. Den bestezten Kenelas entrudt Poseibon, bamte seine Machtommen bie Troer beherrichen. Bettor. Den Achtleus angehend, wird von Apollon jurudgehalten. Durch bes Brubers Bolydoros Ermordung gerübrt, nabt er ihm gleichwohl. hettort Speer haucht Athene jurud, ihn selbst entführt Apollon. Achtleus morbet die Fliebenden.

So an den räumigen Schiffen bewaffneten fich die Achaier, Um dich, Peleus Sohn, unerfättlicher Krieger, geordnet. Jenseits hielten die Troer geschaart auf dem Hügel des Feldes.

Beus hieß jeto die Themis zum Rath berufen die Götter Bon des Olympos Haupt, des vielgebognen; und ringsum 5 Bandelte jen' und gebot, sich in Zeus Palast zu versammeln. Keiner der Ströme sogar blieb fern, nur Ofeanos einzig, Auch nicht eine der Nymfen, die liebliche Haine bewohnen, Und Urquellen der Ström', und grünbekräuterte Thäler. Alls sie gekommen zum Hause des schwarzumwöllten Kronion, 10 Dort in gehauenen Hallen nun saßen sie, welche dem Bater Selbst Hefästos gebaut mit kundigem Geist der Ersindung. So dort saßen um Zeus die Versammelten. Nicht auch Poseidon Bar unfolgsam dem Ruf; aus dem Meer zu den Anderen kam er. Icho saß er im Kreis', und forschte den Rath des Kranion.

Barum boch, Stralfcwinger, beriefft bu ber Gotter Ber-

Denkst du über die Troer und Danaer etwas zu ordnen, Belchen nunmehr ganz nahe der Krieg und das Treffen entbrannt ift?

3hm antwortete drauf ber Herricher im Donnergewöll Zens: Erderschüttrer, du kennst den Rathschluß meiner Gedanken, 20 Und weßhalb ich berief. Sie kummern mich, auch im Verberben. Selber indeß nun bleib' ich auf rageudem hang des Olympos Sigend, wo froh ich genieße des Anschauns. Aber ihr Andern Geht hinab in die Heere der Troer und der Achaier: Beiden mögt ihr helsen, wie jeglichen treibt die Gesinnung. 25 Denn wo Achilleus allein zum Kampf in die Troer hineindringt,

Nicht auch ein Kleines besteh'n sie ben rustigen Peleionen. Stets vor ihm ja zuvor auch entbebten sie, schon ihn erblicend; Doch nunmehr, da so heftig um seinen Freund er ergrimmt ist, Sorg' ich, daß er die Mauer verwüst', auch gegen das Schickel.

Alfo rebete Zeus, und erregt' unermeßliche Kriegswuth. Schnell nun eilten die Götter zum Kampf, zwiefacher Gefinnung. Here ging zum Kreise der Schiff', und Pallas Athene, Auch Poseidon zugleich, der Umuferer; auch Hermeias Kolgte, der Bringer des Heils, der mit spähendem Geiste geschwäckt war;

Auch Hefästos folgte gefellt, wuthfuntelndes Auges, hintend; und muhfam strebten baher die schwächlichen Beine. Ares mit wehendem helm ging unter die Eroer; zugleich ihm Köbos, das Haupt ungeschoren, und Artemis, froh des Geschosses, Leto, und Xanthos zugleich, und die holdanlächelnde Appris. 40

Als noch fern die Götter dem Kampf der Sterdlichen waren, Prangeten sted die Achaier in Herrlichseit, weil nun Achillens Wieder erschien, der lange vom schrecklichen Kampse gerastet; Doch den Troern gesammt erzitterten unten die Glieder Hestig vor Angst, da sie schauten den rüstigen Peleionen 45 Hell von Wassen umblinkt, dem mordenden Ared vergleichbar. Aber nachdem in Gemeng' Olympier kamen zu Männern: Wüthete Eris mit Macht, die Zerstreuerin; schrie auch Athene, Stehend bald an der Tiese des Grabens, außer der Mauer, Bald am hallenden Strande des Meers scholl mächtig ihr Ausrus. Dort brüllt' Ares entgegen, dem düsteren Sturme vergleichbar, Laut von der obersten Höhe der Stadt anmahnend die Troer, Bald am Simois laufend umber auf Kallisolone.

So bort gegen einander empöreten felige Götter Beibe heer', und huben zerschmetternden Streit der Bertilaung. 55

Graunvoll donnerte nun der Menschen und Ewigen Vater Obenher; und von unten erschütterte Poseidaon Beit die unendliche Erd', und der Berg' aufstarrende Haupter. Alle sie wantten bewegt, die Füße des quelligen Ida, Bis zu den Höh'n, auch Ilios Stadt, und der Danaer Schiffe. 60 Bang' auch erschrack dort unten des Nachtreichs Fürst Aidoneus; Bebend entsprang er dem Thron, und schrie laut, daß ihm von obeu

Richt die Erd' aufriffe der Landerschütt'rer Pofeidon, Daß nicht Menschen erschien' und Unsterblichen seine Behaufmas. Fürchterlich bumpf, voll Buftes, wovor felbst grauet ben Göttern. 65

Sold ein Getummel erfcoll, da bie Gotter gum Kampf fich genabet!

Siehe, nunmehr entgegen dem Meerbeherrscher Poseidon Stellte sich Föbos Apollon, und trug die gesiederten Pfeile; Gegen den Ares stand die Artegerin Pallas Athene; Gegen Here die Göttin der Jagd, mit goldener Spindel, 70 Artemis, froh des Geschosses, des Fernetressenden Schwester; Gegen Leto Hermeias, der segnende Bringer des Heiles; Doch dem Hefäsios entgegendes Stroms tiesstrudelnder Herrscher, Kanthos im Areis der Götter genannt, von Meuschen Stamandros.

So dort stürzten auf Götter die Götter sich. Aber Achilleus, 75 Gegen den Helter zumeist in's Gewühl zu tauchen begehrt' er, Priamos Sohn; denn vor Allen mit seinem Blute verlangt' ihn Sehnlich den Ares zu tränken, den unaufhaltsamen Krieger. Doch den Aeneias stürmte der Bolkzerstreuer Apollon Grad' auf den Peleionen, und haucht' ihm edelen Muth ein, 80 Aehnlich an Buchs und Stimme des Priamos Sohne Lykaon; Dessen Gestalt nachahmend, begann der Herrscher Apollon: Wo ist, Fürst der Troer, Aeneias, alle die Drohung, Die du vor Troja's Helden gedroht bei sestlichem Beintrunk, Kühn entgegen zu kämpsen dem Peleionen Achilleus?

Sher Aeneias darauf antwortete, solches erwiedernd: Priamos Sohn, was treibst du das nicht willsährige Herz mir, Gegen die Uebermacht des Peleionen zu kämpsen?

Nicht ja bente zuerst vor bem muthigen Renner Achilleus

Burd' ich besteh'n, ber eher bereits mit der Lanze vom 3da 90 Fort mich gescheucht, da er kam die weidenden Rinder zu randen, Und Lyrnesos verheert' und Pedasos. Aber Kronion Rettete mich, der Kraft mir erregt' und hurtige Schenkel. Traun ich ware vertigt von Achilleus Hand und Athene's, Welche Licht ihm zu schaffen voranging, und ihn ermahnte, 95 Leleger rings und Troer mit ehernem Speer zu ermorden. Drum mag nimmer ein Mann sich wagen zum Kampf mit Achilleus:

Stete ift einer der Götter gesellt, der Boses ihm abwehrt. Auch sein eignes Geschoß sliegt gradan, und unermattet, Bis in den menschlichen Leib es hineindrang. Wenn nur ein Gott uns

Gleich ausmäße bes Kampf's Entscheibungen, nimmer fo leicht bann

Kam' ihm der Sieg, und troht'er, aus starrendem Erze gebildet!
Ihm antwortete drauf Zeus Sohn, der Herrscher Apollon:
Auf denn, Edler, auch Du die ewigwaltenden Götter
Angesteht! Dich hat ja die Tochter Zeus Afrodite,
Sagt man, erzeugt; und jener entsproß der geringeren Göttin: Sie ist Tochter von Zeus, sie dort vom Greise des Meeres.
Grade denn trage das Erz ungebändigter Kraft, und durchaus nicht Berde durch pochende Worte zurückgewandt noch Bedrohung!
Also der Gott, und beseelte mit Muth den Hirten der Bölter.

Schnell burch bie Wordersten ging er, mit stralenbem Erze gewappnet.

Doch nicht eilt' unbemerft von der lilienarmigen here Gemere Werte. L.

Gegen ben Peleionen der Selb durch das Mannergetummel. Jene berief die Götter umber, und redete alfo:

Ueberlegt nun beide, Poseidon du, und Athene, 115 Selbst in euerem Herzen, wohin sich wende die Sache. Dorther kommt Aeneias, mit stralendem Erze gewappnet, Gegen ben Peleionen: es reizt' ihn Föbos Apollon. Aber wohlan, wir wollen zurud ihn drangen von dannen Strafs nun; oder auch einer der Unseren soll dem Achillens 120 Beistehn, und hoch mehren die Kraft, und keines Vermögens Mangle der Muth: daß er sehe, die Mächtigsten unter den Göttern

Sep'n ihm hold; bort aber die Nichtigen, welche von jeher Troja's Bolk abwehren Sefecht und Wassenentscheidung.
All' entskiegen wir ja dem Olympos, um zu begegnen 125 Diesem Sesecht; daß nichts im Troervolk er redulde, Deute nur; kunstig jedoch erduld' er, was ihm die Möra, Als ihn die Mutter gebar, in den werdenden Faden gesponnen. Aber entdeckt nicht solches ein Götterspruch dem Achillens; Schrecken ergreist ihn gewiß, wann ein Gott entgegen ihm wandelt 130

Mitten im Kampf; schwer find ja erscheinende Götter dem Anblid. Ihr antwortete brauf der Erderschütt'rer Poseidon: Sere, nicht so gewüthet im Wahnsinn; wenig geziemt bir's. Ungern möcht' ich solches, daß wir aurennten die Götter, Ich und die anderen hier; denn weitvorwaltende find wir. 135 Last und jeho vielmehr hingehn, und nieder und sehen Außer dem Weg' auf die Wart', und der Krieg sep zur Sorge den Mannern.

Sab' ich boch schon, wie ich meine, bich wo mit ber Lange verfolget.

Dentest du nicht, wie ich einst bich Einsamen bort von den Rindern Scheuchte die Soh'n des Ida hinab mit hurtigen Schenkeln, Fliegendes Laufe? Richt einmal um schauetest du im Entflieben! 190

Dorther bis in Lyrnesos entstohest du; aber in Trummer Barf ich sie, rasch einstürmend mit Pallas Athen' und Kronion. Biele gesangene Beiber, beraubt der heiligen Freiheit, Führt' ich; allein dich rettete Zeus und die anderen Götter. Schwerlich indeß erretten sie heute dich, wie du im Herzen 195 Etwa wähnst! Bohlan denn, ich rathe dir, wandere schleunig Unter die Menge zurück, und scheue dich, mir zu begegnen, Eh' dich ein Uebel ereilt! Bas gescheh'n ist, kennet der Thor auch!

Aber Aeneias darauf antwortete, foldes erwiedernd: Pelens Sohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein Anablein, 200

Hoffe mich abzuschreden; benn wohl vermöcht' ich ja selber, So herzschneibende Wort', als frevele, auszurusen.
Rennen wir doch des Andern Geschlecht, und kennen die Aeltern, Hörend die längstruchtbaren Erzählungen sterblicher Menschen; Denn nie sahst du die meinen, und nie die deinen ich selber. 205 Doch man sagt, dich zeugte der unvergleichbare Peleus, Dem dich Thetis gebar, des Meers scholodige Göttin. Aber ich selbst, ein Sohn des hochgesinnten Anchises Rühm' ich entsprossen zu sepn, von der Tochter Zeus Afrodite. Zenen ist oder auch diesen, den theueren Sohn zu beweinen, 200

Heute bestimmt; nicht werden ja wir, durch kindische Worte So aus einander getrennt, das Schlachtfeld wieder verlaffen. Soll ich indeß dir auch dieses verlandigen, daß du erkennest Unserer Bater Geschlecht, das traun gar Bielen bekannt ist: Erst ben Darbanos zeugte ber Herrscher im Donnergewöll Beus,

Ibn Darbania's Stifter; benn Ilios beilige Befte Stand noch nicht im Gefilde, bewohnt von redenden Menichen; Sondern am Abhang wohnten fie noch bes quelligen 3ba. Darbanos drauf erzeugt' Erichthonios fich, den Beberricher, Belder der reichste war der sterblichen Erdebewobner. 220 Stuten weideten ihm, drei tausende, rings in den Auen, Sangende, üppiges Muthes, von bupfenden Rullen begleitet. Boread felbit, von den Reizen gelodt der weibenden Kluten. Gattete fich, in ein Ros mit bunfeler Mabne gebullet: Und amolf muthige Rullen gebaren fie feiner Befruchtung. 225 Diefe, fo oft fie fprangen auf nahrungsproffender Erbe, Ueber die Spigen des Salms bin flogen fie, obn' ibn zu fnicen : Aber fo oft fie fprangen auf weitem Ruden bes Meeres. Dben einber auf ber Flache ber Wallungen liefen fie fowebend. Dann Erichtbonios zeugte ben Tros zum Gebieter den Eroern; 230

Aber von Eros erwuchfen die drei untabligen Cohne, 3los, Affaratos auch, und der göttliche held Ganymedes, Welcher der schönfte war der sterblichen Erdebewohner: 3hn auch rafften die Götter empor, Zeus Becher zu füllen, Wegen der schönen Gestalt, daß er lebte mit ewigen Göttern. 235 Ilos zeugte den Gohn Laomedon, tanser und ebel;

Aber Laomedon zeugte den Priamos, und den Tithonos, Lampos, und Alptios auch, und den streitbaren Held Histeaon. Kapps, Affaratos Sohn, erzeugete drauf den Anchises; Aber Anchises mich selbst; und Priamos zeugte den Hestor. 240 Sieh, aus solchem Geschlecht und Blute dir rühm' ich mich jeto. Doch der Menschen Gedeich'n vermehrt und mindert Kronion, Wie sein Herz es gebietet; denn Er ist mächtig vor Allen. Auf denn, laßt nicht länger und hier, gleich albernen Kinderu, Schwahend steh'n in der Mitte des seindlichen Wassengetümmels.

Denn für beibe ja find herzfrantende Worte zu fagen, Biele, daß taum fie trug' auch ein hundertrudriges Lastschiff. Leicht ist die Zunge der Menschen gewandt, viel sind auch bie Reben

Aller Art, und weit das Gefild' hinstreifender Worte. Wie du selbst ausredest ein Wort, so magst du es hören. 250 Doch was nothiget und, in Erbitterung gegen einander Lästerworte zu lästern und Schmähungen, gleich den Weibern, Die, zum Jorne gereizt von herzdurchdringender Feindschaft, Lästern gegen einander, hervor auf die Gasse sich stürzend, Manches wahr, und auch nicht; denn der Jorn gebietet auch solches. 255

Die von der Capferteit wirft bu den Muth burch Borte mir wenden,

Che mit Erz du entgegen gekampft haft! Jeho wohlauf benn, Rosten wir rasch von einander die ehernen Ariegeslanzen! Sprach's, und den ehernen Speer auf den Schild voll Grauns und Entsehns Schwang er; und ringeum halte ber große Schild von bem Speerwurf. 260

Doch der Peleid' hielt ferne den Schild mit nervichtem Arme, Ganz wie erstarrt; denn er mahnte, die weitherschattende Lanze Burde hindurch leicht bringen bem muthigen held Aeneias: Thor! nicht hatt'er bedacht in des herzens Geist und Empfindung, Wie es so leicht nicht sep, daß herrliche Gaben der Götter 265 Durch hinstallige Manner bewältiget werden, und weichen. Auch nicht jest Aeneias, des seurigen, stürmende Lanze Brach den Schild; denn es hemmte das Gold, die Gabe des Gottes.

3wo ber Schichten allein durchstürmte fie; aber annoch brei Baren; benn funf ber Schichten vereinigte hammernd ber Runftler, 270

Jene zwo von Erz, und die inneren beide von ginne, Aber die eine von Gold, wo die eherne Lanze gehemmt ward.

Jeso schwang der Peleibe die weithinschattenbe Lange; Und er traf dem Aeneias den Schild von geründeter Wölbung, Nabe dem außersten Rand, wo das Erz am dunnsten umberlief, 275

Auch am dunnsten ihn dedte die Stierhaut; aber hindurch brang Pelione ragende Eiche mit Sturm, und es frachte die Wöldung. Rieder duct' Aeneias in Eil', und ftrecte den Schild auf, Angstvoll; aber der Speer, der ihm hinfandt' über die Schultern, Stand in die Erde gebohrt, und zerschlug ihm beide die Ränder 280 Am ringsbeckenden Schild; doch entschlüpft der gewaltigen Lange, Stand er da, von Entsehen umströmt die dunkelnden Augen, Ganz wie erstarrt, da so nah das Geschoft traf. Aber Acilleus

Aber wo Ares zuerst Kampf anhebt, oder Apollon, Bo sie Achilleus hemmen, und nicht ihn lassen im Kampfe; Schleunig darauf uns felber fogleich auch erhebt sich der Aufrubr

Bilbed Gefechte; und in Cile hinweg bann icheibend, vermuth' ich, Rehren fie heim zum Olympos, zur Schaar ber anderen Götter, Unter unferen Handen mit Kraft und Stärfe gebäubigt.

Dieses gesagt, ging jener voran, der Finstergelockte,
3u dem geschütteten Balle des göttergleichen Herakles, 145
Den ihm hoch die Eroer vordem und Pallas Athene
Ründeten, daß, sich bergend, dem Meerscheusal er entrönne,
Baun es einmal vom Sestadedaher ihn scheucht' in das Blachseld.
Dorthin ging Poseidon, und saß mit den anderen Göttern,
Alle die Schultern umbüllt von undurchtringlichem Nebel. 150
Drüben sesten sich jen' auf der Stirn der Kallitolone,
Schnellender Födos, um dich, und den stadtaustilgenden Arcs.
Also saßen sie dort, die Unsterdlichen, gegen einander,
Sinnend aus Aath; zum Beginne des harthinstreckenden Kampses,
Saumten sie jegliches Theils; doch Zeus hochthronend gebot
ihn. 155

Boll nun ward ringenm das Gefild', und stratte vom Erze Banbelnder Manner und Roff'; auf dröhnte der Grund von dem Kustritt,

Als fie fich nahten in Buth. Doch zween vorstrebende Manner Kamen hervorans den Heeren gerannt, in Begierde des Kampfes, Held Aeneias der Anchisiad', und der edle Achilleus. 160 Sieh', Aeneias zuerst kam wild androhend; und hochher Nickte vom laftenden Helme der Busch; ben gewaltigen Stierschill

Erug er ber Bruft vorhaltend, und fcomentte den cham

Gegen ibn drang der Peleide mit Ungeftum, wie ein Line Grimmvoll nabt, den zu todten entbrannt, die verfammelen

Mommen, ein ganges Boll; im Anfang folg und verachtend Mandelt er; aber fobald mit dem Speer ein muthiger Junglin Eraf, dann frümmt er gabnend jum Sprunge fich, und von ber

Minnt ihm Schaum, und es ftobut fein ebeles Sers in bem Bufen; Pann mit bem Schweif bie Suften und machtigen Seiten bei

Beifielt er rechte und linke, fich felbft aufpornend gum Rampfe; Graf nun die Augen verdreht, an muthet er, ob er ermorde Einen Mann, ob er felbft binfturg' im Borbergetummel : So ben Achilleus drangte der Muth des erfabenen Bergens, Milbn entgegen zu gebn dem tapferen Seld Menetas. Als fle nunmehr fich genabt, die Gilenden gegen einander; Mief er guerft anredend, der muthige Menner Achilleus: 175 Wie fo weit, Acneias, hervor aus der Menge bich magend, Rabeft du? Ercibt bich vielleicht mit mir zu tampfen das hers an, Well du hoffft zu deherrschen das Wolf gaulzahmender Erver, 180 Runftig in Priamos Macht? D wenn bu icon mich erlegteft, Ale wird Priamos drum in die Sand bir geben die Chre. Denn felbft bat er ja Göbn'; und feft, nicht mantend, beharrt er. Maßen vielleicht bir bie Erver ein Gut, ausbundig vor andern, Coon an Adergefilb' und Pflanzungen, daß bu fie bauteft, 185 Benn mich je du erfolügft? Das möchteft du fowerlich vollenden!

Unten am schneeigen Emolos, in Spda's fettem Gefilbe. Diesem, ber anlief, schoß mit dem Speer der edle Achilleus 385 Grad' auf die Mitte des Haupts, und gang von einander gerbarft es.

Dumpf hin fracht' er im Fall; da rief frohlodend Achilleus: Liege nun, Otrpnteide, du Schredlichster unter den Männern! Hier ist also bein Tod; die Geburt war fern an Gygda's Schönem See, wo dir dein väterlich Erbe gebaut wird, 390 Am fischwimmelnden Hyllos, und Hermos strudelnden Wassern! So froblodte der Beld; doch jenen umschattete Duntel;

Und von der Danaer Rossen zermalmt mit rollenden Rädern, Lag er im Vorbergewühl. Nach ihm dem Demoleon jeho, Jenem tapferen Wehrer der Schlacht, dem Erzeugten Antenors, 395

Stieß er den Speer in den Schlaf, durch des helms erzwangige Auppel:

und nicht hemmte das Erz den Gewaltigen; sondern hindurch drang

Schmetternd die eherne Spit? in den Schabel ihm; und bas Gehirn ward

Sanz mit Blute vermischt: so bandigt' er jenen im Angriff. Drauf dem Hippodamas stach er, der rasch vom Wagen herabsprang, 400

Alls er vor ihm hinbebte, mit ehernem Speer in den Ruden; Und er verhauchte den Beift, und stöhnete dumpf, wie ein Stier oft

Stöhnete, umgefchleppt um den helikonischen Herrscher, Wann ihn Innglinge schleppen; es freut fich ihrer Poseidon:

Also stöhnt' auch jener, ben muthigen Geist aushauchend. 405 Er dann flog mit dem Speer auf den göttlichen Held Polydoros, Priamos Sohn. Dem wehrte bisher sein Vater die Feldschlacht, Beil er unter den Söhnen der jüngst' an Alter ihm aufwuche, Und der geliebteste war, der im Lauf auch alle zurückließ. Jeht aus kindischer Lust, die Behendiskeit zeigend des Laufes.

Tobt' er im Bordergefecht, bis das blühende Leben dahin war. Diesen traf mit der Lanze der muthige Renner Achillens, So wie vorüber er flog, an den Rückgrat, wo sich des Gurtes Goldene Spang' ihm schloß, und zwiesach hemmte der Harnisch. Aber bis vorn zum Nabel durchstürmt' ihn die eherne Spitze; 415 Henlend sant er auf's Anie; und Gewöll des Todes umhüllt' ihn Schwarz; und er zog mit den Handen heran das Gedarm, sich frümmend.

Heltor, fobald er gefeh'n, wie dort Polydoros der Bruder Sielt das Gedarm in den Sanden, umbergefrummt auf der Erde; Schnell vor die Augen herab floß Duntel ihm; und er ertrug nicht 420

Langer entfernt zu verkehren; er stürmete grad' auf Achilleus, Judend den ehernen Speer, wie ein Glutstral. Aber Achilleus, So wie er sah, auf sprang er, und rief frohlodend den Ausruf: Siehe der Mann, der am wehsten mir that in der Tiefe des Herzens,

Der den geehrtesten Freund mir mordete! Langer fürmahr nicht 425.

Wollen wir schen vor einander entflieh'n durch die Pfade bes Ereffens! Mannte begierig hinan, das geschliffene Schwert sich entreißend, Mit grannvollem Geschrei. Da ergriff Aeneias den Feldstein, 285 Groß und ungeheuer, daß nicht zween Manner ihn trugen, Wie nun Sterbliche sind; doch behend' ihn schwang er allein auch. Jeho hatt' Aeneias des Sturmenden helm mit dem Steine, Ober den Schild ihm getroffen, der doch dem Verberben gewehret; Ihn dann hatt' Achilleus gehau'n mit dem Schwert und getöbtet:

Benn nicht icharf fie bemerfte ber Erberfcuttrer Dofeibon. Schleunig barauf in bem Rreis ber Unfterblichen rebet' er alfo: Webe doch! trann mich jammert bes bochgefinnten Aeneias. Belder bald, vom Veleiden befiegt, jum Are binabfahrt, Beil er gehorcht dem Borte des treffenden Robos Apollon: 295 Thor! nichts wird er ihm belfen gur Abwehr graufes Berberbens. Aber warum foll ber nun foulblos Jammer erdulben, Citel um Anderer Beh; da ftete fo gefällige Opfer Er den Unfterblichen bringt, die weit den Simmel bewohnen? Auf denn, eilen wir felbft ihn der Todesgefahr zu entreißen; 300 Dag nicht auch der Rronid' ereifere, wenn burch Achilleus Der bier fande ben Tob; benn bas Schickfal gonnt ibm Errettung: Daß nicht gang famlos bas Gefchlecht binfdmind' und ber Rame Darbanos, ben ber Rronid' aus allen Sohnen fic austor, Welche von ihm aufwuchfen und fterblichen Menfchentochtern. 305 Denn fcon ift ihm verhaßt des Priamos Ctamm, dem Rronion; Jeto foll Meneias mit Macht obberrichen ben Troern, Er und ber Gobn' Urfohne, die je auffproffen in Bufunft.

Ihm antwortete brauf die hoheitblidende here: Selber im Geift ermag' es, o erberfdutternber Ronig,

Ob du erretten ihn willst, den Aeneias, oder ihn laffen. Denn fürwahr wir beide betheuerten oft mit Eidschwur, Bor den Unsterblichen allen, ich selbst und Pallas Athene, Riemals einem der Eroer den grausamen Tag zu entfernen, Richt wenn Troja sogar in verheerender Lobe des Feuers 315 Aufstammt', und sie entstammten die kriegrischen Sohne Achaia's.

Als er foldes vernommen, der Erderschüttrer Poseidon; Flugs durcheilt' er den Kampf und den flirrenden Sturm der Geschosse,

hin wo Aeneias war, und ber hochberühmte Acilleus. Jebo fogleich umgoß er ben Blid mit fcattenbem Duntel . 320 Beleus gottlichem Sobn, und die erzgerüftete Eiche Bog er hervor aus dem Schilde des hochgefinnten Menejas; Diefe legt' er barauf vor die Rufe gestrect bem Achilleus: Doch ben Meneias boch von ber Erd' aufbebend entschwang er. Und weit über die Reiben des Bolks, weit über die Roffe, 325 Rlog Meneias binmeg, von der Sand bes Gottes gefchleudert: Bis er tam au die Grenze des tobenden Schlachtgetummels. Bo der Raufonen Geschlecht jum Kampf gerüftet einbergog. Rebo naht' ihm wieder der Erderschüttrer Pofeidon, Und er begann ju jenem, und fprach bie geflügelten Worte: 330 Beld ein Gott, Meneias, gebietet bir, alfo verblenbet Begen des Peleus Sohn zu tampfen ben Rampf der Enticheibung, Der weit machtiger ift, und mehr geliebt von den Göttern? Kunftia denn weiche zurück, so oft du fenem begegnest: Dag nicht, tros bem Berhangnig in Albes Saus bu bingb: steigst. 335

Aber nachdem Achilleus ben Tod und bas Schicfal erreicht bat;

Dann nur immer getroft in den vorderften Reihen gefampfet! Denn tein anderer fonft der Danaer raubt dir die Ruftung. Sprach's, und verließ ihn daselbst, nachdem er ihm Alles verfündigt.

Schnell dem Achilleus trieb er anjest von den Augen bes Rebels 340

Sehre Nacht; und fofort war hell den Bliden die Aussicht. Unmuthevoll nun fprach er zu feiner erhabenen Geele:

Weh mir! ein großes Bunder erblick' ich dort mit den Augen! Siehe, die Lanze liegt an der Erd' hier! aber der Mann ist Nirgends, dem ich sie warf, ihn auszutilgen verlangend! 343 Ei daß auch Aeneias geliebt von unsterblichen Göttern' War! doch meint' ich gewiß, er rühme sich nur so vergebens. Troll' er hinweg! Nie wahrlich mit mir sich annoch zu versuchen Waget er, der auch nun zu entstieh'n aus dem Tode sich freuet! Jest wohlauf, anmahnend der Danaer Kriegesgeschwader, 350 Will ich die anderen Troer im feindlichen Kampfe versuchen! Ries's, und sprang in die Reih'n, und ermunterte jeglichen Streiter:

Nicht fo fern von ben Troern enthaltet euch, edle Achaier; Alle nun, Mann aufMann, dringt ein, und gedenket des Kampfes! Denn zu schwer wird mir's, wie groß auch meine Gewalt fep, 355 Solch ein Männergewühl zu burchgeh'n, und mit Allen zu kämpfen!

Selbst nicht Ares vermöcht', ein Unsterblicher zwar, noch Athene, Solchen Schlund des Gemordes mit Kriegsarbeit zu durch: wandeln!

Alber fo viel ich felber vermag an Sanden und Schenkeln.

Und an Gewalt; nicht mein' ich bas Mindeste beg zu verfäumen; 360

Mingeum fcreit' ich einher burch bie Ordnungen; nimmer auch, hoff ich,

Wird ein Troer sich freu'n, wer meinem Speere begegnet! Alfo ermahnte ber held; auch bort ber stralende hektor Rief den Troern Befehl, und verhieß Kampf gegen Achilleus:

Troja's muthige Sohne, verzagt nicht vor dem Peleiden! 365 3ch auch möchte mit Borten fogar Unsterbliche angeh'n; Doch mit dem Speer wohl schwierig; denn weit Borwaltende sind sie.

Selbst nicht Achilleus vermag ein jegliches Wort zu vollenden; Sondern eins vollbringt er, das andere läßt er verstümmelt. Ihm nun eil'ich entgegen, und wäre sein Arm wie die Flamme, 370 Wäre sein Arm wie die Flamme, sein Muth wie blinkendes Eisen!

Alfo ermahnte der Held; da erhuben fie drohende Lanzen, Troja's Sohn', und gemischt war der Angriff; wildes Geton fooll. Jeho trat zu Heltor und redete Köbos Apollon:

Settor, nimmer hinfort mit Achilleus mage den Bortampf; 375 Sondern umber in der Meng', auswärts dem Getummel, er= baich' ihn:

Daß nicht etwa sein Speer dich bandige, oder sein Schwerthied!

Jener sprach's; und helter entwich in den hausen der Manner,
Angstvoll, als er die Stimme vernahm des redenden Gottes.

Aber Achilleus sprang voll stürmender Kraft in die Eroer, 380
Mit grau'nvollem Geschrei; und zuerst den Isition rafft' er,
Ihn des Otronteus Sohn, den mächtigen Böllergebieter,
Den die Najade gebar dem Städteverwäster Otronteus,

Sprach's, und mit finfterem Blide begann er gum gottlichen Seftor:

Naher heran, daß du eilig das Ziel des Todes erreicheft! Wieder begann unerschrocken der helmumflatterte Heltor: Peleus Sohn, mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein Anablein, 430

hoffe mich abzuschrecken; benn wohl vermöcht' ich ja selber, So herzschneidende Wort', als frevele, auszurusen. Beiß ich doch, wie tapfer du bist, und wie weit ich dir nachsteb'. Aber fürwahr das rubet im Schoß der seligen Götter: Ob ich vielleicht, auch geringer an Krast, dir raube das Leben, 435 Treffend mit meinem Geschoß, das auch an der Spitze geschärftist. Sprach's, und die Lanz' ausschwingend entsendet' er. Aber Athene

Trieb mit dem Hanch sie zurud vom Peleionen Achillens, Nur ganz leist anathmend; und hin zum göttlichen Heftor Flog sie, und sauk kraftlos zu den Füßen ihm. Aber Achillens 440 Stürzte begierig hinan, ihn auszustligen verlangend, Mit grau'nvollem Geschrei; doch schnell entrückt' ihn Apollon, Sonder Müh', als Gott, und hüllt' in Nebel ihn ringsher. Dreimal stürzt' er hinan, der muthige Renner Achilleus, Mit erzblinkendem Speer, und dreimal stach er den Nebel. 445 Als er das viertemal drauf anstürmete, stark wie ein Damon; Jeho mit drohendem Laut die gestügelten Worte begann er:

Wieder entrannst du dem Tode, du Hund! Traun, nahe bereits dir

Mam das Berderb; und von Neuem entrudte dich Fobos Apollon, Den du gewiß anflehft, in das Speergeraffel bich wagend! Doch balb mein' ich mit dir zu endigen, funftig begegnend; Burdiget andere auch mich ein unsterblicher Gott zu begleiten! Jeho eil' ich umher zu den Anderen, wen ich erhasche!

Sprach's, und bem Dropps ftach er gerad' in ben Sals mit ber Lange,

Daß er hinab vor bie Fuß' ihm taumelte. Den nun verließ er; 455

Aber Filetore Sohn, den gewaltigen Kampfer Demuchos, hemmt' er, durchbohrend bas Anie mit gesendeter Lanze; genaht dann,

Schwang er bas machtige Schwert mit Gewalt, und raubte bie Seel' ibm.

Drauf den Laogonos auch und Darbanos, Sohne bes Bias, Stürzet' er beid' anrennend vom Wagengeschirr auf die Erde: 460 Den mit geworsener Lang', und den mit dem Hiebe des Schwertes. Tros dann, Alastore Sohn: der naht' ihm, fassend die Aniee, Ob er ihn, den Sefang'nen, verschont', und lebend entließe, Und ihn nicht zu erschlagen, an Alter ihm gleich, sich erbarmtc: Thörichter, nicht ja erkannt' er, wie all sein Flehen umsonst war:

Denn nicht fauft war jener gesinnt, noch freundliches herzene, Sondern ein heftiger Mann! 3war rührt' ihm jener die Anice, Strebend ihn anzusieh'n; doch er haute das Schwert in die Leber, Daß ihm die Leber entfant, und das schwarze Blut aus der Munde

Ganz den Bufen erfüllt'; und Nacht umzog ihm die Augen, 470 Als ohnmächtig er fant. Auch dem Mulios stieß er die Lanze Nabend in's Ohr, und sogleich aus dem anderen Ohre bervordrans Jenem das spisige Erz. Auch Agenord Sohn, dem Echeflos, Schwang er tief in den Schädel das Schwert mit gewaltigem Hefte:

Gang ward warm die Klinge vom fprigenden Blut; und bie Augen 475

Nahm der purpurne Tod in Besis, und das grause Verhängnis. Auch den Deukalion jest: wo der Sehnen Gestecht sich vereinigt Unter dem Buge des Arms, dort, ganz die Nechte durchbohrend, Traf ihn das spisige Erz; und er harrt', am Arme gelähmet, Vor sich schauend den Tod: doch das Schwert in den Nacken ihm haut' er, 480

Daß mit dem helme das haupt fern taumelte; und aus ben Wirbeln

Sprifte bas Mart ihm empor, und er lag auf der Erbe fich ftredenb.

Weiter darauf enteilt' er zu Peireos trefflichem Sohne, Rhigmos, der aus Erafe, dem scholligen Lande, gefommen: Diesem schoß er die Lanze gerad' in die Weiche des Bauches; 485 Und er entfant dem Geschirr. Auch dem Freund' Areithoos jeho, Ihm, der die Ross umlenkte, den ehernen Speer in den Rücken Stieß er, und warf ihn vom Wagen; es tummelten wild ihm die Rosse.

Wie ein entfehlicher Brand die gewundenen Thaledurchwüthet, Soch im durren Gebirg'; es entbrennt unermeßlich die Balbung, 490

Und rings wehet der Wind mit faufenden Flammenwirbeln: So rings flog mit der Lanze der Buthende, ftart wie ein Damon. Folgend zu Mord und Gewürg'; und Blut umftromte bas Erdreich.

Wie wenn Einer in's Joch breitstirnige Stiere gespannet, Beiße Gerste zu dreschen auf wohlbestelleter Saatslur; 495 Leicht wird Alles gemalmt von dem Gang lautbrüllender Rinder: So vor Achilleus dort, dem Erhabenen, tradten die Rosse Stampfend auf bäuchige Schild' und Leichname; unten besudelt Arof die Are von Blut, und die zierlichen Ränder des Sessels, Welchen jest von der Huser Beschlag. So wüthet' er, Ruhm zu gewinnen,

Peleus Sohn, mit Blut die unnahbaren Sande befudelt.

## Ginundzwanzigfter Gefang.

In halt. Achilleus fturst einer Schaar Troer in den Stamandros mit dem Schwerte nach. Zwölf Lebende sessen Irm Subnopser für Patroslos. Den getöbteten Lykaon hineinwersend, höhnt er, daß der Stromgott nicht rette. Auch den Alfaropäos, eines Stromgottes Sohn, welchen Stamandros erregte, streck er an's Ufer, und höhnt die Stromgötter. Stamandros gebeut ihm, außer dem Strome zu versolgen. Er verspricht's; doch in der Buth springt er wieder hinein. Der zürnende Strom versolgt ihn in's Feld. Zener, von Göttern gestätt, durchdringt die Flut. Als Stamandros noch wüthender den Strom die glätt, dus hilf erngt, sendet ihm here den Hefästos entgegen, der das Feld trocknet, dann ihn selber entstammt. Des Zammernden gebeut here zu schonen. Ares und Afrodite von Athene besiegt, Födos dem Poseidon ausweichent, Arter mis von Sere geschlagen, hermes die Lero scheuend. Die Stiter kehren zum Olympos; Apollon gen Itols. Primos öffnet den Klüchtigen das Thor. Den versolgenden Achilleus hemmt Algenor; dann in Agenord Gestalt sliehend, lock Apollon ihn seldwärts, inder der einstächten.

Als fie nunmehr an die Fuhrt des schönhinwallenden Zanthos Kamen, des wirbelnden Stroms, den Bens, der Unsterbliche, zeugte;

Dort and einander fie trennend, verfolgt' er ein Theil in das Blachfelb

Stadtwärts, wo die Achaier in angftlicher flucht sich getummelt Erst den vorigen Tag, vor der Buth des ftralenden Heltor: 5 hier nun flüchteten jen' in betäubender Angst; doch Here Breitete dichtes Gewölf, und hemmte sie. Aber die Andern, hart gedrängt an des Strome tiefstrudelnde Gilbergewisser.

Stürzten hinab mit lautem Getof'; und es raufchten die Fluten, Daß die Gestad' umher laut halleten: ringe mit Geschrei nun 10 Schwammen sie dort durch einander und dort, in den brebenben Wirbeln.

Bie vor bes Feuers Gewalt fich ein Schwarm Seufchreden emporhebt,

Begen den Strom gu entflieb'n; benn es fengt unermubete Glut fie,

Plöglich entflammt im Gefild', und fie fallen gefcheucht in bie Baffer:

So vor Achilleus murde dem tiefhinstrudelnden Zanthos 15 Boll sein rauschender Strom von der Rosse Gewirr und der Männer.

Aber der Göttliche ließ die Lange daselbst an dem Ufer, Auf Tamaristen gelehnt, und fturgte sich, start wie ein Damon, Nach, nur das Schwert in der Hand, und entsestiche Thaten erfant er.

Wild nun haut' er umher; mißtoniges Röcheln erhub fic 20 Unter dem mordenden Schwert, und roth war von Blute bas Waffer.

Wie vor dem ungeheuren Delfin die anderen Fische Fliehend die Buchten erfüllen des wohlanlandbaren Hafens, Bange gedrängt; denn gräßlich verschlinget er, wen er erhaschet: So die Troer, voll Angst in des furchtbaren Stromes Ges wässern, 25

Alohen fie unter die Bord'. Als drauf vom Ermorden die Sand' ihm

Starreten, wahlt'er annoch zwölf lebenbe Jungling' im Strome,

Abzubüßen den Tod des Menötiaden Patroflos. Diefe zog er heraus, sinnlos, wie die Jungen der Hindin; Band dann die Hände zurud mit wohlgeschnittenen Riemen, 30 Welche sie selbst getragen um ihre gestochtenen Panzer; Gab sie den Seinigen drauf, zuden räumigen Schiffen zu führen. Wieder hinein dann stürzt' er, nach Mord und Gewürge sich sehnend.

Jest begegnet' ihm Priamos Sohn, des Dardanionen, Der aus dem Strom aufstrebte, Lykaon: den er vordem selbst 35 Beggeführt mit Gewalt von des Vaters fruchtbarem Obsthain, Einst in der Nacht ausgehend. Es schnitt mit dem Erze ber Tüngling

Bilbernder Feigen Gefproß, jum Geffelrande des Baaens. Doch unverhofft ihm nahte jum Weh ber eble Achillens. Damale fandt' er in Lemnos bevölkerte Etabt zum Berkauf ihn, 40 Rubrend im Schiff, und ben Werth bezahlte ber Sohn des Jafon. Dorther loste fein Gaft Getion, herricher in Imbrod, Ihn febr theuer ertauft, und fandt' ihn gur eblen Arisbe. Beimlich folich er von dannen, und tam jum Palafte des Baters. Eilf der Tag' erfreut' er das Berg mit feinen Geliebten, Wiedergefehrt aus Lemnos; boch jest am gwölften von Neuem Bab ihn ein Gott in die Band des Achilleus, welcher bestimmt war, Ihn jum Are ju fenden, wie febr ungern er dabinging. Als nun jenen bemerfte der muthige Renner Achilleus, Ihn, ber entblogt von Selme, von Schild und Lange, daherfam : 50 Alles hatt' er gur Erde gelegt; benn ermattet von Angftichweiß Strebt' er empor aus dem Strom, und fraftlos wantten die Aniee: Unmuthevoll nun fprach er zu feiner erhabenen Seele:

Weh mir, ein großes Bunder erblid' ich dort mit den Augen! Ganz gewiß nun werden die edelmüthigen Troer, 55 Die ich erschlug, von Reuem aus nächtlichem Dunkel hervorgeh'n: So wie jener auch kommt, entstoh'n dem grausamen Tage, Der in die heilige Lemnos verkauft ward; aber ihn hielt nicht Grauses Gewoge des Meers, das viel nicht Wollende hemmet. Aber wohlan, nun soll er die Spiß' auch unserer Lanze 60 Rosten, damit ich erkenn' im inneren Geist, und vernehme, Ob er so gut auch von dannen zurücklehrt, oder ihn endlich Hält die ernährende Erde, die selbst den Tapferen sesthält.

Alfo dacht' er, und ftand; da nahete jener ihm angstvoll, Seine Aniee zu rühren bereit: denn er wünschte so herzlich, 65 Noch zu entstieh'n vor des Todes Gewalt und dem schwarzen Berhängnis.

Siehe, ben ragenden Speer erhob der edle Achilleus, Ihn zu durchbohren bereit; doch er eilt' und umfaßte die Aniee, Hergebückt; und der Speer, der hinwegfaust' über die Schultern, Stand in der Erd', und lechzt' im Menschenblute zu schwelgen. 70 Aber mit einer Hand umschlang er ihm stehend die Aniee, Und mit der anderen hielt er die spisige Lanz' unverrückt ihm; So ausstehend zu ihm, die gestügelten Worte begann er:

Schone boch, ach bei ben Anie'n, und erbarm' bich meiner, Achilleus!

Deinem Schut einft war ich vertraut; brum schene mich, Ebler! 75 Denn bei bir ja zuerst genoß ich ben Kern ber Demeter, Jenes Tage, ba mich haschte bein Arm in bem fruchtbaren Obsthain,

Und du hinweg mich vertaufteft, getrennt von Bater und Freunden,

Fern in die heilige Lemnos, und hundert Stier' ich dir eintrug. Jeso löst' ich mich dreimal fo hoch! Der zwölfte der Morgen 80 Leuchtet mir erst, seitdem ich in Ilios Mauern zurückam, Lange gequalt; und von Neuem hat Dir in die Hand mich gesendet

Bofee Gefchid! Bohl muß ich verhaft dem erhabenen Beus fern, Der bir wieder mich gab; und für wenige Tage gebar mich Meine liebende Mutter Laothoe, Tochter des Greifes 85 Altes, welcher im Bolt der ftreitbaren Leleger berrichet. Vedafos luftige Burg an Satniois Ufer bewohnend. Deffen Tochter mar Priamos Weib, nebst vielen der andern: Und zween Gobne gebar fie; doch beid' uns willft bu ermurgen! Jenen im Bordergefecht fugwandelnder Rampfer bezwangft bu. 90 Ihn den Seld Wolpdoros, burchbohrt mit fpigiger Lange; Und mein barrt das Verderben allhier nun! Nimmer ja hoff' ich Deiner Sand zu entflieb'n, nachdem mich genähert ein Damon! Eines verfund' ich bir noch, und Du bewahr' es im Bergen. Tödte mich nicht; benn ich bin fein leiblicher Bruder des Settor, 95

Welcher den Freund dir erfchlug, so sanftgesinnt und so tapfer! Alfo flehte zu jenem des Priamos edler Erzeugter Jammernd empor: da erscholl die unbarmherzige Stimme:

Thörichter, nicht von Lösung erzähl' und schwaße mir langer! Denn bevor Patrollos den Tag erreichte des Schickfals, 100 Bar zum Schonen annoch mein herz willfährig den Troern; Viel' auch führt' ich gefangen hinweg, und verkaufte sie lebend. Doch nun fliehe den Tod nicht Einer auch, welchen ein Damon hier vor Alios Mauern in meine haud mir gesendet,

Aller Troer gefammt, und am wenigsten Priamos Sohne! 105 Stirb denn, Lieber, auch du! Warum wehllagest du also?
Starb doch auch Patrotlos, der weit an Kraft dir voranging!
Schauest du nicht, wie ich selber so schon und groß an Gestalt bin?
Denn dem edelsten Bater gebar mich die göttliche Mutter!
Doch wird mir nicht minder der Tod und das harte Berbangniß

Rah'n, entweder am Morgen, am Mittag, oder am Abend; Bann nun Einer auch mir in der Schlacht das Leben entreißet, Ob er die Lanze mir schnellt, ob auch ein Geschof von der Seune.

Alfo ber held; boch jenem erzitterten herz und Aniee. Fahren ließ er ben Speer, und saß ausbreitend bie hande 115 Beide. Doch Peleus Sohn, das geschliffene Schwert sich entreißend, Stieß es hinein am Gelente des halfes ihm: tief in die Gurgel Drang zweischneidig das Schwert; und vorwärts nun auf der Erde Lag er gestreckt; schwarz strömte das Blut, und nehte den Boden. Ihn dann schwang der Peleid', am Fuße gesaßt, in den Strom bin;

Und mit jauchzendem Auf die geflügelten Worte begann er: Dort nun ftred' im Gewimmel der Fische dich, die von der Wunde

Sorglos dir ableden das Blut! Nie bettet die Mutter Dich auf Leichengewand', und wehtlagt; aber Stamandros Erägt bich strudelnd hinab in des Meers weitoffenen Abgrund. 125 Süpfend sodann naht unter ber Flut schwarzschauernder Flache Mancher Fisch, um zu schmausen am weißen Fette Lytaons. Ereff' euch Weh, bis wir tommen zu Ilios heiliger Beste, Ibr in sturzender Flucht, ich aber mit Mord euch verfolgend.

Nicht ja felber der Strom mit machtigem Silbergestrudel 130 Rettet euch, welchem ihr oft so viel darbringet der Stiere, Und starthufige Ross in die Flut lebendig hinabwerft: Aber auch so vertilgt euch das Jammergeschick, die ihr Alle Für des Patroflos Mord mir gebüßt, und das Weh der Achaier, Die an den hurtigen Schiffen ihr tödtetet, als ich entsernt war!

Jener fprach's; ba ergrimmte noch weit zornvoller der Stromgott;

Und er erwog im Geist, wie hemmen er möcht' in der Arbeit Peleus göttlichen Sohn, und die Plag' abwenden den Troern. Aber Achilleus indeß mit weithinschattender Lanze Sprang auf Asteropäos, ihn auszutilgen verlangend, 140 Pelegons Sohn: den zeugte der mächtig strömende Herrscher Arios, und Peridöa, des Alessamenos Tochter, Schön, an Geburt die erste, geliebt vom wirbelnden Stromgott. Gegenihn drang der Peleid': er dort, aus dem Strome begegnend, Stand, zween Speer' in den Handen; ihm athmete Muth in die Seele

Xanthos, dieweil er mit Jorn die ermordeten Jünglinge schaute, Die der Peleid' in den Fluten ermordete, sonder Erbarmung. Alls sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander; Rufte zuerst anredend der muthige Renner Achilleus:

Wer, und woher der Männer, der mir zu nah'n sich er= fühnet? 150

Meiner Kraft ja begegnen nur Söhn' unglücklicher Eltern! Ihm antwortete drauf des Pelegon edler Erzeugter: Peleus muthiger Sohn, was fragst du nach meinem Geschlecher? ffern aus bem scholligen Lanbe Paonia führ' ich bie Schauren Speerumragter Paonen gur Schlacht; und ber eilfte ber Morgen gen 155

Leuchtet mir nun, feitbem ich in Ilios Mauern hineinging. Doch mir ftammt bas Geschlecht von bem mächtigen Axiosftrome. Arios, ber am schönsten bas Land mit der Belle befruchtet: Der hat Pelegons Stärfe gezeugt, und der lanzenberühmte Pelegon mich, wie man fagt. Jest tampfe mir, hoher Achilleus!

Alfo broht' er baher; da erhob der eble Acilleus Pelions ragende Eche; jedoch zwo Lanzen zugleich warf Afteropäos der Held, der rechts mit jeglicher Hand war. Eine traf des Schildes Gewöld' ihm; aber hindurch nicht Arach fie den Schild; denn es hemmte bas Gold, die Gabe bes Gottes.

Doch die andere ftreift' ihm den rechten Arm an der Beugung, Daß ihm dunkeles Blut vorriefelte; über ihm felbft dann Cland fie gebohrt in den Grund, voll Gier im Fleische zu schwelgen.

Jeho schwang auch Achilleus die gradansturmende Esche hin auf Afteropäos, ihn auszutilgen verlangend. 170 Doch ihn selbst verfehlt' er, und traf das erhabene Ufer, Das bis zur Halft' in das Ufer die eschene Lanze hineindrang. Pelcus Sohn, das geschliffene Schwert von der Hufte sich reißend, Sturmte hinan mit Begier: Der strebte den Speer des Achilleus, Aber umsonst, dem Borde mit nervichter Hand zu entziehen. 175 Dreimal erschüttert' er jenen, und strengt' anziehend Sewalt

Dreimal verfagt' ihm die Kraft; doch das viertemal wollt' er mit Eifer

Brechen, ihn ganz umbeugend, den eschenen Speer des Achilleus. Aber es kam mit dem Schwert der Peleid', und raubte das Leben. Denn er hieb in den Bauch am Nabel ihm; und es ergoß sich 180 Alles Gedarm' auf die Erd'; und dem Röchelnden starrten bie Augen

Ernb' in Nacht. Doch Achilleus, baher auf den Bufen ihm frurmend,

Nahm sein Wassengeschmeib', und rief frohlodend den Aubruf: Lieg' also! Schwer magst du des hocherhab'nen Kronions Söhne mit Streit angehen, obgleich von dem Strome du abftammst! 185

Denn bich rühmft bu entsproffen vom breit ausftromenden herr-

Aber von Zeus Abstamm, des Gewaltigen, preis' ich mich selber. Denn mich zeugte der König des myrmidonischen Bolles, Peleus, Acasos Sohn; und den Acasos zeugte Kronion.

Drum wie Zeus vorwaltet den meerabrauschenden Strömen, 190 Also waltet des Zeus Abstamm vor den Söhnen des Stromes. Auch ein mächtiger Strom rauscht neben dir, ob er vielleicht dir Helse; doch Keiner vermag mit Zeus Kronion zu kampsen. Ihm nicht wähnet sich gleich der herrliche Gott Aceloos, Noch des Okeanos Krast, des tief hinströmenden Herrschers; 195 Welchem doch alle Ström', und alle Fluten des Meeres, Alle Quellen der Erd', und sprudelnde Brunnen entsließen: Dennoch scheut auch sener den Vetterstral des Kronion, lind den entsessichen Donner, der hoch vom Himmel heradiradir.

Alfo ber helb; und dem Bord' entgog er die eherne Lange. 200 Jenen verließ er daselbst, nachdem er den Geist ihm genommen, Ausgestreckt auf dem Sande, bespult vom duntlen Gemässer. Ringsher schlängelten Aal' und wimmelnde Fisch' um den Leichenam,

Gierig das weiße Fett, das die Nieren umwuchs, ihm benagend. Er dann mandelte fort zur reifigen Schaar der Paonen, 205 Belche noch voll Angst am wirbelnden Strom umberstoh'n, Als sie den Tapfersten sah'n in schreckenvoller Entscheidung Unter Achilleus Hand und gewaltigem Schwerte gebändigt. Dort den Thersilochos nun, und Astypplos rafft' er, und Mydon, Thrasios dann, auch Mnesos, und Nenios, auch Ofelestes. 210 Und noch mehr der Paonen erschlug der schnelle Achilleus, Benn nicht zurnend geredet des Stroms tiefstrudelnder Herrscher, Der in Menschengestalt aufrust' aus tiefem Gestrudel:

Peleus Sohn, du mutheft, an Kraft und entfestichen Chaten Mehr als Menfch; benn immer begleiten bich waltende Gotter. 215

Wenn dir Zeus die Troer verlieh, daß du alle verderbtest; Außer mir sie verfolgend im Blachfeld', übe die Graunthat. Boll sind mir von Todten bereits die schönen Gewässer; Kaum auch kann ich annoch in's heilige Meer mich ergießen, Ganz von Todten geengt: so tobst du mit Mord und Vertilaung! 220

Aber wohlan, laß ab; ich ftaune dir, Bolfergebieter!
Ihm antwortete drauf der muthige Renner Achilleus:
Solches gefcheh', o Stamandros, du Göttlicher, wie du gebieteft.
Doch nicht rafte mein Arm, die frevelen Arver zu morden,

Bis ich zur Stadt sie gejagt, und Hektord Stärke geprüset, 225 Ob er im Kampse vielleicht mich bändiget, oder ich selbst ihn.

Alfo fprach er, und fturgt' in die Troer fich, ftart wie ein Damon.

Jeho begann zu Apollon bes Stroms tiefstrudelnder Herrscher: Wehe, du achtest ja nicht, Zeus Sohn mit silbernem Bogen, Was Kronion beschloß, der dir so ernsten Besehl gab, 230 Troja's Sohne mit Macht zu vertheidigen, die sich des Abends Dämmernde Spate genaht, die scholligen Aecker beschattend.

Jener fprach's; und Achilleus, ber berrliche, fprang in ben Strudel

Hoch vom hangenden Bord. Da wüthete schwellend der Strom her. Ull' erregt' er die Fluten getrübt, und drängte die Todten, 235 Die so viel ringsum ihn erfüllt, die getödtet Achilleus:

Diefe warf er hinaus, mit lantem Gebrull, wie ein Pflugstier, Un das Gestad'; und, die lebten umher in denschönen Gemaffern, Rettet' er, eingehüllt in boch aufstrudelnde Wogen.

Schrectlich umftand den Peleiden die trube geschwollene Bran-

Schling an den Schild dann ichmetternd herab; und er tonnte nicht langer

Keft auf den Füßen besteh'n. Da fast' er die Ulm in den Sanden, Frisch von Buche, hochragend; doch jene, gestürzt aus den Burzeln,

Mif das Geftad' aus einander, und hielt die fconen Gemaffer Auf mit dichtem Gezweig', und überbrudte die Fluten, 245 Ganz hinunter gefturzt, und der Seld, aus der Tiefe fich Eilete burch-das Gefilde mit hurtigen Füßen zu fliegen, Angfrooil. Noch nicht ruhte der Schreckliche, sondern er stürzt' ihm Rach mit dunkelnder Flut; daß hemmen er möcht' in der Arbeit Peleus göttlichen Sohn, und die Plag' abwenden den Eroern. 250 Aber Achilleus entsprang, so weit hinstieget ein Speerwurf, Rasch wie der Abler an Schwung, der schwarzgestügelte Jäger, Welcher der mächtigste ist und geschwindeste aller Gevögel: Diesem gleich, hinstürmt' er; das Erzgeschmeid' um den Busen Rasselte grauses Getons; und seitwärts jenem entschlüpfend 255 Floh' er; allein nach rauschte der Strom mit lautem Getos' ihm. Wie wenn ein wässernder Mann von des Bergquells dunkelem

Ueber Saat und Garten den Lauf dem Gewässer daherführt, Und mit der Had' in den Händen den Schutt wegräumt aus der Rinne;

Jego ftrömt es hervor, und bie Kiefelchen alle bes Baches 260 Berden gewälzt; benn geschwinde mit rauschenben Wellen entstürzt es

Vom abichuffigen hang', und eilet zuvor auch dem Führer: Alfo erreichte der Strom mit wogender Flut den Achilleus Stets, wie rasch er auch war; denn start find Götter vor Menschen.

Aber so oft ansette der muthige Nenner Achilleus, 265 Fest ihm entgegen zu steh'n, daß er schauete, ob ihn die Götter Alle zur Flucht hinscheuchten, die weit den himmel bewohnen; Schnell hatt' ihm das Gewoge des himmelentsprossenen Stromes hoch die Schultern umspalt. Dann sprang er empor mit den Küßen,

Unmuthevoll in der Seel'; und der Strom zwang unten bie Aniee 270

Schräg' anrolleub mit Macht, und ben Staub ben Fugen entreigenb.

Laut wehllagt' Achilleus, den Blid gen himmel gewendet:

Vater Jens, daß auch keiner ber Ewigen nun sich erbarmet, Mich aus dem Strome zu retten! Wie gern dann duldet' ich Alles! Reiner indeß ist mir der Uranionen so schuldig, 275 Als die liebende Mutter, die mich durch Täuschungen einnahm; Denn sie sprach, an der Mauer der erzumpanzerten Troer Sev mir zu sterben bestimmt durch Apollons schnelle Geschosse. Hatte mich Hetter getödtet, der hier der Tapferste auswuchs! Dann hätt' ein Starfer erlegt, und geraubt dem Starfen die Rüstung! 280

Doch nun ward, zu sterben ben schmähligen Tod, mir geordnet, Eingehemmt in des Stromes Erguß, wie ein jangerer Saubirt, Belcher vom Sturzbach fort wird gerafft, burchwafend im Biuter!

Ald er es fprach, da traten Pofeibon schnell und Athene Ihm zur Seite genaht, wie sterbliche Manner an Bilbung, 285 Fügeten hand in hand, und redeten tröstende Worte; Also begann por ihnen der Erderschüttrer Voscidon:

Nicht zu bang', o Peleid', erzittere, noch wie verzagend; Denn so machtvoll sind wir beide dir helsende Götter, Mit Einwilligung Zeus, ich selbst und Pallad Athene! 290 So nicht ward, zu sinken dem Strom, dir geordnet vom Schicksl; Sondern bald kehrt jener zur Raft, und du selber erkennst es. Doch ermahnen wir dich auf das fleißigste, wenn du gehrenen.

| Lag nicht ruh'n die Hände vom allverheerenden Kriege,                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Che du eingehemmt in Ilios thurmende Mauern 295                                                                        |
| Erojas Bolt, wer entrann. Doch wann hettore Geift bu ge-<br>raubt haft,                                                |
| Dann zu den Schiffen gelehrt; wir geben dir Ruhm zu gewinnen.<br>Alfo redeten beid', und eilten hinweg zu den Göttern. |
| Er nun brang, vom Gebot ber unfterblichen Machte ermuntert,                                                            |
| In bas Gefild'; und gang voll mar's von ergoffenen Baffern. 300                                                        |
| Viel iconprangende Baffen der tampferschlagenen Manner                                                                 |
| Schwammen und Leichen umber. Soch fprang er empor mit ben Anieen                                                       |
| Begen die Flut gradaus, ber Sturmende, welchen nicht aufhielt                                                          |
| Der breitrollende Strom, benn mit Rraft erfullt' ihn Athene.                                                           |
| Noch nicht ließ Stamandros vom Jorn ab; nein noch er-<br>geimmter 305                                                  |
| Gifert' er Weleus Sohn', und erhub bodmogige Brandung.                                                                 |

Machtig empor fich haumend, und laut jum Simord ruft' er: Bruder, wohlan! die Gewalt des Mannes da muffen wir beid' ist

Bandigen; oder sofort des herrschenden Priamos Beste Birft er in Stand; denn die Troer besteh'n ihn nicht im Getummel! 310

Auf, fen helfer in Gil', und fulle den Strom mit Gewäffern Rings aus den Quellen der Berg', und ermuntere jeglichen Giegbach!

Hoch nun hebe bie Flut, und rolle mit donnernder Woge Blod' und Steine daber; daß den schrecklichen Mann wir beWelcher nunmehr obherricht, und gleich den Unsterblichen fcaltet! 315

Richt foll, mein' ich, die Kraft ihn vertheibigen, oder die Bildung, Noch der Rüftungen Pracht: die follen mir tief in dem Sumpf wo Liegen vom häufigen Schlamme bedeckt: und ihn felber umwals' ich Rings mit Sand, in den Schwall von Muscheln und Kies ihn verschüttend.

Soch, daß felbst die Gebeine sie nicht ihm vermögen zu fammeln, 320

Argod Sohn', in dem Buft, den ich endlos über ihn ausgoß! Dort foll werden das Mahl des Gestorbenen; und er bedarf nicht, Daß ihm ein Rasengrab die bestattenden Danaer häusen!

Sprach's, und drang auf Achilleus in trub' auffturmender Brandung,

Laut mit Schaum anrauschend, mit Blut und gewirbelten Leichen. 325

Sieh, und Purpurgewoge bes himmelentsproffenen Stromes Ballete baumend empor, und schlug auf den Peleionen. Here nunmehr schrie auf, voll inniger Angst um Achilleus, Daßihn mit Macht wegraffte des Stroms tiefstrudelnder Herrscher. Schnell zu Hefästos darauf, dem theueren Sohne, begann sie: 330

Hebe bich, Sohn Hefaftos, bu Hintenber! beiner Gewalt ift, Achten wir, gleich im Kampfe ber machtig strubelnde Xanthos; Auf, sep Helfer in Eile, mit lobernden Flammen erscheinend! Aber ich selbst will gehen, den West und den schauernden Südwind Schnell von dem Meergestade zu heftigem Sturm zu erregen, 335 Welcher das heer der Kroer mit Mann und Baffen verbrenne, Schreckliche Glut forttragend. Doch du am Gestade des Kanthos

Aunde die Baum'; auch ihn felber durchlodere; aber durchaus nicht Werbe durch freundliche Worte zuruchgewandt noch Bedrohung! Cher auch nicht laß deine Gewalt ruh'n, als wenn ich felber 340 Rufe bas laute Gebot; dann zähme die Glut der Bertilgung!

Bere fprach's: boch Befaftos ergos den entfehlichen Glutstral. Erft burchflog bas Gefilde die Glut, und verbrannte bie Tobten, Die fo viel ringsum es erfult, die getöbtet Achilleus.

Gang ward troden das Felb, und gehemmt das blinkende Baffer. 345

Wie wenn in herbftlicher Schwüle ber Rord ben gemäfferten Garten

Alfobald austrochet, und fröhlich es schaut der Besteller: So ward trocken das ganze Gesild', und die Leichname ringsum Brannten. Da stürmte der Gott in den Strom helllenchtende Klamme.

Brennend ftanden die Ulmen, die Beibichte, und Tamaristen, 350 Brennend der Lotos jugleich, Riedgras und duftender Galgant, Welche die schönen Gewässer des Stroms weitwuchernd um: fproften:

Augfroll ichnappten die Aal' und Fifch' umber in den Strudeln, Welche die ichonen Gemäffer durchtaumelten hiebin und dorthin, Watt von dem Glutauhauch des erfindungereichen hefaftos. 355 Brennend auch wogte der Strom, und redete, alfo beginnend:

Reiner, hefästos, halt dir Obstand unter ben Göttern; Und nicht Ich verlange mit dir, Glutsprüher, zu tampfen! Rube vom Streit! Ob die Troer sofort auch der eble Achilleus Bang aus der Beste verjagt! Was acht' Ich Fehd' und BeSprach's, und brannt' in der Glut, und es fprndelten feine Gewaffer.

So wie ein Keffel erbraust im Drang des gewaltigen Feuers, Bann er das Fett ausschmelzet des wohlgenahreten Mastschweins, Ringsumher aufbrodelnd, umstammt von trocenen Scheitern:
So durchglühte das Feuer den Strom, und es brauste das Wasser.

Borwarts fioß er nicht mehr; er ftoct', in der Lohe geängstet, Durch des Hefastos Gewalt, des Erfindenden. Aber zur Here Bandt' er sich laut wehllagend, und sprach die gestügelten Borte: Here, warum doch qualet dein Sohn so heftig vor andern Meinen Strom? Ich habe mich dir ja minder verschuldet, 370 Als die Anderen alle, so viel beistehen den Troern. Doch nun will ich ja gern mich beruhigen, wenn du gebietest; Nur sep ruhig auch jener! Dazu noch dieses beschwör' ich, Niemals einem der Troer den grausamen Tag zu entsernen, Nicht wenn Troja sogar in verheerender Lohe des Feuers : 375 Ausstammt', und sie entstammten die triegrischen Söhne Achaia's!

Ale fie foldes vernommen, die lilienarmige here; Schnell darauf zu Sefaktos, dem theueren Sohne, begann fie:

Sonen varauf zu Hefaftos, vem theueren Sohne, begann fie: Halt, mein Sohn Hefaftos, Gepriesener! nicht ja geziemt dir, So den unsterdlichenGott der Sterblichen wegen zu martern! 380

Here fprach's, da löfchte ber Gott fein entfehliches Fener; Schnell dann rollten gurud in den Strom die schönen Gewäffer. Als dem Zanthos der Muth so gedämpft war, hielten sich jene Gang in Rub'; denn Here bezähmte sie, heftig ergrimmt zwar.

Aber die anderen Gotter durchfuhr unmäßige Feindichaft, 385 Ungeftum; und getreunt tobt' allen bad Sery in bem Bulen.

Laut nun praft' an einander ber Sturm; weit fracte ber Erb. treis.

Und es ericoll wie Drommeten bie Luft ringe. Ferne vernabm es Reus auf Olympos Sob'm, wo er fag: und es lacte bas Berribm Bonnevoll , da er fabe jum Sampf antennen bie Gotter. Blicht mehr lang' aus einander verm ilten ne. Siebe, voran brang Mres, ber Schildburchbrecher, und fturmt' auf Pallas Atbene, haltend den ehernen Speer; und er rief die fomabenden Worte:

2846 nun treibit bu die Gotter jum Rampf, icamlofefte Eliege, Sturmifder Dreiftigfeit voll? Du tobft nubandiges Mutbes! 395 Weift bu, wie jungft bu gereizet bes Tobens Sobn Diomebes. Dag er mich ftad, und wie felber ben ftralenden Greer mit ben Sanden

Grabe daber du gedrangt, den blubenden Leib mir verwundend? Beno follft bu mir Alles berichtigen, was bu verschulbet!

Alfo fprach er, und ftieß auf die quaftumbordete Megis, 400 Schredlich und hehr, die nie auch bezähmt Beus flammender Donner:

Dierauf flict mit bem Speere der mordbefubelte Ares. Bene wich, und erbub mit nervichter Rechte ben geloftein, Der bort lag im Gefilde, den duntelen, rauben und großen, Den auf Grenze ber Alur aufstelleten Manner ber Borgeit: 405 Diermit traf fie ben QBathrich am Salf, und löste bie Glieber. dieben bedectt' er ber Sufen im Rall, und bestäubte bas Sanptbaar : Und ibn umflirrte bad Erg. Da lächelte Pallas Athene; Und mit jaudenbem Ruf die gefingelten Borte begann fie:

Therister, nie wohl baft bu bedacht, wie weit ich an Kraft tir

**435** 

Vorzugeh'n mich rühme, da Mir voll Trop du begegneft. Alfo magst du der Mutter Berwünschungen ganz ausbußen, Belche von Jorn und haß dir entbrannt ist, weil den Achaiern Du dich entzogst, und vertheidigst die übermüthigen Troer.

Alfo rebete jen', und wandte die stralenden Augen. 415. Ihn dann führt' an der Hand die Tochter Zeus Afrodite, Während er schnell aufstöhnt'; und taum tehrt' endlich der Athem.

Jest ward ihrer gewahr die lilienarmige Here, Und zur Athene fogleich die geflügelten Worte begann sie: Weh mir, des ägiserschütternden Zeus unbezwungene Tod= ter! 420

Shaue, wie dreift die Fliege ben mordenden Ares hinwegführt Aus bem entscheidenden Kampf burch ben Aufruhr! Hurtig . verfolge!

Sere fprach's; und Athene verfolgete, freudiges Sergens. Sturmend drang fie hinan, und schlug mit machtiger Sand ihr Gegen die Brust; und ploblich erschlaften ihr Serz und Aniee. 425 Alfo lagen sie beid' auf der nahrungsproffenden Erbe. Drob mit jauchgendem Ruf die gefügelten Worte begann fie:

Alfo muffen fie Alle, so viel beistehen den Troern, Runftig senn, wann sie Argod gepangerte Sohne bekampsen, Eben so kuhn und beharrlich an Muth, wie jeht Afrodite 430 Kam, dem Ared zu helfen, und meiner Starke sich darbot! D dann hatten wir längst schon Ruhe gehabt von dem Kriege, Weil wir Troja verheert, die Stadt voll prangender Hauser!

Sprach's; da lächelte sanst bie lilienarmige Bere.

Drauf ju Apollon fprach der gestaderschütterude Ronig.

Fobos, warum boch fteh'n fo entfernt wir? Une ja ge-

Da icon Andre begannen! D Schande doch, wollten wir tampflos Beid' bingeb'n jum Olympos, jum ehernen Saufe Arenions! Debe benn an, bu bift ja ber Jungere; aber mir felbft nicht Riemet es, weil an Geburt ich vorangeh', und an Erfabrung. 440 Thor, wie erinnerungslos bir das Berg ift! Gelber ja bef nicht Dentst bu, wie viel wir bereits um Ilios Bofes erduldet, Bir von den Gottern allein, ale, bergefandt von Kronion. Bir ein völliges Sabr bem ftolgen Laomedon frohnten. Für ben bedungenen Lobn, und er und berrifc Befehl gab. 445 Ich nunmehr um die Stadt von Ilios baute die Mauer, Breit und icon, ber Wefte gur undurchbringlichen Schubmebr: Dod bu weideteft, Robos, bas ichwerbinwandelnde Bornnteh Durch die bewaldeten Krummen bes vielgewundenen Iba. Als nun aber bem Lohne bas Biel bie erfreuenden horen 450 Endlich gebracht, da entzog mit Gewalt ber graufame Ronia Une den fammtlichen Lobn, und trieb und binweg mit Bebrobung. Denn dir drobete jener die Rug' und die Sande ju feffeln, Und zum Berfauf bich zu fenden in irgend ein ferneres Giland; Ja er verhieß, und beiden mit Erz die Ohren zu ranben. Alfo febreten wir mit erbitterter Seele von jenem. Bornvoll wegen des Lobne, um ben ber Berfprecher getaufchet. Deffen Bolfe nunmebr willfabreft bu, nicht mit uns andern Trachtend, wie gang binfturgen bie frevelnden Troer von Grund aus.

Schrecklich getilgt, mit Rindern zugleich und guchtigen Beibern! 460 Ihm antwortete drauf der treffende Fobos Apollon: Herrscher des Meers, dir selbst nicht wohlbehaltenes Geistes Schien' ich, wosern mit dir, der Sterblichen wegen, ich tampste, Die hinfällig, wie Laub in den Baldungen, jest um einander Muthig an Kraft aufstreben, die Frucht der Erde genießend, 465 Jeso wieder entselt dahinstieh'n. Auf denn, in Eile Ruhen wir beide vom Kamps, und jen' entscheiden ihn selber! Also sprach Apollon, und wandte sich, scheuend in Ehrsucht, Wider des Baters Bruder den Arm der Gewalt zu erheben. Doch ihn strafte die Schwester, die Herrscherin streisendes Willes,

Artemis, frohlich ber Jagd, und rief die höhnenden Borte: Flieheft bu fcon, Ferntreffer, indem du den Sieg dem Pofeidon Ganglich nunmehr einraumft, und umfonft ihm zu prahlen geftatteft?

Thor, mas trägst bu ben Bogen, ben nichtigen Canb, an ber Schulter?

Daß ich nimmer hinfort dich hör' im Palafte bes Baters 475 Prahlend droh'n, wie vordem im Kreis der unfterblichen Götter, Rühn entgegen zu kämpfen dem Meerbeherrscher Poseidon!

Alfo fprach fie; boch nichte antwortete Fobos Apollon. Aber es gurnete Beus ehrmurbige Lagergenoffin:

Wie bod magteft bu nun, icamlofefte Sundin, mir felber 480 Obbufteb'n? Schwer magft bu mit mir dich meffen an Starte, Trop bem Gefchof, das du tragft. Denn unfterblichen Frauen aur Lowin

Stellte bich Zeus, und gab, daß du mordetest, die dir gelüstet. Bahrlich gerathener war' es, auf Höh'n zu erlegen bas Ranbuild. Oder die streifenden Sirich', als Sobere frech zu bekämpfen! 485 Aber gefällt auch des Kampfes Versuch dir; auf, daß du lernest, Wie viel stärter ich sey, da du Mir voll Tropes dich darftelist!

Sprach's, und ergriff mit ber Linten ihr beibe Sand' an bem Ruodel,

Und mit der Nechten entzog sie die Jagdgeschosse den Schultern; Lächelnd gab sie damit unwürdige Streich' um die Ohren 499 Ihr, die zurück sich gewandt; und die Pfeil' entsanken dem Köcher. Weinend sich die Göttin nunmehr, wie die schüchterne Taube, Welche, vom Habicht verfolgt, in den höhligen Felsen hineinstiegt, Tief in die Kluft; weil nicht ihr gehascht zu werden bestimmt war: Also stoh auch jene bethränt, und ließ ihr Geschoß dort. 495 Aber zu Leto sprach der bestellende Argodwürger:

Leto, mit dir zu ftreiten, fen ferne mir; benn zu gefahrvoll Ift der Rampf mit den Frauen bes schwarzumwölften Aronion. Drum nur immer getroft im Rreis der unsterblichen Götter Rühme dich, daß du mir obgesiegt durch gewaltige Arafte! 500

Sprach's; da sammelte Leto das frumme Geschof und die Pfeile, Andere anderswoher, wie im wirbelnden Staub sie gefallen. Als sie nunmehr sie genommen, enteilte sie, hin zu der Tochter. Jene kam zum Olympos, zum ehernen Hause Kronions; – Weinend seste sich bort auf des Vaters Kniee die Jungfrau; 505 Und es erbebt' ihr feines Gewand, von Ambrosia duftend. Herzlich umarmte sie Zeus, und begann mit freundlichem Lacheln:

Ber mißhandelte bich, mein Töchterchen, unter den Göttern? Ihm antwortete drauf die Jägerin, lieblich im Krange:

Bater, dein Beib hat mir Leides gethan, die erhabene Bere, 510 Belde die ewigen Götter zu Streit und haber emporet.

Alfo redeten jen' im Bechfelgesprach mit einander. Aber zur heiligen Eroja hinein ging Fobos Apollon; Denn er sorgt' um die Mauer der schöngebaueten Beste, Daß nicht, troß dem Berhängniß, die Danaer heut sie versbeerten.

Doch zum Olympos eilten die anderen ewigen Götter, Die voll zurnendes Grams, und jen' hochprangendes Ruhnies; Saßen sodann um den Vater, den Donnerer. Aber Achilleus Mordete Troja's Söhne zugleich und stampfende Nosse. Bie wenn wallender Rauch zum weiten himmel emporsteigt 520. Aus hellbrennender Stadt, und Zorn der Götter ihn aufregt; Arbeit schaffet er Allen, und bringt auch Manchem Betrübniß: Also schuf der Peleid' Arbeit und Betrübniß den Troern.

Dort stand Priamos jeto, der Greis, auf dem heiligen Thurme, Schauend auf Peleus Sohn, den Gewaltigen; und wie vor jenem 525

Fliehender Troer Gewühl hertummelte, ohne daß Abwehr Irgend erschien. Wehflagend vom Thurm nun stieg er zur Erbe, Und er ermahnt' an der Mauer die rühmlichen hüter des Thores:

Deffnet die Flügel des Thors, und haltet sie, bis sich die Wöller

All' in die Stadt eindrängen, die fliehenden; denn der Peleide 530 Tobt dort nahe dem Schwarm! Run ahnet mir mißlicher Ausgang!

Aber fobald in die Mauer fie eingehemmt fich erholen, Schließt dann wieder bas Thor mit bicht einfugenden Flügeln; Denn ich beforg', und frürmt der verderbliche Mann in die Mauer! Sprach's; und fie öffneten schleunig das Thor, wegdrängend bie Riegel; 535

Und die gebreiteten Flügel erretteten. Aber Apollon Gilte hinaus, um begegnend die Roth der Eroer zu wenden. Jene, gerad' auf die Stadt und die hochgethurmete Mauer, Ausgedarrt vom Durfte, mit Staube bebedt, aus dem Blachefeld

Floh'n fie; doch rasch mit der Lanze verfolget' er, wild wie im Wahnsinn 540

Tobt' ihm beständig das Herz, und er muthete Ruhm zu gewinnen.

Jeht hatt' Argos Bolf die thürmende Troja erobert, Wenn nicht Föbos Apollon den Held Agenor erweckte, Ihn des Antenor Sohn, den untadligen tapferen Streiter. Diesem haucht' er in's Herz Kühnheit, und selber zur Seit' ihm

Stand er, um abzuwehren die schrecklichen Sande des Todes, Dicht an die Buche gedrängt; und dunkeler Nebel umhüllt' ihn. Jener, sobald er geseh'n den Städteverwüster Achilleus, Stand, und Bieles bewegt' unruhig fein Geist, wie er harrte. Unmuthevoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele: 550

Webe mir doch! wofern ich dahin vor dem ftarten Achilleus Fliebe des Wegs, wo die Andern in Angst hinflieb'n und Werwirrung;

Dennoch wird er mich fah'n, und als Untriegrischen wurgen. Aber laff' ich jene gescheucht die Gefilde durchtummeln Bor dem Peleiden Achilleus, und fliebe hinweg von ber Mauer 555 Nach dem idaischen Felde mit Schnelligkeit, bis ich erreichet Ida's Waldanhöhen, und untergetaucht in ein Dickicht; Dann am Abende könnt' ich, nachdem ich im Strome gebadet, Abgekühlt vom Schweiße, gen Ilios heimlich zurückgeh'n. Aber warum doch bewegt das herz mir solche Gedanken? 560 Wann er nur nicht von der Stadt mich feldwärts Fliehenden wahrnimmt,

Und nachfturmendes Laufe einholt mit hurtigen Füßen! Nimmer hinfort entronn' ich dem Tod' und dem graufen Berbangniß;

Denn zu sehr an Gewalt vor allen Geborenen ragt er! Aber wosern allhier vor der Stadt ihm entgegen ich wandle; 565 Ift ja auch jenem der Leib dem spisigen Erze verwundbar, Und ihn beseelt Ein Geist, und sterblich wie Andere, sagt man, Lebet er; nur daß Zeus der Kronid' ihm Ehre verleihet!

Sprach'e; und gefaßt ben Achilleus erwartet' er; und in ber Bruft ibm

Strebte bas muthige herz ju tampfen ben Rampf ber Ent: fceibung. 570

Wie wenn fühn ein Parbel aus tiefverwachsener Holzung Gegen den jagenden Mann anrennt, und weder im herzen Bagt, noch erschrocken entstieht, nachdem das Gebell ihn um= tonte;

Denn ob jener ihn stechend verwundete, ober auch werfend, Dennoch, felbst von der Lanze durchbohrt fcon, raftet er niemals. 575

Sondern stürmt, bis er jenen belämpft hat, oder dahinsinft: Also Antenors Sohn, der tapfere Streiter Agenda, Nicht begehrt' er zu flieh'n, bis bort er versucht ben Achillens; Dein fich felbst vorstredend ben Schild von gerundeter Beibung,

Budt' er bie Lang' auf jenen, und rief mit lautem Geton

Wohl schon hast du im Herzen gehofft, ruhuwoller Achillens, Diesen Tag zu verheeren die Stadt der muthigen Troer! Thörichter! traun noch viel soll des Elends werden um jene; Weil wir annoch so viel' und so tapfere Manner darin sind, Die für theuere Aeltern zugleich, und Weiber und Kinder, 585 Ilios Weste beschirmen! Doch deiner harrt das Geschick hier, Grost du noch so entsexlich, du unerschrockener Krieger!

Sprach's, und den blinkenden Speer mit gewaltigem Arme

Traf, und verfehlete nicht, das Schienbein unter dem Aniee, Daß ringsher ihm die Schiene des neugegoffenen Zinnes 590 Tonete schreckliches Alangs; doch es prallte das Erz dem Getroffnen

versandt' er,

Ab, und durchbohrete nicht, gehemmt von der Gabe des Gottes. Auch der Peleid' ist brang auf den göttergleichen Agenor Wüthend; allein nicht gönnt' ihm Apollon Ruhm zu gewinnen, Sondern jenen entrafft' er, und breitete hüllenden Nebel, 595 Ließ ihn ruhig sodann aus Schlacht und Getümmel hinwegaeb'n.

Aber den Peleionen entfernt' er mit List von dem Volke. Siehe, der treffende Gott, in Agenord Vildung erscheinend, Trat ihm nah' vor die Füß', und eilended Laufes verfolgt' er. Während er dem nachlief durch weizentragendes Blachfeld, 600 Belder, jum wirbelnden Strome gewandt des tiefen Claman-

Benig gwor ihm entrann; benn mit Lift verlock' ihn Apollon, Daß er beständig ihn hofft' im fliegenden Lauf zu erhaschen: Kamen indeß einflüchtend die anderen Troer in Heerschaar Herzlich erwünscht zu der Stadt, die ganz von Gedrängten erfüllt ward.

Reiner vermocht' anjest vor der Stadt und der thurmenden Mauer

Audere noch zu erwarten, und umzuschau'n, wer entstoh'n sey, Und wer gefallen im Streit; nein herzlich ermunscht in die Beste Strömten sie, wen nun Schenkel und hurtige Kniee gerettet.

## Bweiundzwanzigfter Gefang.

In halt. Den Achillend, ber vom verfolgten Apollon wiederfehrt, erwartet Bettor vor ber Statt, obgleich die Aeltern von ber Mauer ihn jammernb berseinrusen; beim Annah'n bed Schrecklichen flicht er, und wird dreimal um Iliod verfolgt. Bend wagt hettord Berterben, und sein Belchüger Apollon weicht. Athene in Derfobod Geftalt verleitet ben heftor, ju widerstehn. Achilleus fehlt, heftord Lange prallt ab; brauf mit bem Schwert anteinend wird er am halfe durchstochen, bann entwaffnet und radwarts am Wagen zu ben Schiffen geschieft. Wehrlage ber Aeltern von ber Mauer, und ber zusommenden Andromate.

Alfo ringe in der Stadt, angstvoll, wie die Jungen der hindin, Rühleten jene den Schweiß, und tranten, den Durst fich zu löschen,

Langs der Mauer gestreckt an der Brustwehr. Doch die Achaier Bandelten dicht zur Mauer, die Schilde gelehnt an die Schultern. Heltorn zwang zu beharren das schreckenvolle Verhängniß, 5 Außerhalb vor Ilios Stadt und dem stälschen Thore. Aber zum Veleionen begann ist Köbos Apollon:

Warum doch, o Peleide, verfolgst du mich eilendes Laufes, Selbst ein Sterblicher du den Unsterblichen? Schwerlich indes wohl haft du als Gott mich erkannt, daß raftlos fort bu dich abmubst.

Eraun nichts fummert der Eroer Gefecht dich, welche du fceuchteft:

Jene fiohn in die Weste gedrangt; du aber verirrft hier. Rie doch tobtest du mich, dem durchaus tein Schicksal verhängt ift. Unmuthevoll antwortete drauf der schnelle Achilleus: O des Betrugs, Ferntreffer, du Grausamer unter den Göttern, 15 Daß du hinweg von der Mauer mich wendetest! Blele fürmahr noch

hatten gefnirscht in den Staub, eh' Iliod Stadt sie erreichet! Doch mir raubtest du jest Siegeruhm, und rettetest jene, Sonder Mub'; denn du hast nicht Nache zu scheu'n in der Zukunft!

Traun ich rachte mich gern, wenn mir bas Berinogen nur ware! 20 Sprach's, und gegen bie Stadt ging tropiges Sinnes ber Relb an,

Ungestum, wie ein Ros, zum Siege gewohnt, mit dem Magen, Welches behend' und gestreckt einhersprengt durch bas Gesilde: So der Peleid', eilfertig die Anie' und die Schenkel bewegt' er. Priamos aber, der Greis, erfah ihn zuerst mit den Augen, 25 Leuchtend in Glanz, wie den Stern, da er hinstog durch bas Gesilde.

Belder im herbst aufgeht, und überschwänglich an Klarheit Scheintvor vielen Gestirnen in dämmernder Stunde des Meltens; Belder Orions hund genannt wird unter den Menschen; Hell zwar stratt er hervor, doch zum schallichen Zeichen geordnet, 30 Denn viel dörrende Glut den betämmerten Sterblichen bringt er: Also stratte das Erz um die Brust des laufenden herrschers. Laut wehllagte der Greis, und schlug sein haupt mit den händen, hoch empor sie hebend, und rief wehllagend hinunter, Flehend dem lieben Sohn, der außerhalb vor dem Thore

Stand, voll heißer Begier, mit dem Peleionen zu tampfen; Diefem rief lautjammernd der Greis, und streckte die Sand' aus: Heltor, erwarte mir nicht, mein theurer Sohn den Verderber, Einfam, getrennt von den Andern, daß nicht dich ereile bas Schickfal

Unter Achilleus Sand, ber weit an Starte bir vorgebt! 40 Sa ber Graufame! mocht' er den Ewigen alfo geliebt fevn, Bie mir felbit! bald lag' er, ein Raub ben hunden und Beiern Dargeftredt; bann ichwande ber Gram, ber bas Bert mir belaftet! Ach der Göhne fo viel' und fo tapfere raubte mir jener, Mordend theile, und verfaufend in fernentlegene Infeln! 45 Best auch zween der Geliebten, Lyfaon famt Polyboros, Schau' ich nirgend im Bolte ber eingeschloffenen Troer. Die mir Laothoe beide gebar, die Kurftin der Beiber. Benn fie jedoch nur leben im Dangerheere, fo tonnt' ich Bieder mitEr, und Gold fie befrei'n; benn ich habe babeim ia: 50 Bicles gab ja ber Tochter ber grane gepriefene Altes. Sind fie aber icon todt, und in Ardes Schattenbebaufung: Behe mir felbft und ber Mutter, die wir zum Grame fie zeugten. Doch bas andere Bolt wird weniger jene betrauern, Wenn nur Du nicht ftirbft, von Achilleus Stärfe gebandigt. 55 Romm denn herein in die Stadt, mein Trantefter, daß du erretteft Troja's Manner und Krau'n, bagnicht mit Rubm bu verberrlichft Deleus Cohn, und bu felbft dein fußes Leben verliereft! Auch erbarme bich mein, bes Glenben, weil ich noch athme, Ach des Jammervollen, den Beud an der Schwelle des Alters Straft zu ichwinden in Gram, und unendliches Beb'au erbliden : Meine Söhn' ermärgt und hinmeggeriffen bie Tächter.

Ausgeplundert die Kammern der Burg, und die stammelnden Kinder

All' auf ben Boden geschmettert, in schreckenvoller Entscheibung, Auch die Schnüre geschleppt von grausamer hand der Achaier! 65 Selber zulest wohl lieg' ich zerfleischt am Thor des Palastes Bon blutgierigen hunden, nachdem ein mordendes Erz mir, Juckend oder geschnellt, den Geist aus den Gliedern hinwegnahm, Die ich im Hause genährt am Tisch, zu hütern des Thores; Sie dann lecken mein Blut, und wild vom rasenden Wahnstun 70 Liegen sie vorn am Thor! Dem Jünglinge stehet es wohl an, Wenn er im Streit erschlagen, zersteischt von der Schärse des Erzes,

Daliegt; fcon ift Alles im Tobe noch, was auch erfceinet. Aber wird nun grauend bas haupt, und grauend der Bart nun, Auch die Scham von hunden entstellt dem ermordeten Greise; 75 Richts ift Häglicher traun ben ungludseligen Menfchen!

Alfo der Greis; und raufte sich graues haar mit den händen Rings von dem haupt; doch nicht war heltors Geist zu bewegen. Auch die Mutter zunächst wehtlagete, Thränen vergießend, Trennte das Busengewand, und erhob die Brust mit der Linsten:

So, von Thranen beneht, die gefügelten Worte begann fie: Settor! schene, mein Sohn, den Anblid, ach und erbarm dich, Meiner selbst! wo ich je die stillende Brust dir geboten, Dente mir des, mein Kind, und wehre dem schrecklichen Maune Sier, in die Mauer gerettet; nur nicht vorlämpsend besteht ibn!

Rafenber! wenn er fogar bich morbete; nimmer bewein' ich

Dich auf Leichengewanden, bu trautefter Sproffling bed Schoofes, Noch die reiche Gemahlin; getrennt, o fo fern! von und beiben, Dort an der Danaer Schiffen, gerfleischen dich hurtige hunde!

Also weineten beide, ben trautesten Sohn ansiehend, 90 Laut mit Geschrei; doch nicht war heltord Geist zu bewegen; Nein er erharrt' Achillend, des Ungeheuren, herannahn. So wie ein Drach' im Gebirge den Mann erharrt an der Feldfluft,

Statt bes giftigen Araut's, und erfüllt von heftigem Jorne; Gräflich schaut er umber, in Ringel gebreht um die Feldtluft: 95 So unbändiges Muthes verweilt' auch hettor und wich nicht, Lehnend ben hellen Schild an des Thurms vorragende Mauer; Unmuthevoll nun sprach er zu seiner erhabenen Seele:

Wehe mir! wollt' ich anjest in Thor und Mauer hineinaebn;

Burde Polydamas gleich mit frankendem Hohn mich belaften, 100 Welcher mir rieth' in die Weste das Heer der Troer zu führen; Bor der verderblichen Nacht, da erstand der edle Achilleus. Aber ich hörete nicht; wie heilsam hätt' ich gehöret!

Jeho nachdem ich verderbte das Bolt durch meine Bethörung, Scheu' ich Troja's Manner und saumnachschleppende Weiber, 105 Daß nicht einst mir sage der Schlechtern einer umber wo: hettor verderbte das Bolt, auf eigene Stärke vertrauend! Also spricht man hinfort; doch mir weit heilsamer war' es: Muthig entweder mit Sieg von Achilleus Morde zu kehren, Oder auch selbst ihm zu fallen im rühmlichen Kampf per der Mauer.

Aber legt' ich jur Erbe den Schilb von gerundeter Bolbung,

.!

Samt. dem gewichtigen Selm, und, den Speer an die Mauer gelehnet,

Eilt' ich entgegen zu geh'n dem tadellosen Achilleus, Und verhieß' ihm Helena selbst und ihre Besthung Alle, so viel Alexandros daber in geräumigen Schiffen 115 Einst gen Troja geführt, was unseres Streites Beginn war, Daß er zu Atreus Söhnen es führt'; auch dem Bolke von Argos Anderes auszutheilen, wie viel auch heget die Stadt hier; Und ich nähme darauf von Troja's Fürsten den Eidschwur, Nichts ingeheim zu entzieh'n, nein zwiesach Alles zu theilen, 120 Was auch die liebliche Stadt an Gut in den Wohnungen einsschließt:—

Aber warum doch bewegte das Herz mir folche Gebanten? Laß mich ja nicht flehend ihm nah'n! Nein fonder Erbarmung Burd' er, ohn' einige Scheu, mich niederhau'n, den Entblößten, Grad' hinweg, wie ein Weib, fobald ich der Wehr mich entbullet.

Jeho fürwahr nicht gilt es, vom Cichbaum ober vom Felfen Lange mit ihm zu ichwahen, wie Jungfrautraulich und Jungling, Jungfrau traulich und Jungling zu holdem Geschwäh sich gesellen. Bester zu seindlichem Kampf an rennen wir! daß wir in Eile Seh'n, wem etwa von und der Olympier gönne den Siege-ruhm!

Alfo erwog er, und blieb. Doch nah' ihm mandelt' Achilleus, Ares gleich an Geftalt, dem helmerschütternden Streiter, Belchem Pelions Esch' auf der rechten Schulter entsehlich Bebete; aber das Erz umleuchtet' ihn, ahnlich dem Schimmer Lodernder Feuersbrunft, und der bell ausgehenden Sonne. 1852

Heftor, sobald er ihn fah, erzitterte; nicht auch vermocht'er Dort zu besteh'n, und er wandte vom Thore sich, angstlichend.

Hinter ihm flog der Peleibe, den hurtigen Fußen vertrauend. So wie ein Falt des Gebirgs, der behendeste aller Gevogel, . Leicht mit gewaltigem Schwung nachsturmt der schüchternen Laube: 140

Seitwarts schlüpft sie oft; doch nah mit hellem Geton ihr Schießet er häufig daher, voll heißer Begier zu erhaschen: So drang jener im Flug gradan; doch es flüchtete hettor Längs der troischen Mauer, die hurtigen Aniee bemegend. Beib' an der Warte vorbei und dem wehenden Feigenhügel, 145 Immer hinweg von der Wauer, entstogen sie über den Fahrweg. Und sie erreichten die zwei schönsprudelnden Quellen, woher sich Beide Bäch' ergießen des wirbelvollen Stamandros. Eine rinnt beständig mit warmer Flut, und umher ihr Wallt aufsteigender Dampf, wie der Rauch des brennenden Keuers;

Aber die andere fließt im Sommer auch talt wie der Hagel, Oder des Winters Schnee, und gefrorene Schollen des Eises. Dort sind nahe den Quellen gerdumige Gruben der Wasche, Schon aus Steine gehau'n, wo die stattlichen Feiergewande Troja's Weiber vordem und liebliche Töchter sich wuschen, 155 Als noch blühte der Fried', eh' die Macht der Achaier daherkam. Hier nun rannten vorbei der Fliehende und der Verfolger. Vornan sich ein Starker, jedoch ein Starkerer folgte, Stürmendes Laufs: denn nicht um ein Weihvieh, oder ein Stürfell,

Strebten fie, welches man ftellt jum Rampfpreis laufender Manner; 160

Sondern es galt das Leben des gaulbezähmenden Heftor.
So wie zum Siege gewöhnt, um das Ziel starthufige Rosse
Hurtiger drehen den Lauf; denn es lohnt ein köstlicher Dreifuß,
Oder ein blühendes Weib, am Fest des gestorbenen Herrschers:
Also kreiseten sie dreimal um Priamos Veste
165
Rasch mit gestügeltem Fuß; und die Ewigen schaueten alle.
Zeho begann das Gespräch der Menschen und Ewigen Vater:

Wehe doch ! einen Geliebten, verfolgt um die Mauer von Troja, Seh' ich dort mit den Augen; und ach, sein jammert mich herzlich, Hettors, welcher so oft mir Schenkel der Stier' auf dem Altar 170 Jundete, bald auf den Höhen des vielgewundenen Ida, Bald in der oberen Burg! Nun drängt ihn der edle Achilleus, Aings um Priamos Stadt mit hurtigen Füßen verfolgend. Aber wohlau, ihr Götter, erwägt im Herzen den Rathschluß: Ob er der Todesgefahr noch entstieh'n foll, oder aniso 175 Fallen, wie tapfer er ist, dem Peleionen Achilleus.

Drauf antwortete Beus blaudugige Cochter Athene: Bater mit blendendem Stral, Schwarzwolliger, welcherlei Rede! Einen sterbenden Mann, der bestimmt längst war dem Berhängniß,

Denfftbu anift von bee Tob's graunvoller Gewalt zu erlofen ? 180 Ehu's; boch nimmer gefällt es bem Rath ber anderen Götter!

Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölf Beud: Fasse dich, Eritogeneia, mein Töchterchen! Richt mit des Herzens Meinung sprach ich das Wort: ich will die freundlich gefinnt sepn. Thue, wie die's im Berzen genehm ist; nicht so gezandert. Alfo Zeus, und erregte die fcon verlangende Gittin; Stürmendes Schwungs entflog fie den Felfenhöhn des Olympos. Hettorn drängt' in die Flucht raftlos der Berfolger Achillens. Bie wenn den Sohn des hirsches der hund im Gebirge verfolget, Ansgejagt aus dem Lager, durch windende That' und Gebücke;

Ob and jener fich berg' und niederdud' in dem Reifig, Stets noch läuft er umber, der spürende, die er gesunden: So dars Hettor umfonft fich dem muthigen Renner Achilleus. Wenn er auch oft ansehte, jum hohen darbanischen Aloce Hinzuwenden den Lauf, au der Khurm' hochragende Schutzwehr,

Ob fie oben vielleicht mit Geschof ihn vertheibigen möchten; Eben so oft flog jener zuvor, und wendet' ihn abwärts Nach dem Gesild', er selbst an der Seite der Stadt hinsliegend. Wie man im Traum machtlos den Fliebenden strebt zu verfolgen; Nicht hat dieser die Macht zu entslieh'n, noch der zu verfolgen:

So konnt' er nicht haschen im Lauf, noch enteilete jener. Doch wie war' ist Heltor entstoh'n vor den Keren des Todes, Benn nicht Einmal noch und zulest ihm Föbos Apollon Nahete, welcher ihm Kraft aufregt' und hurtige Schenkel? Aber dem Bolle verbot mit dem Haupt zuwinkend Achilleus, 205

Richt ihm baherzuschnellen auf hetter herbe Geschoffe; Daß tein Treffender raubte den Ruhm, und ein Zweiter er tame. Als fie nunmehr zum vierten die sprudelnden Quellen erreichet; Tiebe, bervor nun strecte die goldene Wage der Vater,

210

Legte hinein zwei Loofe bes langhinbettenden Todes, Diefes dem Peleionen, und das dem reifigen hettor, Faste die Mitt', und wog: da lastete hettors Schidsal Schwer zum Ardes hin; es verließ ihn Föbos Apollon. Doch zu Achilleus tam die herrscherin Pallas Athene; Nahe trat sie hinan, und sprach die gestügelten Worte:

215

Jest doch, hoff' ich gewiß, Zeus Liebling, edler Achilleus, Bringen wir großen Ruhm bem Danaervolt zu den Schiffen, Settore Kraft austilgend, bes unerfättlichen Kriegers. Nun nicht langer vermag er aus unferer hand zu entrinnen, Nein wie sehr auch sich harme der treffende Föbos Apollon, 220 hingewalzt vor die Kniee des ägiserschütternden Vaters. Aber wohlan, nun steh' und erhole dich; während ich selber Jenem genabt zurede, dir tubn entgegen zu tampfen.

Also Pallas Athen'; er gehorcht' ihr, freudiges Herzens, Stand, und ruhte gelehnt auf die erzgerüstete Esche. 225 Jene verließ ihn dort, und erreichte den göttlichen Heltor, Sanz dem Deifobos gleich an Buchs und gewaltiger Stimme; Nahe trat sie hinan, und sprach die gestügelten Borte:

Ach mein alterer Bruder, wie drangt bich der schnelle Achilleus, Rings um Priamos Stadt mit hurtigen Füßen verfolgend! 230 Aber wohlan, hier steh'n wir in fest ausharrender Abwehr!

Ihm antwortete drauf der helmumflatterte heftor: Stete, Deifobos, warft du juvor mein trautefter Bruder, Aller, die Priamos zeugt' und hefabe, unfere Mutter; Doch nun bent' ich noch mehr im Innersten dich zu ehren, 235 Daß du um meinetwillen, fobald dein Auge mich wahrnahm, Dich aus der Mauer gewagt, da Andere brinnen behaven.

Ihm antwortete Zens blandugige Tochter Athene: Bruder, mich bat der Bater mit Fleh'n und die wardige Mutter, Die um einander die Aniee mir rühreten, jeder Senoß auch, 240 Dort zu bleiben: so sehr erbeben sie all' in Bestürzung. Doch mein Herz im Busen durchdrang tiefschmerzender Aummer. Run denn grad' in Begierd' an tämpfen wir! länger hinfort nicht Unserer Lanzen geschont! damit wir seh'n, ob Achilleus Und in den Staub ausstrect, und blutige Waffen hinabträgt 245 Zu den gedogenen Schiffen; ob deiner Lanz' er dahinsint!

Diefes gefagt, ging jene voran, die taufdende Göttin. Als fie nunmehr fich genaht, die Eilenden gegen einander; Jebo rief er guerft, der belmumfatterte Sektor:

Richt fortan, o Peleib', entflieh' ich dir, fo wie dis jego! 250 Dreimal umlief ich die Weste des Priamos, nimmer es wagend, Deiner Gewalt zu beharren; allein nun treibt mich das herz an, gest dir entgegen zu steh'n, ich tödte dich, oder ich falle! Auf, lag und zu den Göttern emporschau'n, welche die stärtsten Zeugen des Eidschwurd sind, und jegliches Bundes Bewahrer: 255 Denn ich werbe dich nimmer mit Schmach mißhandeln, vertleibt mir

Beus, als Cieger zu fteb'n, und dir die Seele zu rauben: Sondern nachdem ich entwandt dein schones Geschmeib', o Achilleus.

Geb' ich bie Leiche zurud an die Danaer. Thue mir Gleiches. Finster schaut' und begann der muthige Renner Achilleus: 260 'Dettor, du Unsühnbarer, mir nicht von Berträgen geplaudert! Bie tein hund die Löwen und Menschenkinder befreundet, Auch nicht Wölf' und Lämmer in Eintracht je sich gesellen;

Sondern bitterer haß sie ewig trennt von einander:
So ist nimmer für und Vereinigung, oder ein Bündniß, 265
Mich zu befreunden und bich, bis wenigstens Einer im hinsturz Ares mit Blute getränkt, den unaushaltsamen Krieger!
Jeglicher Art von Eugend erinn're dich! Jeho gedührt dir, Lanzenschwinger zu sepn, und unerschrockener Krieger!
Nicht mehr kannst du entrinnen; sogleich schafft Pallas Athene, 270
Daß mein Speer dich bezwingt! Run büßest du Alles auf Einmal, Aller der Meinigen Weh', die du Rasender schlugst mit der Lanze!
Sprach's, und im Schwung entsandt er die weithinschattende Lanze.

Diefe jedoch vorschauend vermied der ftralende heftor; Denn er fant in die Anie'; und ed ftog der eherne Burffpieß 275 Ueber ihn weg in die Erd': ihn ergriff und reichte die Gottin Schnell dem Peleiden zurud, unbemerkt von dem ftreitbaren Beftor.

Settor aber begann gu dem tadellofen Achilleus:

Weit gefehlt! Rein schwerlich, o göttergleicher Achilleus, Offenbarete Zeus mein Geschied dir, wie du geredet; 280 Sondern du warst ein gewandter und hinterlistiger Schwäher, Daß ich, vor dir hinbebend, des Muths und der Stärke vergäße. Richt mir Fliehenden soll dein Speer den Rücken durchbohren; Sondern vorn, dem gerad' Anstürmenden, stoß' in die Brust ihn, Benn dir ein Gott es verlieh! Nun aber vermeid' auch die

Meines Speers! O möchte dein Leib doch ganz ihn empfangen! Beit ja erträglicher würde der Kampf für die Männer von Troja, Benn Du fänist in den Staub; Du bist ihr größestes Unbelli-

\_ 4

Sprach's, und im Schwung' entfanbt' er bie weithinfchattende Lauxe,

Traf, und verfehlete nicht, gerad' auf den Schild des Peleiden; 290 Doch weit prallte vom Schilde der Speer. Da zürnete Heftor, Daß sein schnelles Geschoß umsonst aus der Hand ihm entstoh'n war:

Stand, und schaute bestürzt; dennes war kein anderer Wurfspies. Laut zu Derfodos drauf, dem weißgeschildeten, ruft' er, Fordernd den ragenden Speer; allein nicht nahe war jener. 295 hektor erkannt' es anjeht in seinem Geist, und begann so:

Behe mir doch! nun rufen zum Tode mich mahrlich die Sötter! Denn ich dachte, der held Derfobos wolle mir beisteh'n; Aber er ist in der Stadt, und es täuschte mich Pallas Athene. Nun ist nahe der Tod, der schreckliche, nicht mir entsernt noch; 300 Auch tein Rath zu entslieh'n! Denn ehmals gennete solches Beus, und des Donnerers Sohn, der Treffende, welcher zuvor mich Stets willfährig geschirmt; nun aber erhasch mich das Schickal! Daß nicht arbeitlos in den Staub ich sinke, noch ruhmlos, Rein, wann ich Großes vollendet, wovon auch Künftige hören! 305

Alfo rebete jener, und zog das geschliffene Schwert aus, Welches ihm langs der Hüfte herabhing, groß und gewaltig; An nun stürmt' er gefaßt, wie ein hochhersliegender Abler, Welcher herab auf die Ebne gesenkt aus nächtlichen Wolken Aubt den Hasen im Busch, wo er hinduckt, oder ein Lämmslein:

Alfo fturmete heltor, das hauende Schwert in der Rechten. Gegen ihn drang der Peleid', und Buth durchtobte das herz ihm Ungestüm: er streckte der Bruft den geründeten Schild vor, Schon und prangend an Runft; und der helm, viergipfelig ftralend,

Nicte vom haupt, und bie Mahne bes ichongesponnenen Gol-

Flatterte, welche der Gott auf dem Regel ihm häufig geordnet. Hell wieder Stern vorstralet in dammernder Stunde des Meltens, Hesperos, der am schönsten erscheint vor den Sternen des him= mels:

Also strait' es vom Speer, dem geschliffenen, welchen Achillens Schwenkt in der rechten Hand, muthvoll dem erhabenen Heftor, 320

Spahend den schönen Leib, wo die Wund' am leichtesten hafte. Rings zwar sonft umhüllt' ihm den Leib die eherne Rüstung, Blant und schön, die erraubte, die Kraft des Patrollos ermordend; Nur wo das Schlüffelbein den Hals und die Achsel begrenzet; Schien die Kehl' ihm entblößt, die gefährlichste Stelle des Lebend;

Dort mit dem Speer anstürmend durchstach ihn der edle Achilleus, Daß ihm gerad' aus dem zarten Genick die Spige hervordrang. Doch nicht völlig durchschnitt der eherne Speer ihm die Gurgel, Daß er noch zu reden vermocht' im Bechselgespräche; Und er sant in den Staub; jest rief frohlockend Achilleus: 330 Heltor, du glaubtest gewiß, nach geraubter Behr des Patroslos, Sicher zu sepn, und mich mißachtetest du, den Entsernten. Thörichter! sern war jenem ein weit machtvollerer Rächer Bei den gebogenen Schiffen, ich selbst war zurück ihm geblieben, Der dir die Aniee gelöst! Dich zieh'n nun Hund' und Gevögel 335 Schmählich umher; ihn aber bestatten mit Ruhm die Achies.

Bleber begann schwach athmend ber helmumflatterte heftor: Dich bei dem Leben beschwör' ich, bei deinen Knien, und den Eltern,

Las mich nicht an den Schiffen der Danaer hunde zerreißen; Sondern nimm des Erzes genug und des töftlichen Goldes 340 Dir zum Geschent, das der Bater dir beut, und die wärdige Mutter.

Aber den Leib entsende gen Ilios, daß in der heimat Troja's Männer und Frau'n des Feuers Ehre mir geben.

Finfter ichaut' und begann der muthige Renner Achilleus: Richt, du hund, bei den Knicen beschwöre mich, noch bei den Eltern! 345

Das doch Jorn und Buth mich erbitterte, roh zu verschlingen Dein zerschnittenes Fleisch, für das Unheil, das du mir brachteft! Niemand sep, der die Hunde von deinem Haupt dir verschenche! Wenn sie auch zehnmal so viel, und zwanzigsältige Sühnung, Hergebracht darwögen, und Mehreres noch mir verhießen! 350 Ja wenn selber mit Golde dich aufzuwägen geböte Priamos, Dardanos Sohn, auch so nicht bettet die Mutter Dich auf Leichengewand', und wehllagt, den sie geboren; Sondern Hund' und Gevögel zerreißen dich, ohne Verschonung! Wieder begann, schon sterbend, der helmumslatterte Hefter:

Ach ich kenne dich wohl, und ahnete, nicht zu erweichen Barest bu mir; Du trägst ja ein eisernes herz in dem Busen. Denke nunmehr, daß nicht dir Götterzorn ich erwecke, Jenes Tage, wann paris dich dort und Föbos Apollon Tödten, wie tapfer bu bift, am hoben flätschen Thore!

Ald er foldes geredet, umfolos der endende Tod ihn; Aber die Seel' aus den Gliedern entstog in die Tiefe des Ars, Rlagend ihr Jammergeschiet, getrennt von Jugend und Mann: traft.

Auch dem Gestorbenen noch rief jest ber eble Achilleus:
Stirb! mein eigenes Loos, das empfah' ich, wann es auch immer 365

Beus zu vollenden beschließt, und die andern unsterblichen Sotter!
Also sprach er, und zog die eherne Lang' and dem Leichnam; Diese legt' er beiseit, und die blutige Wehr von den Schultern Nahm er zum Naub. Da umliesen ihn andere Männer Achaia's, Welche sehr anstaunten den Wuchs und die herrliche Bildung 370 Heltors; und nicht naht' ihm ein Einziger ohne Verwundung. Also redete mancher, gewandt zum anderen Nachbar: Wunder doch! viel sanster fürwahr ist nun zu betasten hettor, als da die Schiff' in lodernder Glut er verbrannte!

Alfo redete mancher, der ihn zu verwunden herantrat. 3' Aber nachdem ihn entwaffnet der muthige Renner Achillens, Stand er in Argos Bolf, und fprach die geflügelten Borte:

Freund', ihr helben des Danaerstamms, o Genoffen des Ares, Jeho da diesen Mann mir zu bändigen gaben die Götter, Der viel Böses gethan, weit mehr denn die anderen alle; 380 Auf denn, laßt uns die Stadt in Rüstungen rings versuchen, Bis wir ein wenig erkannt, wo der Sinn der Troer hinausgeht: Ob sie vielleicht uns räumen die Burg, weil dieser dahinsant; Oder zu steh'n sich erkühnen, wiewohl nicht hettor begleitet. Aber warum doch bewegte das herz mir solche Gedanten? 385. Liegt doch tobt bei den Schiffen, und ohne Rlag' und Bekatton.

Ì

Heftor, sobald er ihn fah, erzitterte; nicht auch vermocht'er Dort zu besteh'n, und er wandte vom Thore sich, angstlichent.

Hinter ihm flog der Peleibe, den hurtigen Fußen vertrauend. So wie ein Falt des Gebirgs, der behendeste aller Gevogel, Leicht mit gewaltigem Schwung nachsturmt der schüchternen Laube; 140

Seitwarts schlüpft sie oft; boch nah mit hellem Geton ihr Schießet er häusig daher, voll heißer Begier zu erhaschen: So drang jener im Flug gradan; doch es flüchtete heftor Längs der troischen Mauer, die hurtigen Kniee bewegend. Beib' an der Warte vorbei und dem wehenden Feigenhügel, 145 Immer hinweg von der Wauer, entstogen sie über den Fahrweg. Und sie erreichten die zwei schönsprudelnden Quellen, woher sich Beide Bäch' ergießen des wirbelvollen Stamandros. Eine rinnt beständig mit warmer Flut, und umher ihr Wallt aussteigender Dampf, wie der Rauch des brennenden Keuers:

Aber die andere fließt im Sommer auch talt wie der Hagel, Oder des Winters Schnee, und gefrorene Schollen des Eifes. Dort find nahe den Quellen geräumige Gruben der Wasche, Schon aus Steine gehau'n, wo die stattlichen Feiergewande Troja's Weiber vordem und liebliche Töchter sich wuschen, 155 Als noch blühte der Fried', eh' die Macht der Achaier daherkam. hier nun rannten vordei der Fliebende und der Verfolger. Bornan floh ein Starker, jedoch ein Starkerer folgte, Sturmendes Laufs: denn nicht um ein Weihvieh, oder ein Stierfell,

Strebten fie, welches man ftellt zum Kampfpreis laufender Manner; 160

Sondern es galt das Leben des gaulbezähmenden Heftor. So wie zum Siege gewöhnt, um das Ziel starthufige Rosse Hurtiger drehen den Lauf; denn es lohnt ein köstlicher Dreifuß, Ober ein blühendes Weib, am Fest des gestorbenen Herrschers: Also treiseten sie dreimal um Priamos Weste 165 Rasch mit gestügeltem Fuß; und die Ewigen schaueten alle. Zeho begann das Gespräch der Menschen und Ewigen Water:

Webe boch! einen Geliebten, verfolgt um die Mauer von Eroja, Seh' ich dort mit den Augen; und ach, sein jammert mich herzlich, hettors, welcher so oft mir Schenkel der Stier' auf dem Altar 170 Inndete, bald auf den Höhen des vielgewundenen Ida, Bald in der oberen Burg! Nun drängt ihn der edle Achillens, Aings um Priamos Stadt mit hurtigen Füßen verfolgend. Aber wohlau, ihr Götter, erwägt im Herzen den Nathschluß: Ob er der Todesgefahr noch entstieh'n soll, oder anigo 175 Fallen, wie tapfer er ist, dem Peleionen Achilleus.

Drauf antwortete Bene blaudugige Tochter Athene: Bater mit blendendem Stral, Schwarzwolliger, welcherlei Rede! Einen sterbenden Mann, der bestimmt längst war dem Berhängniß,

Denfit du anist von des Tod's graunvoller Gewalt zu erlösen? 180 Thu's; doch nimmer gefällt es dem Rath der anderen Götter! Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewöll Zeus: Fasse dich, Eritogeneia, mein Töchterchen! Richt mit des Herzens Meinung sprach ich das Wort: ich will dir freundlich gesinnt sepn. Thue, wie dir's im Berzen genehm ist: nicht so gezaubert.

Alfo Zeus, und erregte die fcon verlangende Göttin; Sturmendes Schwungs entflog fie den Felfeuhöhn des Olympos. Hetern drangt' in die Flucht raftlos der Verfolger Achilleus. Wie wenn den Sohn des hirsches der hund im Gebirge verfolget, Aufgejagt aus dem Lager, durch windende Thal' und Gebusche; 190

Ob auch jener sich berg' und niederbuck' in dem Neisig, Stets noch lauft er umber, der spärende, bis er gefunden: So barg Hektor umsonst sich dem muthigen Renner Achilleus. Wenn er auch oft ansetze, zum hoben dardanischen Thore Hinzuwenden den Lauf, an der Thurm' hochragende Schutzwehr, 195

Ob sie oben vielleicht mit Geschof ihn vertheibigen möchten; Eben so oft flog jener zuvor, und wendet' ihn abwarts Nach dem Gesild', er selbst an der Seite der Stadt hinsliegend. Wie man im Traum machtlos den Fliehenden strebt zu verfolgen; Nicht hat dieser die Macht zu entslieh'n, noch der zu verfolgen:

So konnt' er nicht haschen im Lauf, noch enteilete jener. Doch wie war' ist Heltor entstoh'n vor den Keren des Todes, Wenn nicht Einmal noch und zulest ihm Föbos Apollon Nahete, welcher ihm Kraft aufregt' und hurtige Schenkel?

Aber dem Bolke verbot mit dem Haupt zuwinkend Achilleus, 205

Nicht ihm daherzuschnellen auf helter herbe Geschoffe; Daß tein Treffender raubte den Ruhm, und ein Zweiter er tame. Als fie nunmehr zum vierten die sprudelnden Quellen erreichet; Siehe, hervor nun stredte die goldene Bage der Vater,

210

Legte hinein zwei Loofe bes langhinbettenden Todes, Dieses dem Peleionen, und das dem reisigen hettor, Faste die Mitt', und wog: da lastete hettors Schickal Schwer zum Ardes hin; es verließ ihn Föbos Apollon. Doch zu Achilleus tam die herrscherin Pallas Athene; Nahe trat sie hinan, und sprach die gestügelten Worte:

215

Jest boch, hoff' ich gewiß, Zeus Liebling, ebler Achilleus, Bringen wir großen Ruhm bem Danaervolt zu den Schiffen, Hettors Kraft austilgend, des unerfättlichen Kriegers. Nun nicht länger vermag er aus unferer Hand zu entrinnen, Nein wie fehr auch sich härme der treffende Föbos Apollon, 220 hingewälzt vor die Kniee des ägiserschütternden Vaters. Aber wohlan, nun steh' und erhole dich; mährend ich selber Jenem genabt zurede, dir fühn entgegen zu kämpfen.

Alfo Pallas Athen'; er gehorcht' ihr, freudiges Herzens, Stand, und ruhte gelehnt auf die erzgerüstete Esche. 225 Jene verließ ihn dort, und erreichte den göttlichen Hettor, Ganz dem Desfobos gleich an Buchs und gewaltiger Stimme; Nabe trat sie binan, und sprach die gestügelten Borte:

Ach mein alterer Bruder, wie drangt bich der schnelle Achilleus, Rings um Priamos Stadt mit hurtigen Fußen verfolgend! 230 Aber wohlan, bier steb'n wir in fest ausbarrender Abwehr!

Ihm antwortete brauf ber helmumflatterte hektor: Stets, Derfobos, warft du zuvor mein trautefter Bruder, Aller, die Priamos zeugt' und hefabe, unfere Mutter; Doch nun dent' ich noch mehr im Innersten dich zu ehren, 23F Daß du um meinetwillen, sobald dein Auge mich wahrnahm, Dich aus der Mauer gewagt, da Andere brinnen beharren.

Ihm antwortete Zens blaudugige Tochter Athene: Bruder, mich bat der Bater mit Fleh'n und die wardige Mutter, Die um einander die Aniee mir rühreten, jeder Genoß anch, 240 Dort zu bleiben: fo fehr erbeben sie all' in Bestürzung. Doch mein Herz im Busen durchdrang tiesschwerzender Aummer. Run denn grad' in Begierd' an tämpfen wir! länger hinfort nicht Unserer Lanzen geschont! damit wir seh'n, ob Achilleus Und in den Staub andstrect, und blutige Baffen hinabträgt 245 Bu den gebogenen Schiffen; ob deiner Lanz' er dabinsint!

Diefes gefagt, ging jene voran, bie taufchende Göttin. Als fie nunmehr fich genaht, die Gilenden gegen einander; Jeho rief er zuerft, ber helmumflatterte heltor:

Richt fortan, o Peleid', entflieb' ich dir, fo wie bis jeho! 250 Dreimal umlief ich die Befte des Priamos, nimmer es wagend, Deiner Gewalt zu beharren; allein nun treibt mich das herz an, geft dir entgegen zu steb'n, ich tobte dich, oder ich falle! Auf, lag und zu den Göttern emporschau'n, welche die stärkften Zeugen des Eidschwurd sind, und jegliches Bundes Bewahrer. 255 Denn ich werde dich nimmer mit Schmach mißhandeln, verleibt mir

Beus, als Sieger zu fteb'n, und dir die Seele zu ranben: Sondern nachdem ich entwandt dein schönes Geschmeid', o Achil-

leus,

Geb' ich die Leiche gurud an die Danaer. Thue mir Gleiches. Finster schaut' und begann der muthige Renner Achilleus: 260 'heltpr, du Unfühnbarer, mir nicht von Berträgen geplaudert! Wie tein hund die Löwen und Menschenkinder befreundet, Auch nicht Wölf' und Lammer in Eintracht je sich gesellen:

Sondern bitterer has fie ewig trennt von einander:
So ist nimmer für und Bereinigung, oder ein Bündniß, 265
Mich zu befreunden und dich, die wenigstend Einer im hinsturz Ares mit Blute getränkt, den unaushaltsamen Krieger!
Jeglicher Art von Augend erinn're dich! Jeho gedührt dir, Lanzenschwinger zu sepn, und unerschrockener Krieger!
Nicht mehr kannst du entrinnen; sogleich schafft Pallad Athene, 270
Daß mein Speer dich bezwingt! Run düßest du Ales auf Einmal, Aller der Meinigen Weh', die du Rasender schlingst mit der Lanze!
Sprach's, und im Schwung entsandt' er die weithinschatzende Lanze.

Diese jedoch vorschauend vermied der ftralende heftor; Denn er fant in die Anie'; und es ftog der eherne Burffpieß 275 Ueber ihn weg in die Erd': ihn ergriff und reichte die Gottin Schnell dem Peleiden zurud, undemerkt von dem streitbaren Bektor.

Heftor aber begann zu dem tadellosen Adilleus;
Weit gefehlt! Nein schwerlich, o göttergleicher Achilleus,
Offenbarete Zeus mein Geschied dir, wie du geredet;
280
Sondern du warst ein gewandter und hinterlistiger Schwäher,
Daß ich, vor dir hinbebend, des Muths und der Stärke vergäße.
Nicht mir Fliehenden soll dein Speer den Nücken durchbohren;
Sondern vorn, dem gerad' Anstürmenden, stoß' in die Brust ihn,
Benn dir ein Gott es verlieh! Nun aber vermeid' auch die

Meines Speers! O mochte bein Leib doch ganz ihn empfangen! Beit ja erträglicher wurde ber Kampf für die Männer von Eroja, Benn Du fänkst in den Staub; Du bist ihr größestes Undeill. Sprach's, und im Schwung' entfandt' er die weithinfchattende Lange,

Traf, und verfehlete nicht, gerad' auf ben Schild bed Peleiden; 290 Doch weit prallte vom Schilde der Speer. Da zurnete hettor, Daß sein schnelles Geschoß umsonst aus der hand ihm entstoh'n war:

Stand, und schaute bestürzt; denn es war tein anderer Wurfspieß. Laut zu Derfobos drauf, dem weißgeschildeten, ruft' er, Forbernd den ragenden Speer; allein nicht nahe war jener. 295 heltor erlaunt' es anjest in seinem Geist, und begann so:

Behe mir doch! nun rufen zum Tode mich wahrlich die Götter! Denn ich dachte, der Held Derfobos wolle mir beisteh'n; Aber er ist in der Stadt, und es täuschte mich Pallas Athene. Nun ist nahe der Tod, der schreckliche, nicht mir entsernt noch; 300 Auch tein Rath zu entstieh'n! Denn ehmals gonnete solches Beus, und des Donnerers Sohn, der Treffende, welcher zuvor mich Stets willfährig geschirmt; nun aber erhasch mich das Schickal! Daß nicht arbeitlos in den Staub ich sinte, noch ruhmlos, Rein, wann ich Großes vollendet, wovon auch Künstige boren! 305

Alfo rebete jener, und jog das geschliffene Schwert aus, Welches ihm längs der Hüfte herabhing, groß und gewaltig; An nun stürmt' er gefaßt, wie ein hochherstiegender Abler, Welcher herab auf die Ebne gesenkt aus nächtlichen Wolken Aubt den Hasen im Busch, wo er hinduckt, oder ein Lämmslein:

Alfo fturmete heltor, das hauende Schwert in der Rechten. Gegen ihn drang der Peleid', und Buth durchtobte das herz ihm Ungeftum: er strectte der Bruft den geründeten Schild vor, Schon und prangend an Runft; und der Helm, viergipfelig ftralend,

Niette vom haupt, und bie Mahne bes ichongesponnenen Gol-

Flatterte, welche der Gott auf dem Regel ihm häufig geordnet. Hell wie der Stern vorstralet in dammernder Stunde des Mellens, Hesperos, der am schönsten erscheint vor den Sternen des Him= mels:

Also stralt' es vom Speer, dem geschliffenen, welchen Achillens Schwenkt in der rechten Hand, wuthvoll dem erhabenen Heltor, 320

Spahend den schönen Leib, wo die Wund' am leichtesten hafte. Ringe zwar sonst umhüllt' ihm den Leib die eherne Rüstung, Blant und schon, die erraubte, die Araft des Patrollos ermordend; Nur wo das Schlüffelbein den Hals und die Achsel begrenzet; Schien die Rehl' ihm entblößt, die gefährlichste Stelle des Lebend:

Dort mit dem Speer anstürmend durchstach ihn der eble Achilleus, Daß ihm gerad' aus dem garten Genick die Spige hervordrang. Doch nicht völlig durchschitt der eherne Speer ihm die Gurgel, Daß er noch zu reden vermocht' im Wechselgespräche; Und er sant in den Staub; jest rief frohlocend Achilleus: 330 hettor, du glaubtest gewiß, nach geraubter Wehr des Patroflos, Sicher zu sepn, und mich mißachtetest du, den Entfernten. Thörichter! fern war jenem ein weit machtvollerer Rächer Bei den gebogenen Schiffen, ich selbst war zurück ihm geblieben, Der dir die Kniee gelöst! Dich zieh'n nun hund' und Gevögel 335 Schmählich umher; ihn aber bestatten mit Ruhm die Achies.

Bieber begann fcmach athmend ber helmumflatterte heftor: Dich bei bem Leben befchwor' ich, bei beinen Anien, und ben Eltern,

Las mich nicht an den Schiffen der Danaer Hunde zerreißen; Sondern nimm des Erzes genug und des töstlichen Goldes 340 Dir zum Geschent, das der Bater dir beut, und die würdige Mutter.

Aber den Leib entsende gen Iliod, daß in der Heimat Eroja's Männer und Frau'u des Feuers Chre mir geben.

Finfter schaut' und begann ber muthige Renner Achilleus: Richt, du hund, bei den Anieen beschwöre mich, noch bei den Eltern! 345

Das boch Jorn und Buth mich erbitterte, roh zu verschlingen Deinzerschnittenes Fleisch, für das Unheil, das du mir brachteft! Riemand sep, ber die hunde von deinem Haupt bir verschenche! Wenn sie auch zehnmal so viel, und zwanzigsältige Suhnung, hergebracht darwögen, und Mehreres noch mir verhießen! 350 Ja wenn selber mit Golde dich aufzuwägen geböte Priamos, Dardanos Sohn, auch so nicht bettet die Mutter Dich auf Leichengewand', und wehflagt, den sie geboren; Sondern Hund' und Gevögel zerreißen dich, ohne Verschonung! Wieder begann, schon sterbend, der helmumstatterte Heltor:

Ach ich tenne bich wohl, und ahnete, nicht zu erweichen Bareft du mir; Du trägst ja ein eisernes herz in bem Busen. Dente nunmehr, daß nicht dir Götterzorn ich erwede, Jenes Lags, wann Paris dich dort und Föbos Apollon Abbten, wie tapfer du bift, am boben Maischen Thore!

Als er foldes gerebet, umschloß der endende Tod ihn; Aber die Seel' aus den Gliedern entstog in die Tiefe des Als, Alagend ihr Jammergeschick, getrennt von Jugend und Mannfraft.

Auch dem Gestorbenen noch rief jest der eble Achilleus:
Stirb! mein eigenes Loos, bas empfah' ich, wann es auch immer 365

Beus zu vollenden beschließt, und die andern unsterblichen Götter!
Also sprach er, und zog die eherne Lanz' aus dem Leichnam;
Diese legt' er beiseit, und die blutige Wehr von den Schultern
Nahm er zum Raub. Da umliesen ihn andere Männer Achaia's,
Welche sehr anstaunten den Wuchs und die herrliche Bildung 370
Hestors; und nicht naht' ihm ein Einziger ohne Verwundung.
Also redete mancher, gewandt zum anderen Nachbar:
Wunder doch! viel sanster fürwahr ist nun zu betasten
Hestor, als da die Schiff' in lodernder Glut er verbrannte!

Alfo redete mancher, der ihn zu verwunden herantrat. 3' Aber nachdem ihn entwaffnet der muthige Renner Achilleus, Stand er in Argos Bolk, und fprach die geflügelten Borte:

Freund', ihr Helden des Danaerstamms, o Genoffen des Ares, Beto da diesen Mann mir zu bandigen gaben die Götter, Der viel Böses gethan, weit mehr denn die anderen alle; 380 Auf denn, last uns die Stadt in Rüstungen rings versuchen, Bis wir ein wenig erkannt, wo der Sinn der Troer hinausgeht: Ob sie vielleicht uns räumen die Burg, weil dieser dahinsant; Oder zu steh'n sich ertühnen, wiewohl nicht Hettor begleitet. Aber warum doch bewegte das Herz mir solche Gedanten? 385. Liegt doch tobt bei den Schiffen, und ohne Rlag' und Bekattung.

Unfer Freund Patrollos, den nie ich werde vergessen, Weil ich mit Lebenden geh', und Kraft in den Anieen sich reget! Wenn der Gestorbenen auch man vergist in Arbes Wohnung, Dennochwerd'ich auch dort des trautesten Freundes gedenken! 390 Jeho wohlan, im Gesang des Päeon, Männer Achaia's, Kehren wir, hektor führend, hinab zu den räumigen Schiffen! Groß ist der Ruhm des Triumphs, und sant der göttliche Hektor, Welchem die Troer der Stadt, wie der Ewigen einem, gelobten! Sprach's, und an hektor dem held mwürdige Thaten verwüht' er.

Beiden Fußen nunmehr durchbohret' er hinten die Gehnen, 3wifden Anochel und Kere', und durchaog fie mit Riemen

von Stierbaut,

Band am Sessel sie fest, und ließ nachscheppen die Scheitel; Selbst dann trat er hinein, und erhob die prangende Rüstung; Treibend schwang er die Geißel und rasch hinstogen die Rosse. 400 Staubgewölf umwallte den Schleppenden; rings auch zerrüttet Rollte das sinstere Haar, da ganz sein Haupt in dem Staube Lag, so lieblich zuvor! allein nun hatt' es den Feinden Zeus zu entstellen verlieh'n im eigenen Batergefilde. Also bestäubt ward jenem das Haupt ganz. Aber die Mutter 405 Rauft' ihr Haar, und warf den glänzenden Schleier des Hauptes

Beit hinweg, und blidte mit Jammergeschrei nach dem Sohne. Kläglich weint' auch der Bater und jammerte; doch von den Bölkern

Tonte Beheul ringsum und Angftausruf durch die Beste. Beniger nicht scholl jeho die Behklag', als wenn die ganze 410 Ilios hoch vom Sipfel in Glut hinsante verlodernd. Raum noch hielten bie Boller ben Greis, ber in gurnender Wehmuth

Strebte hinaudzugeh'n aus dem hohen dardanischen Thore. Allen sieht' er umher, auf schmubigem Boden sich wälzend, Rannte jeglichen Mann mit seinem Namen, und sagte: 415 Haltet, o Freund', und last mich allein, wie sehr ihr beforgt seph,

Geh'n vor die Beste hinaus, und nah'n den Schiffen Achaia's!
Ansteh'n will ich den Mann, den entsehlichen Thater des Frevels:
Ob er vielleicht mein Alter mit Ehrsurcht, und mit Erbarmung
Anschaut; denn auch jenem ist schon grauhaarig der Vater,
420
Peleus, der ihn erzeugt' und nährete, ach zum Verderben
Troja's; doch Mir vor Allen bereitet' er Fülle des Jammers!
Denn so viele der Sohn' erschlug er mir, blühender Jugend!
Alle betraur' ich jedoch nicht so sehr, herzlich betrübt zwar,
Als ihn allein, deß herber Verlust mich zum Ars hinabführt, 425
Hettor! War' er doch nur in meinen Armen gestorben!
Satt dann hatten wir beide das Herz uns geweint und gesiammert,

3ch, und die ihn gebar, die unglüdfelige Mutter!
Alfo fprach er weinend; und ringe nach feufaten die Bürger.
Setabe aber erhub die Bebtlag' unter den Beibern:
430

Sohn, was soll ich Arme hinfort noch leben in Jammer, Da du Trauter mir starbst? der mir bei Nacht und bei Tage Ehr' und Herrlichkeit war in der Stadt, und allen Errettung, Troja's Mannern und Frau'n, die dich, wie einen der Götter, Achteten! Traun auch warst du ihr Stolz und erhabener Ruhm kets, Beil du gelebt! Run aber ereilt dich Tod und Berhangnis! Also sprach sie weinend. Doch nichts noch hörte die Gattin Heltore; benn nicht kam ihr ein Aundiger, welcher die Botschaft Melbete, daß der Gemahl ihr auswärts blieb vor dem Thore; Sondern sie webt' ein Gewand, im inneren Raum des Pa-lasted, 440

Doppelt und purpurhell, durchwirft mit mancherlei Bildwert. Jeho rief fie umber den lodigen Magden des haufes, Gilend ein groß dreifußig Geschirr auf Fener zu stellen, Für ein erwarmendes Bad, wann heltor tehrt' aus der Feldschacht:

Thorin! sie mußte nicht, daß weit entfernt von den Babern 445 Ihn durch Achilleus Sande besiegt Zeus Tochter Athene. Aber Geheul vernahm sie und Jammergeschrei von dem Thurme; Und ihr erbebten die Glieber, es sant zur Erbe das Webschiff; Alsobald in dem Kreis schollodigter Mägde begann sie:

Auf, ihr zwo mir gefolgt; ich eile zu schau'n, was gescheb'n ift! 450

Chen vernahm ich bie Stimme ber Schmäherin; ach und mir felber

Schlägt das herz in dem Busen zum hald' empor, und die Aniee Starren mir! Schredlich naht ein Unheil Priamos Söhnen! Fern vom Ohre mir sep die Berfündigung! aber mit Unruh' Sorg' ich, den muthigen helter hab' ist der edle Acilleus 455 Abgeschnitten allein von der Stadt, in's Gesilde verfolgend, Und wohl schon ihn gehemmt in seiner entsehlichen Rühnheit, Belche stets ihn beseelt! Denn niemals weilt' er im hausen; Sondern voran flog muthig der held, und zagte vor Riemand!

.. ----

Sprach's, und die Rammer hindurch entfturmte fie, gleich der Mänade. 460

Mild ihr pochendes herz; und es folgten ihr bienende Beiber. Aber nachdem fie ben Thurm und bie Schaar ber Manner erreichet;

Stand fie und blidt' auf der Mauer umber, und ichauete ienen Singeschleift vor ben Thoren ber Stadt; und bie burtigen Roffe Schleiften ihn mitleibevoll zu den raumigen Schiffen Achaia's. 465 Schnell umhüllt' ihr die Augen ein mitternachtliches Dunkel: Und fie entfant rudwarte, ausathmend die Geel' in Dhumacht. Beithin flog vom Saupte der toftlich prangende Saarfcmud, Born bad Band, und die Saub', und die icongeflochtene Binde, Auch der Schleier, geschenkt von der golbenen Afrodite, 470 Jenes Tage, da fie führte der helmumflatterte Beltor Mus bes Getion Burg, nach unendlicher Brautigamsgabe. Rings auch ftanden Geschwister bes Manns und Krauen ber Schwäger,

Saltend die Athemlofe, die gang wie gum Tode betäubt mar. Mle fie zu athmen begann, und ber Geift bem Bergen gurud: fam: 475

Bebt mit gebrochener Rlage vor Troja's Frauen begann fie: Dettor, o meh mir Armen! gu gleichem Gefchic ja geboren Burden wir einft: bu felber in Priamos Saufe gu Eroja; Aber 3ch ju Thebe, am waldigen Sange des Platos, In bed Getion Burg, ber mich erzog, ba ich flein mar, 480 Elend ein elendes Rind! Ach hatt' er mich nimmer erzeuget! Jest in Arbes Bohnung binab ju den Tiefen der Erde Bebeft bu; 3ch bier bleib', in Schmerz und Jammer verlaffen . 38

Somers Werte. 1.

Eine Wittwe im Haus, und das ganz unmundige Sohnlein, Welches wir beibe gezeugt, wir Elenden! Nimmer, o Heftor, 485 Wirft du jenem ein Troft, da du todt bift, oder dir jener! Ueberlebt er auch etwa den traurigen Krieg der Achaier, Dennoch wird ja beständig ihm Sorg' und Gram in der Zukunst Oroh'n, denn Andere werden ihm rings abschmalern das Erbgut. Siehe der Tag der Verwaisung beraubt der Gespielen ein Kindlein;

Immer fentt es die Augen, bethränt ist immer das Antlig. Darbend umher auch gehet das Kind zu den Freunden bes Waters,

Fleht und fast bald diesen am Rock, bald jenen am Mantel, Aber erbarmt sich einer, der reicht ihm ein Schalchen ein wenig, Daß er die Lippen ihm nest und nicht den Gaumen ihm nese.

Oft verstößt es vom Schmaus ein Rind noch blübender Eltern, Das mit Fäusten es schlägt, und mit frankenden Worten es anfährt:

Erolle dich! nicht dein Bater ja ift bei unserem Sastmahl! Beinend geht von dannen das Kind zur verwittweten Mutter. Unser Astpanax! der sonst auf den Knieen des Baters 500 Nur mit Mark sich genährt, und fettem Fleische der Lämmer; Und wann, mude des Spiels, er auszuruhen sich sehnte, Schlummert er suß im schönen Gestell, in den Armen der Annne.

Auf fanftschwellendem Lager, das Herz mit Freude gesättigt. Nun wohl duldet er Vieles, beraubt des liebenden Vaters, 505 Unser Aftyanar, wie Troja's Männer ihn nennen: Denn du allein beschirmtest die Thor' und die thurmenden Mauern.

Run wird dort an den Schiffen der Danaer, fern von den Eltern, Reges Sewürm dich verzehren, nachdem du die Hunde gefättigt, Nact! Doch liegen genug der Sewand' in deinem Palafte, 510 gein und zierlich gewebt von fünftlichen Händen der Beiber! Aber ich werde sie all' in lodernder Flamme verbrennen! Nichts mehr frommen siedix; denn niemals ruhst du auf ihnen! Brennen sie deun vor Eroern und Eroerinnen zum Auhm dir! Also sprach sie weinend; und ringe nach seufzten die Weiber. 515

## Dreiundzwanzigster Gesang.

In halt. Achillens mit ben Seinen umfährt den Patroflos, webflagt, umb legt den hektor auf bas Antlit am Todtenmger. In der Nacht erscheint ibm Patroflos und bittet um Bestattung. Um Morgen holen die Achaier hold jum Scheterhausen. Patroflos wird ausgetragen, mit haarlocken umbäuff, umd samt den Todtenopfern verbrannt. Boreas und Bespros erregen die Flamme. Den andern Morgen wird Patroflos Gebein in eine Urne gesegt, und, bis Achilleus Gebein bingutomme, beigesetz; vorläusiger Ehrenhügel auf der Brandstelle. Wettspiele zur Stre des Todten: Wagenrennen, Fausstampf, Kingen, Lauf, Maffensampf, Rugelwurf, Bogenschus, Speerwurf.

So bort seufzeten jene durch Ilios. Doch die Achaier, Als sie die Schiffe nunmehr und den Hellespontos erreichet, Schnell zerstreuten sich alle, zum eigenen Schiff ein jeder. Nur den Myrmidonen verbot der edle Achilleus Sich zu zerstreu'n, und begann vor den triegserfahrnen Genossen:

Reisige Myrmidonen, ihr werth geachteten Freunde, Auf, noch nicht den Geschirren entspannt die stampfenden Rosse; Sondern zugleich mit Rossen und rollendem Wagen genahet, Beinen wir erst Patrollos; denn das ist die Ehre der Todten. Aber nachdem wir die Herzen des traurigen Grames erleichtert, 10 Lösen wir unsre Gespann', und schmausen allbier miteinander.

Sprach's und begann Behtlag'; auch flageten alle Genoffen. Dreimal lentten fie rings iconmannige Roff um ben Leichnam, Traurend; und Thetis erregte des Grams wehmuthige Sebn= fucht.

Naß ward jeho der Sand, und naß von Thränen die Rüstung 15 Jeglichem Mann: so ward er vermißt, der Schreckengebieter. Peleus Sohn vor ihnen begann die jammernde Rlage, Seine mordenden Hände gelegt auf den Busen des Freundes: Freude dix, Held Patroslos, auch noch in Aides Wohnung! Alles ja wird dir jeho vollbracht, was zuvor ich gelobet: 20 Hestor dahergeschleist zu verleih'n rohschlingenden Hunden; Auch zwölf Jünglinge dir am Todtenseuer zu schlachten, Troja's edlere Söhn', im Jorn ob deiner Ermordung!

Sprach's, und an Hestor dem Held unwürdige Thaten verübt' er,

Borwarts nieder am Bett des Mendtiaden ihn stredend, 25 hin in den Staub. Sie aber enthüllten sich alle der Rüstung, Blant von Erz, und lösten die schallenden Rosse vom Bagen; Sesten sich dann am Schiffe des aafibischen Renners, Tausende; jener darauf gab töstlichen Schmaus der Begrabnis. Biele der muthigen Stier' umröchelten blutend das Eisen, 30 Abgewürgt, auch viele der Schaaf und medernden Ziegen; Viel weißzahnige Schweine zugleich, voll blühendes Fettes, Sengeten sie ausstredend in lodernder Glut des Hefastos; Und rings strömete Blut, mit Schalen geschöpft, um den Leichnam.

Aber ihn felbst, den Herrscher, den rüstigen Peleionen, 35 Führten zum Beld Agamemnon die waltenden Fürsten Achaia's, Kaum durch Worte bewegend; da Jorn um den Freund ihn erhittert.

Als fie das schöne Gezelt Agamemnons jeho erreichten; Ohne Berzug Herolben von tonender Stimme gebot man, Ueber die Glut zu stellen ein großes Geschirr; ob gehorchte 40 Peleus Sohn, sich zu waschen den blutigen Staub von den Gliedern.

Aber er weigerte sich standhaft, und gelobte mit Eibschwur:
Nein, so wahr Zeus waltet, der Seligen Höchster und Bester!
Nicht ist erlaubt, daß eher ein Bad mir rühre die Scheitel,
Chich Patroslos auf Feuer gelegt, und geschüttet das Grabmal, 45
Und mir geschoren das Haar! denn nie wird fürder mir also
Gram durchtringen das Herz, so lang' ich mit Lebenden wandle!
Aber wohlan, jest fügen wir uns dem traurigen Sastmahl.
Doch am Morgen gebeut, o Wölferfürst Agamemnon,
Holz aus dem Walde zu führen, und darzubieten das Alles, 50
Was dem Todten gebührt, der in nächtliches Duusel hinabgeht:
Daß uns jenen verbrenne die Krast unermüdetes Feuers,
Schnell aus den Augen hinweg, und das Wolf zum Seschäfte

Alfo ber held; da hörten fie aufmertfam, und gehorchten. Ale nun ämfig umher die Nachtfost jeder gerüstet, 55 Schmausten fie; und nicht mangelt' ihr herz des gemeinsamen Mables.

Aber nachbem bie Begierbe bes Trante und ber Speife geftillt mar,

Gingen fie auszuruh'n zum eigenen Belt ein jeder.

Peleus Sohn am Geftabe des weitanfrauschenden Meeres Legte sich seufzend vor Gram, mit umringenden Myrmidonen, 60 Dort wo es rein von der Well' am tiesigen Strande gespult war: Alls ihn der Schlummer umfing, und der Seel' Unruhen gerftreuend,

Sanft umher sich ergoß; denn es starrten die reizenden Glieder Ihm, der Heltor verfolgt' um Ilios luftige Höhen.
Jeho kam die Seele des jammervollen Patroklos, 65 Aehnlich an Größ' und Gestalt und lieblichen Augen ihm selber, Auch an Stimm' und, wie jener, den Leib mit Gewanden umbüllet;

3 Ihm nun trat er zum Haupt, und sprach anredend die Worte:
Schlässt du, meiner so ganz uneingedent, o Achilleus?
Nicht des Lebenden zwar vergaßest du, aber des Todten!
Oib mir ein Grab, daß ich eilig des Aides Thore durchwandle!
Denn mich schenchen die Seelen, Gebild' Ausruhender, sernweg,
Und nicht über den Strom vergönnen mir jene den Zugang;
Sondern ich irr' unstät um die mächtigen Thore des Ais.
Und nun reiche die Hand mir Jammernden! Nimmer hinsort

Rehr' ich aus Ardes Burg, nachdem ihr die Glut mir gewähret! Ach nie werden wir lebend, von unseren Freunden gesoubert, Sigen, und Nath aussinnen: benn mich entraffte das Schickal Jest in ben Schlund, das verhafte, dem schon ich Geborener zufiel;

Und dir felbst ist geordnet, o göttergleicher Achilleus, 80 Nahe der Mayer zu sterben der wohlentsprossenen Troer. Eines sag' ich dir noch, und ermahne dich, wenn du gehorchest. Lege mir nicht das Gebein vom deinigen fern, o Achilleus; Sondern gesellt, wie mit dir ich erwuchs in euerer Wohnung, Seit Mendtios mich, den blübenden Knaben, aus Opus

Führte ju euerer Burg, nach der schrecklichen That der Er: mordung,

Jenes Tage, nachdem ich Amfidamas Anaben getöbtet, Ohne Bedacht, nicht wollend, erzurnt beim Spiele der Anschel: Freundlich empfing mich in feinem Palaft ber reifige Peleus, Und erzog mich mit Fleiß, und ernannte mich beinen Genoffen: 90 So auch unfer Gebein umichließ' ein gleiches Behaltniß, Jenes goldne Gefaß, das die göttliche Mutter dir schenfte.

Ihm antwortete drauf der muthige Renner Achillend: Bas, mein trautester Bruder, bewog dich herzusommen, Und mir solches genau zu verfündigen? Gerne gelod' ich, 95 Alles dir zu vollzieh'n, und gehorche dir, wie du gedietest. Aber wohlan, tritt näher; damit wir beid' und umarmend, Auch nur kurz, die Herzen des traurigen Grames erleichtern. Alls er dieses geredet, da stredt' er verlangend die Hand' aus; Aber umsonst: denn die Geele, wie dampsender Rauch, in die Erde

Sant fie hinab hellfcwirrend. Befturzt nun erhub fich Achillens, Schlug die Sande zusammen, und sprach mit jammernder Stimme:

Götter, so ist benn furwahr auch noch in Aides Wohnung Seel' und Schattengebild, doch ganz der Besinnung entbehrt sie! Diese Nacht ja stand des jammervollen Patrollos 105 Seele bei mir am Lager, die klagende, herzlich betrübte, Und sie gebot mir Manches, und glich zum Erstaunen ihm selber! Sprach's, und Allen erregt'er des Grams wehmuthige Sehnfucht.

Doch den Traurigen tam bie rofenarmige Gos

| Um  | den    | bejammer                  | ten Todt   |           |                  | der He           | ld Agan   |             |
|-----|--------|---------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
|     |        |                           |            | non       | •                |                  |           | 110         |
|     |        | aulthier' v               |            |           |                  | -                |           | zerd,       |
|     | •      | n Walde z                 |            |           |                  |                  |           | ٠.          |
|     |        | eriones m                 |            |           |                  | -                | •         | '           |
| Die | se w   | andelten n                | un, holzh  | auende 🤋  | Aext' in         | den Hä           | inden,    |             |
|     |        | d, startes (              |            |           |                  | -                |           |             |
| Lan | ge hi  | nauf und h                | inab, Ric  | tweg' u1  | id Arûn          | ımunge           | n, ging r | nan.        |
| Als | sie t  | ie Waldar                 | ıhöhen eri | eicht des | anellig          | en Iba           | ,         | ٠.          |
| Sh  | nell : | mit geschli               | ffenem Er  | z hochwi  | pflige 2         | dume l           | des Wal   | bes.        |
| Hav | ıten   | sie ämsiger               | Eil'; uni  | längs 1   | mit lau          | tem Gel          | frach his | 1           |
| Sti | rztei  | n sie; bra                | uf zerschl | lugen be  | is Holy          | die A            | chaier,   | unb         |
|     |        |                           |            | lub       | en's             |                  | •         | 120         |
| Raf | d) ar  | ıf die Mäu                | ler geschn |           | sie tra<br>Hufen |                  | . Grund   | mit         |
| Set | nfuc   | htevoll na                | ch der Eb  | ne, bas   | dichtve          | rwachsn          | e Geftr   | ăud         |
|     |        |                           |            | Dur       |                  | •                | •         |             |
| S¢, | wer    | auch truge                | n bie Mä   | nner gef  | ammt b           | í <b>đ</b> ſtämn | nige Klo  | ben,        |
|     |        | Meriones                  |            |           |                  |                  |           |             |
|     |        | rf man di                 |            |           |                  |                  |           |             |
|     |        |                           |            | leu:      |                  | •-               | •         | 125         |
|     |        | r dem Pati<br>1.achdem ri |            | •         | •                | •                | , ,       |             |
| Bli | eben   | fie bort m                | it einande | r, und f  | esten fi         | ch. Abei         | r Achille | แฮ          |
| Nie | f als  | bald den E                | öchaaren 1 | er mpru   | nibonifd         | en Str           | eiter,    |             |
| Um  | ugü    | rten das E                | erz, und v | orzuspai  | inen bei         | n Wage           | n         | 130         |
|     |        | ie Nop';                  |            | prangen   |                  | , und            |           | <b>⊕</b> e= |

Best betraten die Seffel die Reifigen, Rampfer und Leuter; Diefe voran; und es jog bes Aufvolte bides Gewöll nach, Taufende: mitten fobann den Vatroflos trugen die Kreunde. Ueberstreut ward gang mit geschorenen Loden der Leichnam; 135 Und ihm hielt nachfolgend bas Saupt ber eble Achilleus, Traurend: benn feinen Freund, ben untabligen, fanbt' er zum Ais.

Als fie den Ort nun erreicht, den ihnen genannt der Peleide: Setten fie nieber bie Bahr, und häuften genügende Balbung. Aber ein Andres erfann der muthige Renner Achilleus; Abgewandt vom Gerufte, befchor er fein braunliches Saupthaar, Das er dem Strom Spercheios genahrt, vollblubenbes Buchfes. Unmuthevoll nun fprach er, und ichaut' in die duntele Deerflut:

D Spercheios, umfonft gelobte dir Peleus der Bater, Dort, wenn ich wiedergefehrt jum lieben Lande der Bater. 145 Sollt' ich dir icheeren das haar, und weih'n die Danthefatombe, Much an ben Quellen dafelbft dir funfzig uppige Widder Seiligen, wo dir pranget ein Sain und duftender Altar. Alfo gelobte der Greis; nicht haft du das Kleh'n ihm vollendet. Nun ich nicht beimtebre zum lieben Lande der Bater, 150 Lag mich bem helb Patroflos bas haar mitgeben zu tragen! Jener fprach's, in die Sande des trauteften Freundes bas

Saupthaar

Legend, und Allen erregt' er bes Grams wehmuthige Gehnsucht. Siehe, ben Rlagenden ware bas Licht ber Sonne gefunten; Doch schnell trat ber Peleibe jum held Agamemnon, und faate: 155

Atrens Cobn, benn beinen Ermahnungen borcht ja vor Allen Argod Bolt; fich bes Grames erfattigen tonnen fie immer.

Jeso gebeut, daß vom Scheitergeruft die dort sich zerstreuend Rusten ihr Mahl. Dieß Wert vollenden wir, denen am meisten Sorg' um die Leich' obliegt; auch laß die Könige weilen. 160

Als er foldes vernommen, ber Bolferfürst Agamemnon; Schnell gerftreut' er bas Bolf gu ben gleichgezimmerten Schiffen. Rur die Bestattenden blieben daselbit, und bauften die Baldung. Bauend bas Todtengeruft, je hundert Rug in's Gevierte, Legeten bann auf die Sobe ben Leichnam, trauriges Bergens. 165 Biele gemäftete Schaaf', und viel fcmerwandelndes Sornvieb Bogen fie ab am Beruft, und bestellten fie; aber von allen Nahm er das Kett, und bedecte ben Kreund, der eble Achilleus, Bang vom Saupt zu den Rugen; die abgezogenen Leiber Bäuft' er umber; auch Aruge voll Soniges ftellt' er und Deles, 170 Begen bas Bett anlehnend; und vier bochbalfige Roffe Warf er mit großer Gewalt auf das Todtengeruft, lautachzend. Reun der häuslichen Sund' ernährt' am Tifche der herricher; Deren auch marf er ameen, die er ichlachtete, auf bas Beruft bin: Auch awölf tapfere Sobne ber edelmuthigen Erger. 1.75 Die mit bem Erz' er gewürgt; benn fcrectliche Thaten erfann er;

Und nun ließ er die Flamme mit eiferner Buth fich verbreiten. Lant wehtlagt' er fobann, ben trauteften Freund anrufend:

Freude dir, held Patroflos, auch noch in Aides Wohnung! Alles ja wird dir jeso vollbracht, was zuvor ich gelobet. 180 Auch zwölf tapfere Söhne der edelmüthigen Erver, Diese zugleich dir alle verzehrt Glut; hefter indes nicht Priamos Sohn soll Flammen ein Raub sepn, sondern den Hunden! Alfo rief er mit Drob'n; doch Ihm nicht naheten hunde; Sondern die hund'-entfernte die Tochter Zeus Afrodite 185 Tag und Nacht, und falbte den Leib mit ambrofischem Balfam, Rofiges Dufts, daß nicht ihm die haut er zerscharrete schleifend. Anch ein dunkles Gewölf zog über ihn Födos Apollon himmelab auf das Feld, und den Ort umhüllet' er ringsum, Belchen der Leib einnahm; daß nicht der Sonne Gewalt ihm 190 Kruh um die Sehnen das Kleisch ausdörrete, und an den Gliedern.

Doch nicht lobert' in Glut das Gerüst des todten Patroflos. Schnell ein Andres erfann der muthige Renner Achilleus, Erat vom Gerüst abwärts, und rief zween Winde gelobend, Boreas samt des Zespros Macht, mit verheißenen Opfern; 195 Viel auch sprengt' er des Weins aus goldenem Becher, und siehte, Rasch zu weh'n, und den Todten in lodernder Glut zu verbrennen,

Mächtig das holz anfachend zum Brand. Doch die hurtige Iris hörete feine Gelübb', und tam als Botin den Winden. Sie nun saßen gefellt in des faufenden Zefprod Wohnung, 200 Froh am festlichen Schmaus; und Iris, sliegendes Laufes, Erat auf die steinerne Schwell'. Als iene sie sah'n mit den Augen,

Sprangen fie alle wom Sig, und neben fich lud fie ein jeder. Doch fie weigerte fich bes gebotenen Siges, und fagte:

Röthiget nicht, denn ich eile gurud an Ofeanos Fluten, 205 Dort wo die Aethiopen den Ewigen jest Hefatomben Festlich weih'n, daß ich selber des Opfermahls mich erfreue. Aber, o Boreas, dir und dem sausenden Zespros flehet Weleus Sohn zu kommen, und stattliche Opfer gelobt er,

Daß ihr in Glut aufregt das Todtengeruft des Patrollos, 210 Bo er liegt, den feufgend das Bolt der Achaier bejammert.

Alfo fprach fie, und eilte hinweg. Da erhuben fich jene, Mit grau'nvollem Getof', und tummelten rege Gewolf her. Bald nun famen in's Meer fie gestürmt; da erhub sichdie Brandung

Unter dem braufenden Sauch: und fie tamen jur fcolligen Troja, 215

Sturgten fich bann in's Geruft; und es fnatterte machtigemper Glut.

Siche die ganze Nacht durchwühlten fie zudende Flammen, Saufend zugleich in das Todtengeruft; und der fenelle Achilleus Schöpfte die ganze Nacht, in der hand den doppelten Becher, Bein aus goldenem Krug', und feuchtete sprengend den Boden, 220

Stets die Seel' anrufend des jammervollen Patrollos. Wie wenn flagt ein Bater, des Sohns Gebeine verbrennend, Der ein Bräutigam starb, zum Weh der jammernden Aeltern; Also flagte der Held, das Gebein des Freundes verbrennend, Und umschlich das Todtengerüst mit heftigen Seufzern.

Bann nun Fosforos fruhe, des Lichts Anmelder, hervorgeht, Drauf im Safrangemand' um das Meer fich Cos verbreitet; Jeho fant in Staub das Geruft, und es ruhte die Flamme. Schnell dann eilten die Winde zurud, nach haufe zu tehren, Ucber das thrakische Meer; und es braust' aufsturmende Brandung.

Peleus Sohn, abwärts vom glimmenden Schutte gefondert, Legte sich abgemattet, und labender Schlummer umfing ibn.

Jen' um den Atreionen versammelten jeho fich zahlreich, Und der tommenden Manner Getof' und Larmen erweat' ihn. Aufrecht faß er nunmehr, und sprach zu jenen die Worte: 235

Atreus Sohn, und ihr andern, erhabene Fürsten Achaia's, Erst den glimmenden Schutt mit röthlichem Weine gelöschet, Neberall, wo die Glut hinwuthete; aber sofort dann Last Patrollos Gebein, des Menotiaden, und sammeln, Wohl es unterscheidend; und leicht zu erkennen ist solches. 240 Denn er lag in der Mitte der Glut; und die Anderen adwarts Brannten am äußeren Kande vermischt, die Rost und die Manner.

Dann in gedoppeltes Fett, in eine goldene Urne, Legen wir das, bis felber hinab ich finte jum Ars.

Doch nicht rath' ich das Grab fehr groß zu erheben mit Arsbeit, 245

Sondern nur fo fcidlich; in Zufunft mögt ihr es immer Beit und hoch aufhäufen, ihr Danaer, die ihr mich etwa Ueberlebt, nachbleibend in vielgernderten Schiffen.

Jener fprach's; fie gehorchten bem ruftigen Peleionen. Ale fie ben glimmenben Schutt mit rothlichem Weine ge-

Rings wo die Flamm' hindrang, und hoch die Afche gehäuft lag; Sammelten fie das weiße Gebein des herzlichen Freundes Beinend, in doppeltes Fett, in eine goldene Urne; Stellten fie dann im Gezelt, umhüllt mit töftlicher Leinwand; Raßen im Kreise das Mal, und warfen den Grund in die Ründung

Ringe um ben Brand, und hauften geschüttete Erbe jum Sigel.

Jest, nach geschüttetem Mal, enteilten fie. Aber Achilleus hemmte bas Bolf, und hieß es in weitem Ringe sich seten; Brachte barauf zu Preisen bes Kampse breifußige Keffel, Beden, und Roff' und Mäuler und mächtige Stier' aus ben Schiffen,

Schöngegurtete Beiber zugleich, und blintendes Eifen.
Erft dem Lenter des schnellsten Gespanns zum herrlichen
Rampforeis

Stellt' er ein Weib zu nehmen, untabelig, tundig ber Arbeit, Samt dem gehenkelten Reffel von zweiundzwanzig Maßen: Diefes dem Erften zum Preis; dem Anderen ftellt' er die Stute, 265 Ungezähmt, fechsjährig, beschwert vom Füllen des Maulthiers; Dann dem Dritten bestimmt' er zum Preis ein schimmerndes Beden,

Schon, vier Mag' enthaltend, und rein von ber Flamme bes Keuers;

Drauf dem Vierten den Preis von zwei Talenten des Goldes; Endlich dem Fünften ein Doppelgefaß, unberührt von der Flamme. 270

Aufrecht ftand ber Peleid', und redete vor den Argeiern:

Atreus Sohn, und ihr andern, thr hellumschienten Achaier, Fur Gaultummeler steh'n die Kampspreis' hier in dem Kreise. Bar' es ein Anderernun, den wir Danaer ehrten mit Wettsampf, Selbst wohl trüg' ich die Ersten hinweg zu meinem Sezelte. 275 Denn ihr wist, wie an Tugend hervor mein edles Sespann ragt. Ift doch unsterblich die Zucht; denn Poseidon schenkte dem Pelens, Meinem Bater, die Rosse, der mir zur Gabe sie darbot. Doch nun bleib' ich selber zurück, und die stampsenden Rosse.

Denn sie verloren die Kraft des edelsten Bagenlenters, 280 Ach des Freundlichen, welcher so oft mit geschmeidigem Dele Ihnen die Haare gesprengt, wann in lauterer Flut sie gebadet. Diesen nunmehr dastehend betrauren sie, und auf den Boden Fließen die Mähnen herad, und sie steh'n unmuthiges Herzens. Aufdenn, ihr Andern im Heere, beschiedet ench, wer der Achaier 285 Eigenen Rossen vertraut, und dem wohlgesügeten Bagen!

Also sprach der Peleid'; und rustigeneter erstanden. Erst vor Allen erhub sich der Bölterfürst Eumelos, Er des Admetos Sohn, der an Wagenkunde hervorschien. Auch der Epdeid' erhub sich, der starke Held Diomedes, Welcher die troischen Ross anschirrete, die dem Aeneias Jüngst er geraubt; ihn selber errettete Föbos Apollon. Drauf erstand der Atreide, der bräunliche Held Menelaos, Göttliches Stamms, und jochte die hurtigen Ross an den Wagen, Seinen Podargos, den Hengst, und Aethe, die Stut' Agamemnons:

Welche dem Bruder geschenkt der Anchistad' Echepolos,
Um nicht jenem zu folgen im Aug vor Ilios Mauern,
Sondern dort sich der Ruhe zu freu'n; denn mächtigen Reichthum
Gab ihm Zeus, und er wehnt' in Sikpons fruchtbaren Thälern:
Sie nun spannt' er in's Joch, die stets sich sehnte nach Wettlaus. 300
Daun der Vierte bereitet' Antilochos glänzende Rosse,
Restors trefflicher Sohn, des edelmuthigen Herrschers,
Sein des Releiaden; und hurtige Rosse von Pplos
Flogen einher mit dem Wagen. Ihm rieth jest nahend der Vater
Guten Rath, wohlkundig dem selbst auch verständigen Jüngling:

Sohn, wie jung du auch bift, Antilochos, liebten bich bennoch Beus und Poseidaon, und lehreten Kunde des Wagens Aller Art; drum möcht' es nicht Noth senn, dich zu belehren. Wohl das Ziel zu umlenten verstehest du; aber die Rosse Sind dir die trägsten im Lauf; drum ahnet mir mißlicher Ausgang.

Rascher sind jenen die Ross und fertiger; selber indes nicht Wissen sie besteren Rath, als du, mein Sohn, zu ersinnen. Auf demnach, mein Theurer, in's Herz dir fasse die Lehre Mancher Art; daß nicht die Belohnungen alle vorbeigeh'n. Mehr ja vermögen durch Nath Holzhauende, weder durch Stärke;

Auch durch Rath nur lentet im dunfelen Meere der Steurer Sein schnellwandelndes Schiff, das fturmender Binde Gewalt wirft:

So durch Rath auch besiegt ein Wagenlenker den andern. Wer allein dem Gespann und dem rollenden Wagen vertrauet, Ohne Bedacht indas Weiteversiert er sich dorthin und dahin, 320 Wild auch schweisen die Ross und unbezähmt in der Rennbahn. Doch wer den Vortheil kennt, und schlechtere Rosse dahertreibt, Immer schaut er das Ziel, und beugt kurzum, und vergist nie, Welchen Strich er zuerst sie gelenkt mit Seilen von Stierhaut; Nein sest halt er den Lauf, und merkt auf den Vorderen achtfam. 325

Deutlich muß ich bas Ziel bir verkundigen, daß du nicht fehlest. Dorrend ragt ein Pfahl, wie die Klafter hoch, aus der Erde, Kienholz, oder von Eichen, das nicht im Regen vermodert; Rechtsan lehnen und links sich zween weißichimmernde Steine. Dort in ber Enge bes Wege, wo die ebene Bahn fich herumfcwingt: 330

Sep er ein Dentmal etwa des längst gestorbenen Mannes, Ober ein Rennziel auch, von vorigen Menschen errichtet; Den nun stellt zum Zeichen der muthige Renner Achilleus. Diesem dich hart andrängend, bestügele Wagen und Rosse; Selber zugleich dann beug' in dem schöngestochtenen Sessel 335 Sanst zur Linken dich hin; und das rechte Ross des Gespannes Treib mit Geißel und Ruf, und laß ihm die Zügel ein wenig: Während dir nah' am Ziele das linke Ross sich herumdreht, So daß fast die Rabe den Rand zu erreichen dir scheinet Deines zierlichen Rades. Den Stein nur zu rühren vermeide, 340 Daß ja nicht du verwundest die Ross, und den Wagen zersschweiterst:

Denn ein Triumph den Andern, und fcmabliche Krankung bir felber

Bare bad! Auf benn, Geliebter, fen vorsichtevoll und behutsam. haft bu nur erft am Ziele herungewendet im Borsprung; Reiner ift dann, der verfolgenddich einholt, oder vorbeijagt: 345 Trieb er sogar im Sturme dir nach den edlen Areion, Der selbst Göttern entstammte, den hurtigen Gaul des Abrastos, Oder Laomedons Rosse, die hier voll herrlichteit aufblüh'n! Also redete Restor der neleiadische König,

Sette sich bann, nachdem er den Sohn jedwedes bedeutet. 350 Auch Meriones schirrte der Fünfte sich glanzende Ross an. Alle betraten die Sessel, und warfen die Loos, und Achilleus Schüttelte: ploblich entsprang des Antilochos Loos aus dem Belme; Racht bein Restoriden gewann Eumelos der Herricher;

Diesem zunachst der Atreibe, der streitbare helb Menelaod; 355 hierauf traf das Loos den Meriones; aber zulest traf Epdeus tapferen Sohn das Loos, die Rose zu lenken. Alle gereiht nun standen; es wies das Zeichen Achilleus Fern in dem flachen Gesild'; und dabei zum Schauer bestellt' er Könir, den göttlichen held, den Kriegsgefährten des Baters, 360 Wohl zu bemerken den Lauf, und anzusagen nach Wahrheit.

Alle zugleich auf die Roff' erhnben fie brohende Geißeln, Schlugen zugleich mit den Riemen, und schrie'n anmahnende Worte.

heftiges Muthe; und in Eile durchsturmeten jene das Blachfeld, Schnell von den Schiffen hinweg; und empor ftieg unter den Bruften 365

Did aufwallender Staub, dem Gewölf gleich, oder dem Sturmwind;

Und wild flogen die Mahnen im wehenden Hauche des Windes. Jeso rollten die Wagen gefenkt an der nahrenden Erde, Jeso ftürmten sie hoch, als schwebende. Aber die Lenker Standen empor in den Sessellen; es klopfete jedem das Herzung nun 370

Sehnsuchtevoll nach dem Sieg; und jeglicher drohte den Roffen, Machtiges Rufe; und fie flogen in stäubendem Lauf durch die Felder.

Doch wie dem Ende des Laufe die hurtigen Roffe fich nahten, Rehrend zum bläulichen Meer; nun war's, wo jegliches Tugend Schien; und gestreckt fort schoffen die Rennenden. Aber in Eile 375 Sprangen die Stuten voraus des Feretiaden Eumelos; Diesen zunächst entschwang sich das hengstgespann Diomedes, Troisches Stamms; nicht ferne verfolgten fie, sondern in nahe.

Daß auf den Seffel fie stets dem Eumelos schienen zu springen, Und ihm warm auf den Rücken ihr Hauch und die machtigen Schultern 380

Athmete; denn ihn berührte das haupt der fliegenden Roffe. Und nun wär' er voraus, doch wenigstens gleich ihm gekommen, Wenn nicht Föbos Apollon gezürnt dem Sohne des Tydeus, Undihm schnell ausden händen die glanzende Geißel geschleubert. Siehe, vor Unmuth stürzten die Thranen ihm über das Antlig, 385 Als er die noch viel starfer entstiehenden Stuten erblickte, Aber die hengst ihm saumten, die treibende Geistel vermissend. Nicht unbemerkt von Athene belistete Föbos Apollon Tydeus Sohn; schnell eilte sie her zum hirten der Wölfer. Gab ihm die Geistel zurück, und mehrte den Muth des Gestpannes.

Burnend verfolgte fie brauf den tapferen Sohn des Admetos, Und ihm zerbrach fie bas Joch, die Unsterbliche: wild aus einander Sprangen die Stuten vom Weg', und es scharrt' an der Erde bie Deichsel,

Jener entsant dem Sessel, und wollste sich neben dem Rade, Beiße die Arm' an dem Bug, auch Mund und Naseverlehend; 395 Auch die Stirn' an den Brauen zerscheurt' er, aber die Augen Burden mit Thränen erfüllt, und athmend stockt'ihm die Stimme. Tydeus Sohn trieb schleunig vorbei die stampsenden Nosse, Weit den Auderen allen zuvor; denn Pallas Athene Stärkte die Rosse mit Muth, und krönt' ihn selber mit Siegeruhm.

Nächt ihm flog der Atreide, der bräunliche Seld Meuelaos. Aber Antilochos trieb die nestorischen Roffe mit Zuruf:

Angestrengt euch beib', und dehnet euch fliegendes Laufes! 3war daß mit jenen ihr ringt um den Vorsprung, forder' ich gar nicht,

Mit des Epbeiden Gespann, des Feurigen; hat doch Athene 405 Ihnen die Schnelle verlieh'n, und gefront ihn felber mit Siegerubm.

Nur Menelaos Gespann holt ein, nicht hinten mir bleibend, Stürmender Kraft, daß nicht mit frankender Schmach euch bedecktete, die Stute nur ist! Was säumet ihr, treffliche Rosse? Denn ich verfünde zuvor, und das wird wahrlich vollendet: 410 Nie wird Pflege für euch bei dem völlerweidenden Restor Künftig sevn; schnell mordet er euch mit der Schärse des Erzes, Benn wir anist fahrläßig geringeren Preis nur gewinnen! Auf denn, mit großer Gewalt, und berfolget sie hurtiges Lauses! Aber ich selbst will dieses mit Kunst ausführen und Sorgsalt, 415 Daß in der Enge des Wegs ich vorbeischlüpf', und ihn belaure. Jener sprach's; und geschreckt von des Königs scheltendem Surus,

Mannten fie heftiger fort ein Beniges. Siehe, fogleich nun Schaut' er des Sohlwegs Eng', Antilochos, freudig gur Feld=
fclacht:

Ausgeschwemmt mar der Grund, wo gefammelte Binterge-

Durchgewählet ben Beg, ringeum die Erde vertiefend. Dorthin findr Menelaos, der Wagen Semisch zu vermeiden. Aber Antilochos trieb seitwarts die stampfenden Rosse Außer dem Beg', und wenig vorbei ihm lentend verfolgt' er. Deffen erschrach der Atreid', und rief dem Sohne des Nestor: 425

Sinnlos lentft du den Bagen, Antilochos! hemme die Roffe! Eng ift der Beg; bald eil' auf breiterer Bahn mir vorüber: Daß dunicht an den Bagen mir fahrst, und und beide beschädigst! Sprach's; doch Antilochos trieb noch ungestümer zum Lauf an, Mit anspornender Geißel, dem nichts Bernehmenden chnlich. 430 Beit wie die Scheib' hinflicget vom Schwung des erhobenen Armes.

Bann sie ein blubender Mann, die Araft zu versuchen, entsendet: So weit sprangen sie vor, und es sammeten jene von hinten Atrens Sohn', auch hemmt' er mit Fleiß in der Eile des Lauses: Daß nicht wo anprellend im Weg die stampfenden Nosse 435 Beide Geschirr' umstürzten, die schöngeslocht'nen, und selber Sie in den Staub hinsänken, gereizt von Begierde des Sieges. Scheltend rief ihm nunmehr der braunliche Held Menelags:

Reiner, Antilochos, boch gleicht bir an verberblichem Sinne! Geh! wir nannten bich falfc ben Berständigen fonft, wir Achaier!

Doch nicht follst du fürmahr ohn' Eidschwur nehmen den Rampf-

So der Atreid'; und den Roffen mit hallendem Aufe gebot er: Beilet mir nicht fo trag', und steht nicht traurendes herzens! Bald wird jenen die Kraft der Knie' und Schenkel erstarren, Cher denn euch, denn beiden gebricht's an blühender Jugend! 445 Jenersprach's; und geschreckt von des Königes scheltendem Juruf, Rannten sie heftiger fort, und bald nun nahten sie jenen.

Argod Sohn' indessen im Kampftreis schaueten siend Auf die Gespann'; und sie flogen in ftaubendem Lauf durch die Kelder. Rreta's herricher querft, Idomeneus, mertte die Roffe; 450 Denn er faß aus dem Kreife getrennt, wo er bober fic umfab. Jenen anjest, in der Ferne ben laut Androhenden borend, Rannt' er, und mertte bad Rog, bad bell andtennbar bervorichien : Beldem rothlich umber der Leib war, aber die Stirne Beig, die geründete Blaffe bezeichnete, abnlich bem Bollmond. 455 Aufrecht stand der Rönig, und redete vor den Argeiern: Freunde, bes Bolts von Argod erhabene Kürften und Ofleger, Renn' ich allein die Roffe der Rommenden, oder auch ibr bort? Andere dunten mir jest die vorderen Roffe der Rampfer. Auch ihr Lenter erfcheint ein anderer. Jene vielleicht find 460 Bo im Gefilde verlett, die binauf die Tapferften maren. Denn zwar fab ich bie Stuten zuerft an bem Biele fich umbreb'n : Doch nun tann ich fie nirgend erfeh'n, ob ringe mir bie Angen Heber bas Troergefild umberichau'n forichendes Blides. Sind dem Lenfer vielleicht die Bügel entflob'n und verfab er's, 465 Bohl zu umwenden bas Biel, und trafungludlich die Beugung? Dort wohl fturgt' er vom Geffel berab, und der Bagen gerbrach ibm .

Und es entsprangen zerscheucht mit verwildertem Geifte bie Stuten.

Auf denn, schauet auch Ihr, und erhebet euch! Nicht ja vermag ich Jene genau zu erkennen; doch duukt der Lenker des Wagens 470 Mir der atolische Mann, der Argos Schaaren beherrschet, Todeus des reisigen Sohn, der starke held Diomedes.

Hohnend verwies ihm Ajas, der schnelle Sohn des Oileus: Bas doch vorher so geplaudert, Idomeneus? Dort sind die Stuten, Fern mit gehobenem Jufe des Blachfelde Raume durchstiegend! 475 Richt ja der Jüngste so sehr bist du im Voll der Argeier, Noch sind dir am schärften im Haupt die spähenden Augen! Aber du warst beständig ein Plauderer! Nicht doch geziemt dir, Rasch mit der Junge zu sepn; denn hier sind bessere Manner! Dort sind die Stuten noch immer die vorderen, so wie im Anfang:

Und noch fahrt Eumelos, die lentenden Seil' in den Sanden.

Drauf voll heftiges Jornes begann der Herrscher von Kreta: Ajas, im Jank der Erste, du Lästerer! Anderer Tugend Erägst du wenig im Bolk; da dir unfreundlich das Herz ist! Hurtig, ein Dreifuß steh' uns Bettenden, oder ein Becken; 485 Aber ein Zeuge des Streits sey Atreus Sohn Agamemnon, Bes die vorderen Rosse: damit du busend erkennest!

Jener fprach's; da erhub sich der schnelle Sohn des Oileus, Burnendes Muthe, noch mehr der heftigen Worte zu wechseln. - Und nun hatten fortan die Zankenden beide geeifert, 490 Wenn nicht Achilleus felber vom Sit aufftand, und sie anrief:

Richt mehr jest mit einander der heftigen Worte gewechfelt; Jornvoll, Ajas du felbst, und Idomeneus; wenig geziemt's euch! Selbst ja tadeltet ihr's, wenn ein Anderer folches begönne. Aber sist ihr ruhig im Areis', und schaut nach den Rossen 495 Forschend hinauf: bald werden, gereizt von Begierde des Sieges, Jene von selbst ankommen; dann mögt ihr jeder erkennen, Welches Gespann der Argeier voranläuft, welches dahinten.

Alfo der Held; da naht' in beschleunigtem Lauf Diomedes. Immer umschwang er die Schultern, und geißelte; aber die Rosse 500

Huben sich boch von der Erde, den Weg in Eile vollendend. Immer auch flog um den Lenker der Staub, von den Husen gesprenget:

Bahrend der prangende Bagen, mit Jinn und Golde gezieret, Schnell dem Sturm des Gespanus nachraffelte; und nur ein wenfa

Tauchte von hinten das Gleis der erzbeschlagenen Mäder 505 In den gelockerten Staub: so eiserig flogen die Rosse. Jeho hielt er im Areis, und es quoll den dampfenden Rossen Ringsum Schweiß von den Nacken und vorn von der Brust auf die Erde.

Sciber darauf entsprang er dem hellumschimmerten Seffel, Lehnte dann die Geißel an's Joch. Nicht säumte der tapfre 510 Sthenelos nun, er ergriff in freudiger Eile den Kampspreis, Gab dann hinwegzuführen das Weib den muthigen Freunden; Samt dem gehenkelten Kessel, und lösete selber die Rosse. Nächt ihm lenkte die Ross Antilochos, Enkel des Neleus, Welcher mit List, nicht Schuelle, voraus dem Atreiden gerannt war.

Dennoch trieb Menelaos ihm nah' die hurtigen Roffe. Bie von dem Rade das Roß entfernt ist, welches den Eigner Fortreißt durch das Gesild', und gestrecht mit dem Wagen einbersvrengt:

Sinten berührt's des Rades umschienten Rand mit den Saaren Seines Schweifs; denn nah' ihm enteilet es, und nur ein wenig 520

Ranm ift, welcher es trennt im Lauf durch gebreitetes Blachfeld; Eben fo weit von bem edlen Antilochos blieb Menelaos

Nun zurud, da er erst bis zum Scheibenwurfe zurücklieb; Doch bald holt' er ihn ein: denn muthiger stets und entstammter Sprang die Stut'Agamemnons einher, die glanzende Aethe. 525 Ja, und hatte noch weiter die Bahn sich den beiden erstrecket, Sicherlich war' er voraus, doch wenigstens gleich ihm gekommen. Aber Meriones drauf, Idomeneus tapferer Ariegsfreund, Blieb des Specrwurfs Weite vom rühmlichen held Menelaos: Weil am trägsten ihm war das Gespann schonmähniger Rosse, 530 Wenig er selbst auch geübt, ein Geschirr zu lenken im Wettkamps. Endlich zuleht nach den andern erschien der Sohn des Admetos, Schleppend den zierlichen Wagen, und vorwärts treibend die Rosse.

Mitleibevoll erblickt ihn der muthige Renner Achilleus, Stand im Kreis der Argeier, und sprach die geflügelten Worte: 535 Wie er zuleht, der tapfre, die stampfenden Rosse dahertreibt! Aber wohlan, ihm werde nach Billigkeit jeho der Preise Zweiter verliehn; doch der erste gebührt dem Sohne des Tydeus.

Jener sprach's; und Alle sie billigten, was er geordnet, Und nun hatt' er das Roß ihm verlieh'n, denn die Danaer wollten's, 540

Satt' Antilochos nicht, der Sohn des erhabenen Nestor, Schnell auffahrend vom Sis, mit Peleus Sohne gerechtet:

Heftig werd' ich bir zurnen, Achilleus, wo du vollendest Dieses Wort! benn du gehst mir abzunehmen den Kampfpreis, Denkend im Geist, weil jener Gespann und Wagen beschädigt, 545 Er ein trefflicher Mann! Doch sollt' er die ewigen Götter Ansteh'n; nie dann war' er zulest mit dem Wagen gekommen! Aber wo ihn du bedauerst, und dir es im Herzen genehm ist;

Siehe, du haft im Gezelte des Goldes viel und des Erzes, Haft auch Wieh, und Mägde genug, und stampfende Roffe: 550 Nimm bavon, und ehr' ihn sogar mit höherem Kampfpreis, Künftig oder auch gleich, damit die Achaier dich loben. Doch nie werd' ich entsagen dem Roß; um dieses versuche, Welcher Mann es begehrt, mir kämpfend die Hand zu erheben!

Sprach's, da lächelte fanft der muthige Renner Achilleus, 555 Geines Antilochos froh, der ihm ein trauter Genoß war. Ihm antwortet' er drauf, und sprach die geflügelten Worte:

Soll ich, Antilochos, benn ein andres Geschent bem Eumelos Geben ans meinem Gezelt; ich will dir auch dieses gewähren. Ihm benn schent' ich den harnisch, geraubt dem Afteropäos, 560 Blant von Erz, um welchen ein Guß hellstralendes Zinnes Ringsumher sich gedreht; nicht wenig wird er ihm werth sepn.

Sprach's, und ben trauten Genoffen Automedon hieß er ben Sarnifch

Bringen aus seinem Gezelt; da enteilete jener, und bracht' ihn. Er nun bot dem Eumelos die Gab', und freudig empfing er. 565 Jeho stand Menelaos empor, unmuthiges Herzens, Auf den Antilochos zurnend mit Heftigkeit; aber ein Herold Reicht' in die Hand' ihm den Zepter, und still zu schweigen ermabnt' er

Argod Bolt; und jeto begann der göttliche Kämpfer: Belche That begingst du, Antilochod, sonst so verständig? 570 Mir ja hast du die Tugend bestedt, und die Rosse gehindert, Deine mit List vordrängend, die weit geringer doch waren! Auf denn, ihr der Argeier erhabene Fürsten und Pfleger, Schlichtet das Recht und beiden nach Billigkeit, keinem zu Lieber.

Daß nicht einst wer sage der erzumschirmten Achaier: 575 Atreus Sohn hat mit Trug den Antisochos überwältigt, Und ihn der Stute beraubt, da weit geringer doch waren Seine Ross, er selber an Macht vorragend und Stärke. Auf, ich selbst will schlichten das Necht, und keiner, vermuth' ich, Wird mich darob ansahren im Wolk; denn grad' ist der Aussspruch. 580

Auch, Antilochos, fomm, du Göttlicher, wie der Gebrauch ift; hier vor Roff' und Wagen gestellt nun, und die geschlante Geißel in Sanden gesaßt, mit welcher vorher du gelenket, Rübre die Rosf, und schwöre zum Erderschüttrer Poseibon, Daß du nicht vorsäßlich mit List mir den Wagen gehindert. 585

١

. i

Und der verständige Jüngling Antilochos fagte dagegen: Bahme dich nun; du siehst ja, ich bin weit jüngeres Alters, Als Du, Fürst Menelaos, du ragst an Jahren und Eugend. Beißt du doch, wie ein Jüngling sich leicht zu Vergehungen wendet:

Uebereilt ist foldem der Sinn, und eitel ber Nathschluß. 590 Drum laß jeho das Herz dir befänftigen. Gern ja die Stute Geb' ich dir, die ich nahm; und sobertest du von dem Meinen Sonst ein größeres noch, mit Freudigkeit brächt' ich sogleich es Dir zum Geschenk: nur daß dir, Göttlicher, nicht für die Jukunst Ganz aus dem Herzen ich fall' und fündige wider die Götter! 595

Sprach's und führte das Noß, der Sohn des erhabenen Neftor, Gab es sodann in die Hand Menelaos. Jenem durchdrang nun Bonne das Herz, wie der Than sich mild um die Aehren versbreitet

Frifch aufwachsender Saat, wann empor rings flarren die Felder:

So, Menelaus, burchtrang bir milbernde Wonne bas herz nun; 600

Und er begann zu jenem, und fprach die geflügelten Borte:

Jeho will ich felber, Antilochos, gerne bir nachfehn, Eifert' ich schon; benn nicht ausschweisendes, flatterndes Geistes Warst du vordem; jeht aber besiegte dein herz nur die Jugend. Künftig indes vermeide, die Besseren schlau zu belisten. 605 Nicht so leicht hätt' ein Andrer im Danaervolk mich besänftigt; Doch Du hast ja so Wieles gethan, und so Wieles erduldet, Meinethalb, du selbst, und der tapsere Vater und Bruder. Drum willfahr' ich dir gerne, dem Flehenden, und auch die Stute Geb' ich, die meinige, dir: daß all' umher sie erkennen, 610 Weit sop entfernt mein herz von Uebermuth und Gewaltthat.

Alfo fprach er, und gab des Antilochos Freunde Nosmon Begzuführen das Roß, sich nahm er das schimmernde. Becken. Aber Meriones hub die zwei Talente des Goldes,. Er der vierte des Kampfs. Der fünste Preis, der zurücklieb, 615 Bar das Doppelgesäß; dieß gab dem Nestor Achilleus, Trug durch Argos Söhn' es daber, und redete nahend:

Rimm, und bewahr', o Greis, dieß Dentmal unferer Freundschaft,

Bu des begrab'nen Patrollos Erinnerung! Nimmer ja ichaust du Ihn im Danaervolt! Dir aber gewähr' ich den Preis hier 620 Frei: denn du theilst wohl schwerlich den Faustkampf, oder das Ringen,

Nicht auch zum Schwunge des Speers erhebst du dich, noch in dem Wettlauf

Fliegest du; denn schon brudt bich bie Last bes höheren Alters.

Sprach's, und gab das Gefaß in bie hand', und freudig empfing er's;

Und er begann zu jenem, und fprach die gestügelten Worte: 625 Wahrlich, o Sohn, du hast wohlziemende Worte geredet. Richt mehr fest sind die Glieder, die Füße, mein Freund, auch bie Arme

Regen sich nicht von den Schultern so leicht und behende wie ehmals.

War' ich so jugendlich noch, und ungeschwächtes Vermögens, Wie in Buprasion einst am Leichenfest Amarpnteus, 630 Alb Kampspreise gestellt des epeiischen Königes Kinder!
Dort war Mir nicht einer an Kraft gleich, nicht der Epeier, Noch der Polier selbst, noch auch der erhab'nen Aetoler.
Denn mit der Faust besiegt' ich des Enops Sohn Klytomedes; Ningend darauf den Antaos von Pleuron, welcher mir aufstand;

Nasch dann lief ich vorüber dem fertigen Läuser Jfillos; Schoß dann ab mit dem Speere den Kyleus und Polydoros. Nur mit Rossen gewannen wir ab die Attorionen, Aber an Zahl vorstrebend, im neibischen Durste des Sieges; Denn dort waren die größten der herrlichen Preise noch übrig. 640 Beid' ist fuhren gepaart: der hielt und lenkte die Zügel, Lenkte die Zügel mit Macht; und ber andere trieb mit der Geißel. So war ich einst! Nun aber vergönn' ich es jüngeren Mannern, Solcherlei Thaten zu thun; ich selbst muß traurigem Alter Kolgsam sepn: dort aber wie schimmert' ich unter den Helden! 645 Gehe denn hin, und sei're den Tod des Genossen mit Wettkamps. Gern empfah' ich dieses Geschent, und es freuet mein Herz sich,

Daß du mein noch gebenift, bes Liebenden, nimmer vergeffend, Mich mit geziemenber Chr' in Argod Bolle zu chren. Vohnen die Götter es dir mit erfreuender Wiebervergeltung! 650 Sprach's; und burch das Gedrange der Danaer wandelt' Achilleus

Weg, nachdem er das Lob des Neleiaden vernommen. Jest der schrecklichen Wette des Faustlampfs stellt' er die Preise. Kührend band er im Kreis ein arbeitdulbendes Maulthier, Ungezähmt, sechsjährig, und hart zu bezähmendes Tropes; 655 Doch dem Besiegeten ward ein doppelter Becher beschieden. Ausrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:

Atreus Söhn', und ihr andern, ihr hellunschienten Achaier, hierum laßt zween Männer, die tapfersten hier, sich bekämpfen, Rüftig die Händ' aufhebend zum Faustkampf. Wem nun Apollon 660

Gibt, als Sieger zu ftehn, ertannt von allen Achaiern, Solcher führ' ins Gezelt das arbeitduldende Maulthier; Doch wer besiegt abgeht, empfange, den doppelten Becher.

Sprach's; und schlennig erhub fich ein Mann, machtvoll und gewaltig,

Panopens Sohn Epeios, geubt in der Runde des Fanftlampfs. 665 Laut rief der, anfassend das arbeitbuldende Maulthier:

Komme heran, wer begehrt den doppelten Becher zu nehmen! Aber das Maulthier, mein' ich, entführt tein andrer Achaier, Siegend im Kampfe der Faust; denn ich rühme mich selber den Besten.

Nicht genug, daß der Schlacht ich ermangele? Traun ja un-

Ronnt' in jeglichem Wert ein Sterblicher Kunde gewinnen. Dieses verfünd' ich zuvor, und das wird wahrlich vollendet: Ganz zerschmettr' ich den Leib vor der Faust; und Gebeine zermalm' ich!

Bleibe denn hier mit einander die Schaar der Leichenbeforger, Daß sie den Mann wegtragen, sobald mein Arm ihn gebändigt. 675

Jener sprach's, doch Alle verstummten umber, und schwiegen. Nur der göttliche Mann Euryalos trat ihm entgegen, Er des Metischeus Sohn, des talaonidischen Herrschers, Welcher in Thebe vordem zum Begrädniffest des Erschlagnen Dedipus tam, wo er alle die Kadmeionen besiegte. 680 Um ihn war der Endeide, der speerberühmte, geschäftig, Sprach ausmunternde Wort', und wünscht' ihm herzlich den Siegsruhm:

Erft nun legt' er den Gurtel ihm dar, und reichte darauf ihm Schöngeschnittene Riemen des mächtigen Stiers von der Weide. Als sich beide gegürtet, da traten sie vor in den Kampftreis. 685 Gegen einander zugleich mit gewaltigen Armen sich hebend, Rannten sie an, und es mischten die lastenden Arme sich ringsum; Furchtbar scholl um die Kiefer der Fäuste Geklatsch, und der Anastschweiß

Flog von den Gliedern herab. Nun hub fich der edle Epeios Soch, und schlug auf den Backen des Spähenden, daß er zu steh'n nicht 690

Langer vermocht'; hin fanten fogleich ihm die stattlichen Glieder. Wie vor dem fraufelnden Nord ein Fisch aus dem Waffer emvorsvrinat Am meergrafigen Strand, und die bunkele Wog' ihn bedeckt: So fprang jener empor von dem Streich. Doch der edle Epeios Hub an den Händen ihn auf; und liebende Freund' in Berfammlung 695

Führten ihn weg durch den Areis, da er kaum nachschleppte die Füße,

Dides Blut ausspeiend, das haupt zur Seite gehänget; Iwischen sich sehten sie dann den Betäubeten, irrendes Geistes; Andere gingen indeß, und brachten den doppelten Becher.

Peleus Sohn nun stellte noch andere Preise des Rampfes, 700 Beigend dem Danaervolt, des muhsamstrebenden Ringens; Erst dem Sieger den großen und feuerbetretenden Dreifuß, Welchen an Werth zwölf Ninder bei sich die Danaer schätzen; Doch dem Besiegeten stellt' er ein blühendes Weib in den Rampstreis,

Klug in mancherlei Runft, und geschäft vier Rinder an Werthe. 705

Aufrecht stand ber Peleid' und redete vor den Argeiern: Hebt ench, welchen gefällt auch diesen Kampf zu versuchen! Jener sprach's; da erhub sich der Telamonier Ajas, Auch der ersindungsreiche Odosseus, kundig des Bortheils. Alls sich beide gegürtet, da traten sie vor in den Kampstreis, 710 Kasten sich dann einander, umschmiegt mit gewaltigen Armen Gleich den begegnenden Sparren, die sest der Zimmerer fügte Einem erhabenen Hause, die Macht der Winde vermeidend. Beiden knirscht' auch der Rücken, von stark umspannenden Armen Angestrengt und gezuckt; und nieder strömte der Schweiß

Aber häufige Striemen entlang an Seiten und Schultern, Roth von schwellendem Blut, erhuben sich, und mit Begier stets Rangen sie beibe nach Sieg, um den schöngegossenen Dreifus. Weder vermocht' Odpsseus im Ruck auf den Boden zu schwettern, Noch auch Ajas vermocht' es, ihn hemmte die Kraft bes Odpsseus.

Aber nachdem ichon murrten die hellumichienten Achaier, Jeno begann gu jenem der Telamonier Ajas:

Ebler Laertiad', erfindungsreicher Obnffeus, Sebe mich, oder ich bich; und des Uebrigen walte Kronion! Also sprach er, und hub; doch der Lift nicht sparet'Odpffeus, 725 Schlug ihm von hinten die Beugung des Knie's, und löste die Glieber:

Muclings warf er ifn hin, und es fant von oben Obyffeus Ihm auf die Bruft, und die Böller erstauneten rings in Berwundrung.

Jeso hub auch jenen der herrliche Dulder Odoffeus, Und ihn bewegt' er vom Boden ein Beniges, doch er erhub nicht; 730 Dennoch beugt' er fein Anie; da fanken fie beid' auf den Boden Dicht an einander hinab, ringsum mit Staube besudelt. Und zum drittenmal hätten sie beid' aufspringend gerungen; Wenn nicht Achilleus selber vom Sis aufstand, und sie abhielt: Nicht mehr strebt mit einander, euch selbst abmattend in Arbeit.

Beiden gebührt ja der Sieg; mit gleichem Preis denn belohnet Geht nun, daß auch andere der Danacr eifern im Kampffpiel. Alfo der Held; da hörten sie aufmertfam, und gehorchten;

Beid' entwischen den Stand, und fleideten fich mit dem Leibrod.

Peleus Sohn nun stellte noch andere Preise dem Wettlauf: 740 Einen silbernen Krug voll Kunstwerf; dieser umfaßte Sechs der Maß', und besiegt' an Schönheit all' auf der Erbe, Weit; denn tunsterfahrne Sidonier schnfen ihn sinnreich; Aber fönitische Männer, auf finsteten Wogen ihn bringend, Boten im Hafen ihn feil, und schenkten ihn endlich dem Thoas;

Drauf für den Priamiden Lykaon gab zur Bezahlung Ihn dem erhabnen Patroklos Jasons Sohn Euneos.
Den nun stellt' Achilleus zum Kampspreis wegen des Freundes, Ihm, der am schnellken im Lause der hurtigen Schenkel erschiene:

Einen mächtigen Stier dem folgenden, schwer des Fettes; 750 Drauf des Golbes ein halbes Talent bestimmt' er dem Lesten. Aufrecht ftand der Beleib', und redete vor den Argeiern:

Hebt euch, welchen gefällt auch diefen Kampf zu versuchen! Sprach's; und Ajas erhub sich, der schnelle Sohn des Oileus, Drauf Odoffens, im Nathe gewandt, und Antilochos endlich, 755 Nesters Sohn; denn rafch vor den Junglingen siegt' er im Wettlauf.

Alle gereiht nun standen; es wies das Zeichen Achillens. Ihnen erstreckte der Lauf von dem Stande sich; aber in Eile Stürmete Ajas voran; nach ihm flog der eble Odpffeus Nahe gedrängt: so wie dicht an des schöngegürteten Weibes 760 Busen das Webschiff fliegt, das schön mit den Sanden sie auswirft,

Biehend das Garn vom Anauel jum Cintrag; nahe dem Bufen Lentet fie; alfo verfolgt' ihn Odyffeus nah'; und von hinten

Erat er bie Spur mit ben gugen, bevor fich ber Stanb ihr umbergog;

Und an den Naden ihm ftrömte den Hauch der eble Obpffeus 765 Stets im gestägelten Lauf; und daher schrie'n alle Achaier Ihm, wie er strebte nach Sieg, den Eilenden mehr noch er: munternd.

Als fie dem Ende des Laufs nun naheten, betet' Dopffeus Schnell zu des machtigen Zeus blauaugiger Tochter im herzen: hor', o Gottin, und tomm' als Helferin mir zu dem Wett- lauf! 770

Alfo fiehet' er laut, ihn hörete Pallas Athene; Leicht ihm schuf sie Glieber, die Füß', und die Arme von oben. Als sie nunmehr schon nahten hinanzusteigen zum Kampspreis; Jeho strauchelte Ajas im Lauf, denn es irrt' ihn Athene, Dort wo der Unrath lag der geschlachteten brüllenden Rinder, 775

Die für Patrollos getödtet der muthige Nenner Achilleus; Und mit dem Rindersoth ward Mund ihm und Nafe befudelt. Aber den Mischtrug hob der herrliche Dulder Odoffens Eher genaht; und es faste den Stier der gewaltige Ajas. Dieser stand, in den Handen das Horn des geweideten Rindes, 780

Immer noch Roth ausspeiend, und redete vor den Argeiern:
Traun, wohl irrte die Göttin im Laufe mich, welche von jeber Mütterlich naht dem Obpffeus, ibm beizusteh'n und zu helfen!
Iener sprach's; und sie All' erhuben ihm frohes Gelächter.
Auch Antilochos jehr enttrug den lehten der Preise, 785
Lächelnd im Geh'n, und also vor Argos Sohnen begann er:

Freund', ihr alle ja wißt, boch fag' ich es: baß auch anist noch Chre ben alteren Menschen verleih'n die unsterblichen Götter. Ajas zwar ist nur um ein Beniges alter benn ich bin; Doch Der früheres Stamms, und früherer Menschengattung; 790 Und man preist sein Alter ein grünendes; schwerlich gelingt es, Daß im Lauf ihn ereil' ein Danaer, außer Achilleus.

Jener fprach's lobpreifend den ruftigen Peleionen. Aber Achilleus drauf antwortete, foldes erwiebernd:

Nicht, Antilochos, foll umfonst bir geredet das Lob senn; 795 Sondern ich will bes Golbes ein halbes Talent bir bingutbun.

Sprach's, und gab ihm das Gold in die Sand'; und freudig empfing er's.

Jeho trug der Peleide die weithinschattende Lanze Dar in den Kreis, und legte mit Schild und Helme sie nieder, Jene Wehr des Sarpedon, die jungst Patrollos erbentet. 800 Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern:

Hierum last zween Manner, die tapfersten unseres Heres, Beid' in Waffen gehüllt, und schneibendes Erz in ben Handen, Angestrengt mit einander vor Argod Wolf sich versuchen. Wer nun den blübenden Leib des Anderen eher verletet, 805 Innered Fleisch durch die Waffen und dunkeles Blut ihm berrübrend:

Dem gemähr' ich jum Lohn dieß Schwert voll filberner Budeln, Schon, von thratischer Aunft, das ich raubte dem Afteropäos. Aber die Rüstungen hier empfangen sie beide gemeinsam; Auch mit toftlichem Mahle bewirth' ich sie beid' im Gezeite. 810

Jener fprach's; da erhub fich der Telamonier Ajas, Much der Tydeid' erhub fich, der ftarte Held Diomedes. Als an gesonderten Enden des Wolkes sich diese gewappnet; Traten sie beid' in die Mitte hervor, des Gesechtes begiertg, Mit graß drohendem Blick; und Staunen ergriss die Achaier. 815 Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegen einander; Dreimal rannten sie an, und dreimal stürmten sie nahe.

Ajas sodann stieß jenem den Schild von geründeter Wölbung; Doch nicht rührt' er den Leib; ihm wehrt' inwendig der Harnisch.

Aber der Held Diomedes, hinweg am mächtigen Schild' ihm 820 Zielet' er stets nach dem Hals mit blinkender Schärse des Speeres.

Laut nun riesen daher, um Ajas besorgt, die Achaier,
Daß sie vom Streit abließen, und gleich sich theilten den Kampspreis.

Aber Achilleus gab das mächtige Schwert dem Epbeiden, Samt der Scheid' in die Hand, und dem schöngeschnittenen Riemen. 825

Jeso trug der Peleide die rohgeformete Augel, Belche vordem oft warf des Cetion mächtige Stärle; Aber jenen erschlug der muthige Renner Achilleus, Und er entführt' in Schiffen mit anderer Habe die Rugel. Aufrecht stand der Peleid', und redete vor den Argeiern: 830

Hebt euch, welchen gefällt auch diesen Kampf zu versuchen! Wenn ihm fern auch reicht das Gebiet fruchttragender Aecker, Hieran hat er zu fünf umrollender Jahre Bollendung, Was er gebraucht: benn es darf niemals aus Mangel des Eisens Weder Hirt noch Pflüger zur Stadt geh'n, sondern er bent ihm.

Jener (prach's; da erhub fich der streitbare Seld Polypotes, Auch Leonteus Kraft, des göttergleichen Gebieters, Ajas auch, der Telamonib', und der eble Epeios. Alle gereiht nun standen: da faßt' Epeios die Rugel, Schwang sie im Wirbel, und warf; und es lachten gefammt die Achaier. 840

Hierauf nahm sie, und warf des Ares Sprößling Leonteus; Nächt ihm wieder entschwang sie der Telamonier Ajas Aus der gewaltigen Hand, daß sie wegstog über das Zeichen. Doch da die Angel ergriff der streitbare Held Polypötes: Wie weit ein Rinderhirt den gebogenen Stecken entschwinget, 845 Welcher, im Wirbel gedreht, hinstiegt durch die weidenden Rinder:

So, ganz über den Kreis, entschwang er sie; und ein Gefcrei fcoll.

Jeho erhuben fich Freunde des göttlichen Manns Polypotes, Die zu ben raumigen Schiffen den Preis hintrugen des Königs. hierauf stellte den Schuben der held blauschimmerndes Eisen, 850

Behn zweischneibige Aert', und zehn der Beile zum Rampspreis. Dann erhub er den Mast des schwarzgeschnabelten Meerschiffs Fern am kiesigen Strand; und eine schuchterne Taube Band er daran mit dem Fuß an dunnem Faden, zum Biele Ihrem Geschoß. Wer nun die schüchterne Taube getroffen, 855 Nehme die doppelten Aerte gesammt, zum Gezelte sie tragend; Wer jedoch den Faden nur trifft, und den Nogel versehlet, Solcher mag, wie besiegt, mit den kleineren Veilen hinweggeb'n. Jener sprach's; da erhub sich die Kraft des herrschenden Teustros,

Auch Meriones bann, Idomeneus tapferer Kriegsfreund. 860

Beid' ist nahmen fich Loof, und schättelten; aber bes Tentros Sprang aus dem ehernen Helme zuerst: und sogleich von der Senne

Schnellt' er den Pfeil mit Gewalt; doch nicht gelobt' er dem Herrscher

Eine Danthetatombe der Erstlingslämmer zu opfern. Siehe, den Vogel verfehlt'er; denn ihm mißgönnt' ed Apollon; 865 Dennoch traf er den Faden am Fuß des gebundenen Vogels, Und es durchschnitt den Kaden das Erz des kerben Seschoffes. Aufwärts schwang die Taub' in die Lüste sich, aber herunter hing der Faden zur Erd'; und laut auf schrie'n die Achaier. Ohne Verzug entraffte Meriones jeho den Vogen 870 Ihm aus der Hand; denn er hielt den Pfeil schon lange zur Michtung.

Dann in Eile gelobt' er dem treffenden Fobos Apollon Cine Danthetatombe der Erstlingslammer zu opfern. Soch nun unter den Wolfen ersah er die schückterne Taube; Und wie im Kreise sie flog, durchschof er sie unter dem Flügel: 875 Ganz hindurch drang stürmend der Pfeil; in die Erde zurück dann Schof er gebohrt vor den Fuß des Meriones, aber der Bogel Ließ auf den Mast sich nieder des schwarzgeschnäbelten Meerschiffs. Saß, und sentte den Hals, und die ausgebreiteten Flügel. Bald entsich aus den Gliedern der Geist, und ferne vom Mastebaum

Sant er hinab: und die Boller erstauneten ringe in Berwundrung.

Aber Meriones faste die zehn zweischneidigen Aexte; Tentrod, die Beil' ausbebend, durchging die gebogenen Schiffe.

## Preiundzwanzigfter Gefang.

Peleus Sohn nun stellte den ragenden Speer und ein Beden, Rein von Glut, mit Blumen geziert, vom Werthe des Stieres, 885 hergebracht in den Areis. Da erhuben sich Sender des Wurfspeers: Erstlich erstand Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Auch Meriones dann, Idomeneus tapferer Ariegsfreund. Doch es begann vor ihnen der muthige Renner Achilleus:

Atreus Sohn, wir wiffen, wie weit du Allen vorangehft, 890 Auch wie weit du an Kraft und Speerwurf Alle besiegest. Darum tehre du felbst mit diesem Preis zu den Schiffen; Aber den Speer laß und dem Held Meriones reichen, Wenn es Dir im herzen gefällt; Ich wenigstens rath' es.

So der Peleid': ihm gehorchte der Wölferfürst Agamemnon. 895 Er nun reichte den Speer dem Merioned; aber der held dort Gab in Talthybiod hand den töstlich prangenden Rampfpreid.

## Vierundzwanzigster Gesang.

Inhalt. Achilleus, nach schlaftoser Racht, schleift Settore Leib um Patrofios Grab; boch Apollon verhütet Entftellungen. Am zwölften Tage besiehtt Zeus dem Achilleus durch Theetis, den Leichnam zu erlaffen; und dem Priamos durch Tris, dem Achilleus die Losung zu bringen. Priamos, durch ein Zeichen geftartt, tommt unter hermes Geleit, unbemerkt von den Hurch, zu Achilleus Gezelt. Er erlangt ben Leichnam des Gohns, nebst Waffenstillens dur Bestatung, und febrt unbemerts nach Alios zuruck. Um hettore Todtenlager Westlage der Gattin, der Mutter, der helena. Bestatung und Gastmahl.

Jeso trennten den Areis die Versammelten; rings zu den Schiffen Eilten die Böller zerstreut; und jeglicher sorgte, des Mahles Und des erquickenden Schlafs sich zu sättigen. Aber Achilleus Beinte den trautesten Freund trostlos; nicht fast' ihn des Schlummers

Allgewaltige Kraft; er malzte sich hiebin und borthin, 5 Sehnsuchtsvoll nach Patrolloserhabener Tugend und Mannkraft. Ach wie viel er vollendet mit ihm, und wie Manches erduldet, Mannerschlachten umber und schreckliche Wogen durchstrebend: Deffen gedacht' er im Geist, und häusige Thranen vergoß er. Balb nun legt' auf die Seiten er sich, und balb auf den Rücken, 10

Bald auf das Antlis hin; dann ploglich empor fich erhebend, Schweift' er am Ufer des Meers, voll Bangigfeit. Jeso erfchien ihm Eos im röthlichen Glanze, das Meer und die Ufer bestralend.
Schnell, nachdem er in's Joch die hurtigen Rosse gespannet,
Und zum Schleisen den Hettor besestiget hinten am Sessel, 15
Bog er ihn dreimal rings um das Mal des gestorbnen Patrollos,
Ging dann wieder in's Zelt, und ruhete; jenen verließ er
Dort im Staube gestreckt auf das Antlis. Aber Apollon
Schüht' ihm völlig den Leib vor Entstellungen, weil ihn des
Mannes

Jammerte, felbst im Tod', und bedt' ihn gang mit der Megis 20 Golbenem Schirm, daß nicht ihm die haut er zerscharrete schleifend.

Also frevelte jener im Born an dem göttlichen Hettor. Ihn nun sah'n mit Erbarmen die seligen Götter des himmels, Und sie geboten Entwendung dem spähenden Argoswürger. Bwar den Anderen allen gesiel's; nur der Here durchand nicht, 25 Auch dem Poseidon nicht, noch Zeus blaudugiger Tochter; Sondern stets blieb ihnen verhaßt die heilige Troja, Priamos selbst und das Bolf, um des Alexandros Verschuldung, Welcher die Göttinnen schmähte, da ihm in's Gehösde sie kamen, Und Sie pries, die zum Lohn ihm verderbliche Ueppigkeit darbot. 30 Aber nachdem die zwölfte der Morgenröthen emporstieg, Jeho begann im Kreis der Unsterblichen Fobos Apollon:

Graufam fept ihr, o Gotter, und eiferig! hat euch benn niemals

Heltor Schenkel verbrannt erlefener Rinder und Ziegen? Doch versagtet ihr jeho, auch selbst dem Todten, Errettung, 35 Daß sein Weib und die Mutter ihn fah', und das stammelnde Anablein,  $\frac{1}{1}$ 

And fein Bater der Greis, und das Boll rings: welche fo-

Jenen in Glut verbrennten mit festlichem Leichenbegangniß! Aber dem bofen Peleiden, ihr Ewigen, helft ihr so willig, Belchem das herz nichts achtet der Billigfeit, noch die Sesfinnung

Biogfam ist in der Brust; wie ein Bergleu, denkt er nur Bildheit, Der, von gewaltiger Kraft und tropendem Muthe gereizet, Bild in der Sterblichen Heerd' eindringt, sich ein Mahl zu erhaschen:

So ist erbarmungelos ber Peleib'; auch felber bie Scham nicht Kennt er, die fehr den Menschen zum heil ift, fehr zum Berberb auch. 45

Eraurt boch Mancher fürwahr um einen geliebteren Todten, Bann ein leiblicher Bruber dahinfant, oder ein Sohn auch; Bennoch hemmt er die Thranen, und fillt die jammernde Klage: Benn ausbuldenden Muth verlieh den Menschen das Schidfal. Jener indeß, nachdem er den göttlichen hektor ermordet, 50 Band an's Geschirr den Entseelten, und rings um des Freun:

des Begräbnis Schleift er ihn! Traun nicht kohr er das Schonere, oder bas Beffre!

Daß nur nicht, wie edel er fep, wir Götter ihm eifern!
Denn unempfindlichen Staub mißhandelt er, tobend vor Unfinn!
Wieder begann voll Zornes die lilienarmige Here: 55
Hingeh'n möchte bein Bort, o Gott des filbernen Bogens,
Achtet ihr gleich an Bürbe den Heltor und den Achilleus!
Sterblich nur ist Heltor, gefängt vom Busen des Beibes;

Aber Adilleus ift der Göttin Geschlecht, die ich selber Rähret' und auferzog, und dem Mann hingab zur Genossin, 60 Peleus, ihm, den vor Allen zum Lieblinge kohren die Götter. Alle ja kamt ihr Götter zum Brautsest; du auch mit jenen Schmausetest, haltend die Harf, o Genoß der Bösen, o Falscher!

Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölf Zeus: Eifere nicht, o Here, so unmuthevoll mit den Göttern. (5 3war nicht gleicher Burde genießen sie; aber auch Hestor Bar den Göttern geliebt vor den Sterblichen allen in Troja; So ja auch Mir! denn nimmer versäumt' er gefällige Gaben; Nie auch mangelte mir der Altar des gemeinsamen Mahles, Nie des Weins und Gedüstes, das und zur Ehre bestimmt ward.

Seiner Entwendung indeß entsagen wir (nie doch geschäh' es Wor dem Peleiden geheim), des muthigen heltor; denn immer Pflegt ihm die Mutter zu nahen, sowohl bei Nacht wie bei Lage. Aber wenn irgend ein Gott mir daber doch riefe die Chetis, Daß ich ein heilsames Wort ihr redete, wie nun Acilleus 75 Gaben aus Priamos hand annähm' und erließe den heltor!

Sprach's; und Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. 3wischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie in's finstere Meer; und es scholl die Boge des Sundes. Gleich wie gerundetes Blei, fuhr jen' in die Tiefe hinunter, 80 Welches, über dem Horn des geweideten Stieres befestigt, Sinkt, den gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeto fand fie die Thetis in wölhenber Grott', und die andern. Meergottinnen umher; fie felbst in die Mitte gesetet Beinte des Sohns Schickfal, bes untabligen, welchem beftimmt war, 85

Ferne vom Baterland' in der scholligen Troja zu sterben. Rabe trat und begann die windschnell eilende Iris:

Hebe bich, Thetis; es ruft, ber unwandelbar ordnet, Aronion. Ihr antwortete brauf die filberfüßige Thetis:

Barum heißt mich folches ber Mächtige? Scheu ja verwehrt mir, 90

Ewigen Göttern zu nah'n, weil der Gram mir die Seele belaftet. Aber ich geh'; fein Wort auch entfalle mir, welches er redet.

So die heilige Göttin, und nahm ein Trauergewand um, Dunkelschwarz, noch keinen umhüllete schwärzere Kleidung. Rasch nun wandelte sie, und die windschnell eilende Iris 95 Führete; seitwarts fuhr die getrennete Woge des Meeres. Dann vom entstiegenen Strand' entschwangen sich beide gen himmel.

Jeso fanden fie Zeus, ben Waltenden; rings auch die andern Saßen, zum Rathe gefellt, die unsterblichen feligen Götter.
Jene nunmehr saß nieder bei Zeus, ce wich ihr Athene. 100 here reicht' in die Hand ben schönen goldenen Becher, Freundliche Wort' ihr sagend; sie trank, und reichte zurück ihn. Jeso begann vor ihnen der Wenschen und Ewigen Vater:

Thetis, du tamft jum Olympos, o Herrscherin, herzlich betrübt zwar;

Denn unendlicher Gram belastet bich; selber ja weiß ich. 105 Dennoch fag' ich bir an, warum ich baher bich gefodert.

The neun Tag' emporte der Streit die unsterblichen Götter,
eftore Leich' und ben Städteverwüster Achilleus.

Denn fie geboten Entwendung dem spähenden Argodwürger; Doch 3ch strebe vielmehr, den Ruhm zu verleih'n dem Achilleus, 110

Achtsame Scheu und Liebe für dich noch immer bewahrend. Schleunig denn gehe zum Heer, und dem Sohne verkundige foldes:

Unmuths fepn ihm die Götter gefammt, doch vor Allen mir felber Glübe das herz von Jorne, dieweil er in tobendem Wahnsinn hettor dort ungelöst bei den prangenden Schiffen zurüchält; 115 Ob er vielleicht mein achte mit Furcht, und erlasse den hettor: Aber ich selbst will Iris dem herrschenden Priamos senden, Daß er sich löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd, Und darbringe Geschent, um Achilleus Seele zu mildern.

Alfo Zene; ihm gehorchte die silberfüßige Thetie; 120 Stürmendes Schwungs entstog sie den Felsenhöh'n des Olympos. Bald zum Gezelte des Sohnes gelangte sie, wo sie ihn selber Fand, wie er heftig erseufzt'; und umher die trauten Genoffen Schalteten ämsiger Eil', und rüsteten jenem das Frühmahl; Denn ein Schaaf, dichwollig und groß, war im Zelte gesschlachtet. 125

Nahe dem Sohn nun faß sie, die ehrfurchtwürdige Mutter, Streichelt' ihn fanft mit der Hand, und redete, also beginnend: Lieber Sohn, wie lange, vor Gram wehklagend und seufzend, Willft du das Herz abzehren, und denkst nicht, weder der Nahrung,

Weder bes Schlafe? Gut war' es, ein blühendes Weib gu umarmen. 130

Denn nicht wirft bu mir lang' einbergeb'n, fondern bereits bir

÷

Nahe steht zur Seite der Tod und das grause Werhangnis. Auf, und vernimm, was ich red'; ich melde dir Worte Kronions: Unmuthe sepn dir die Götter gesammt, doch vor Allen ihm selber Glübe das Herz von Jorne, dieweil du in tobendem Wahn= sinn 135

Heltor hier ungelöst bei den prangenden Schiffen zuruchältst. Aber wohlan, entlass ihn, und nimm die Lösung des Leichnams. Ihr antwortete drauf der muthige Renner Achilleus:

Sen's benn fo; wer bie Lofung mir bringt, der empfahe ben Leichnam,

Wenn ja mit ernstem Beschluß der Olympier selber gebietet. 140 Also redeten dort in dem Schiffheer Mutter und Sohn ist, Viel der gestügelten Wort' im Wechselgespräch sich erwiedernd. Zeus entsandte nun Iris zu Ilios heiliger Veste:

Eile mir, hurtige Iris, verlassend die Höh'n des Olympos; Bring' in Ilios Stadt dem herrschenden Priamos Botschaft, 145 Daß er sich löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd, Und darbringe Geschent', um Achilleus Seele zu milbern, Er allein, von keinem der anderen Eroer begleitet. Nur ein Herold folg' ihm, ein alterer, welcher die Mäuler Samt dem rollenden Bagen ihm lent', und wieder von dannen

Führe den Todten zur Stadt, den erschlug der edle Achilleus. Beder um Tod auch sorge sein Herz, noch um andere Schreckniß: Denn wir gesellen zur Hut ihm den mächtigen Argoswürger, Daß er geleit' und führe, bis Peleus Sohn er erreichet. Wann ihn jener geführt in das Zelt des edlen Achilleus, 155 Selbst nicht tödtet er ihn, und wehrt auch den Anderen allen.

Nicht ja vernunftlod ist er, noch unachtfam, noch ein Frevler; Nein voll Huld wird schonen sein Herz bes flebenden Mannes. Sprach's; und Fris erhub sich, die windschnell eilende Botin. Bald zu Priamos tam sie, und fand Wehllag' und Geheut dort.

Ringsher faßen die Sohn' um den traurenden Vater im Vorhof, Feucht die Gewande sich weinend; er felbst in der Mitte der Greis war

Straff, daß die Bilbung ericien, in den Mantel gehullt; und umber lag

Biel Unraths auf Naden und haupt des herrschenden Greises, Den er, vor Leidsich wälzend, mit eigenen Sanden emporwarf. 165 Aber die Töchter und Schnur' in den Wohnungen jammerten lautauf,

Eingebent der Aller, die schon, so viel und so tapfer, Lagen des Geistes beraubt von der Danaer mordenden Sanden. Nahe vor Priamos trat die Botin Zeus, und begann so, Redend mit leiser Stimm'; und Schauer durchsuhr ihm die Glieder: 170

Fasse bich Darbanos Sohn, o Priamos; nicht so verzaget! Denn tein übeles Wort zu verfündigen nah' ich dir jeho, Sondern Gutes gedenkend; ich komm' als Botin Kronions, Der dich sehr, auch serne, begünstiget, dein sich erbarmend. Daß du ihn lösest, gebeut dir Zeus, den göttlichen Hettor, 175 Und darbringest Geschent', um Achilleus Seele zu mildern, Du allein, von keinem der anderen Troer begleitet. Nur ein Herold solg', ein älterer, welcher die Mäuler Samt dem rollenden Wagen dir lent', und wieder von dannen homers Werk. I. Führe den Todten zur Stadt, den erschlug der edle Achilleus. 180 Weder um Tod auch sorge dein Herz, noch um andere Schrecknis: Denn er gesellet zur hut dir den mächtigen Argoswürger, Daß er geleit' und führe, die Peleus Sohn du erreichest. Wann dich jener geführt in das Zelt des edlen Achilleus, Selbst nicht tödtet er dich, und wehrt auch den Anderen allen. 185 Richt ja vernunftlos ist er, noch unachtsam, noch ein Frevler; Nein voll Huld wird schonen sein Herz des siehenden Mannes.

Also sprach, und enteilte die leichthinschwebende Iris. Aber Priamos hieß die Söhn' ihm den rollenden Wagen Rüsten mit Mäulergespann, und den Korb aufbinden des Wagens. 190

Selbst dann stieg er hinab in die lieblich duftende Rammer, Soch, mit Zeber gebühnt, die viel Preiswärdiges einschloß; Rief dann Retabe ber, sein edeles Weib, und begann so:

Armes Weib, mir nahte von Zeus olympische Botschaft, Daß ich mir lose ben Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd, 195

Und darbringe Gefchent', um Achilleus Seele zu milbern. Aber fage mir nun, wie deucht dir folches im Herzen? Denn fehr fühl' ich felber vom heftigen Erieb mich genothigt, hin zu den Schiffen zu geh'n, in das weite Heer der Achaier.

Alfo der Greis; doch ichluchzend erwiederte jenem die Sattin: 200 Bebe, wohin doch entstoh der Berstand dir, der so gepriesen Ehmals war bei Menschen der Fremd', und deines Gebietes? Belch ein Muth, so allein zu den Danaer Schiffen zu wandeln, Einem Mann vor die Augen, der dir so viel und so tapf're Söhn' erschlug? Du trägstig ein eisernes Berg in dem Busen: 205

Denn fobald er dich halt und dort mit den Angen erblicket, Jener Mann, blutgierig und falsch; nie heget er Mitleid Oder Erbarmen für dich! Drum laß und fern ihn beweinen, Sisend im Hause daheim: so hat's ihm die grausige Möra, Als ich selbst ihn gebar, in den werdenden Faden gesponnen, 210 Einst schnellfüßige Hunde zu sättigen, fern von den Eltern, Bei dem entsessichen Wann, dem gern aus dem Busen die Leber Roh ich verschläng' einbeißend! Da wär' ihm gerechte Bergeltung Meines Sohns! Denn nicht der Berworsenen einen erschlug er; Sondern für Troja's Männer und tiesgegürtete Weiber 215 Stand der Held, nicht achtend der Flucht, noch zages Vermeibens!

Ihr gab Priamos drauf, der göttliche Herrscher, die Antwort: Halte mich nicht, der zu gehen beschloß, noch werde du selber Jum wehdrohenden Bogel im Hause mir; nimmer gehorch' ich! Hätt' es ein Anderer mir der Erdbewohner geboten, 220 Etwa ein Zeichendeuter, ein Opferprophet und ein Priester; Lug wohl nennten wir solches, und wendeten uns mit Verachtung. Nun (benn ich hörte die Göttin ja selbst, und schaut' in das Antlis.)

Geh' ich, und nicht fer verloren die Rebe mir! Droht benn bas Schickfal

Mir den Tod bei ben Schiffen ber erzumschirmten Achaler; 225 Wohl! er ermorbe mich gleich, ber Butherich: halt' ich nur meinen

Trautesten Sohn in den Armen, das Herz mit Thränen gefättigt!
Sprach's, und öffnete schnell die zierlichen Deckel der Kisten.
Dorther wählt' er sich zwölf der köstlichen Feiergemande.

## Vierundzwanzigfter Gefang.

Inhalt. Achilleus, nach schlafloser Racht, schleift hektore Leib um Patrollos Grab; boch Apollon verhütet Entfiellungen. Um zwölften Tage besiehtt Zeus dem Achilleus durch Thetis, den Leichnam zu erlassen; und dem Priamos durch Tris, dem Achilleus die Lesung zu bringen. Priamos, durch ein Zeichen gestärkt, tommt unter hermes Geleit, unbemerkt von den hütern, zu Achilleus Gezelt. Er erlangt den Leichnam des Sohns, nebst Wassenstillen dur Bestatung, und kehrt unbemerkt nach Ilios zuruck. Im hektore Lobtenlager Westlage der Gattin, der Mutter, der helena. Bestattung und Gastmabl.

Jeso trenuten den Areis die Versammelten; rings zu den Schiffen Eilten die Bölter zerstreut; und jeglicher sorgte, des Mahles Und des erquicenden Schlafs sich zu sättigen. Aber Achilleus Beinte den trautesten Freund trostlos; nicht fast' ihn des Schlummers

Allgewaltige Kraft; er mälzte sich hiehin und dorthin, 5 Sehnsuchtevoll nach Vatrollod erhabener Tugend und Mannkraft. Ach wie viel er vollendet mit ihm, und wie Manches erduldet, Männerschlachten umher und schreckliche Wogen durchstrebend: Deffen gedacht' er im Geist, und häusige Thränen vergoß er. Bald nun legt' auf die Seiten er sich, und bald auf den Rücken,

Bald auf das Antlis hin; dann plöglich empor fich erhebend, Schweift' er am Ufer des Meers, voll Bangigleit. Jeso erfcbien ibm Cos im rothlichen Glanze, das Meer und die Ufer bestralend. Schnell, nachdem er in's Joch die hurtigen Rosse gespannet, Und zum Schleisen den Heltor besestiget hinten am Sessel, 15 Bog er ihn dreimal rings um das Mal des gestordnen Patrollos, Ging dann wieder in's Zelt, und ruhete; jenen verließ er Dort im Staube gestreckt auf das Antlis. Aber Apollon Schüht' ihm völlig den Leib vor Entstellungen, weil ihn des Mannes

Jammerte, felbst im Tob', und bedt' ihn gang mit ber Megis 20 Golbenem Schirm, bag nicht ihm bie haut er zerscharrete schleifenb.

Alfo frevelte jener im Jorn an bem göttlichen heftor. Ihn nun sah'n mit Erbarmen bie seligen Götter bes himmels, Und sie geboten Entwendung dem spähenden Argoswürger.
Ind sie geboten Entwendung dem spähenden Argoswürger.
Ind bem Anderen allen gesiel's; nur der here durchaus nicht, 25 Auch dem Poseidon nicht, noch Zeus blaudugiger Tochter;
Sondern stets blieb ihnen verhaßt die heilige Troja,
Priamos selbst und das Bolf, um des Alexandros Verschuldung,
Belcher die Göttinnen schmähte, da ihm in's Gehösde sie kamen,
Und Sie pries, die zum Lohn ihm verderbliche Ueppigkeit darbot. 30
Aber nachdem die zwölfte der Morgenröthen emporstieg,
Jeho begann im Kreis der Unsterblichen Födos Apollon:

Graufam fepb ihr, o Gotter, und eiferig! Sat euch benn niemals

Heltor Schenkel verbrannt erlesener Rinder und Ziegen? Doch versagtet ihr jeho, auch selbst dem Tobten, Errettung, 35 Daß sein Weib und die Mutter ihn fah', und das stammelnde Andblein, Auch fein Bater ber Greis, und bas Boll rings: welche fogleich bann

Jenen in Glut verbrennten mit festlichem Leichenbegangniß! Aber bem bofen Peleiden, ihr Ewigen, helft ihr so willig, Welchem das herz nichts achtet der Billigfeit, noch die Gestinnung

Biogfam ist in der Brust; wie ein Bergleu, benkt er nur Bildheit, Der, von gewaltiger Kraft und trobendem Muthe gereizet, Bild in der Sterblichen Heerd' eindringt, sich ein Mahl zu erhaschen:

So ist erbarmungelos der Peleid'; auch selber die Scham nicht Kennt er, die sehr den Menschen zum Heil ist, sehr zum Verberb auch. 45

Eraurt boch Mancher furwahr um einen geliebteren Tobten, Bann ein leiblicher Bruder bahinfant, ober ein Sohn auch; Dennoch hemmt er die Thränen, und fillt die jammernde Klage: Denn ausduldenden Muth verlieh den Menschen das Schickal. Jener indeß, nachdem er den göttlichen Hettor ermordet, 50 Band an's Geschirr den Entseelten, und rings um des Freundes Begrähniß

Schleift er ihn! Traun nicht tohr er bas Schonere, ober bas Beffre!

Daß nur nicht, wie ebel er fep, wir Götter ihm eifern!
Denn unempfindlichen Staub mißhandelt er, tobend vor Unfinn!
Wieder begann voll Jornes die lilienarmige Here: 55
Hingeh'n möchte dein Wort, o Gott des filbernen Bogens,
Achtet ihr gleich an Würde den Heftor und den Achilleus!
Sterblich nur ist heftor, gesangt vom Busen des Weibes;

Aber Adillens ist der Göttin Geschlecht, die ich selber Rähret' und auferzog, und dem Mann hingab zur Genossin, 60 Peleus, ihm, den vor Allen zum Lieblinge kohren die Götter. Alle ja kamt ihr Götter zum Brautsest; du auch mit jenen Schmausetest, haltend die Harf', o Genoß der Bösen, v Falscher!

Ihr antwortete drauf der Herrscher im Donnergewölf Zeus: Eifere nicht, o Here, so unmuthevoll mit den Göttern. (5 Zwar nicht gleicher Wurde genießen sie; aber auch Heltor War den Göttern geliebt vor den Sterblichen allen in Troja; So ja auch Mir! denn nimmer versaumt' er gefällige Gaben; Nie auch mangelte mir der Altar des gemeinsamen Mahles, Nie des Weins und Gedüstes, das und zur Ehre bestimmt ward.

Seiner Entwendung indeß entsagen wir (nie doch geschäh' es Bor dem Peleiden geheim), des muthigen heltor; denn immer Pflegt ihm die Mutter zu nahen, sowohl bei Nacht wie bei Lage. Aber wenn irgend ein Gott mir daher doch riefe die Thetis, Daß ich ein heilsames Wort ihr redete, wie nun Achilleus 75 Gaben aus Priamos Hand annahm' und erließe den heltor!

Sprach's; und Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. 3wischen Samos hinab, und die rauhumstarrete Imbros, Sprang sie in's finstere Meer; und es scholl die Boge des Sundes. Gleich wie geründetes Blei, suhr jen' in die Tiefe hinunter, 80 Welches, über dem Horn des geweideten Stieres befestigt, Sinft, den gefräßigen Fischen des Meers das Verderben zu bringen.

Jeso fand fie die Thetis in wölhender Grott', und die andern. Meergottinnen umher; fie felbst in die Mitte gesetet Beinte bes Sohns Schidfal, bes untabligen, welchem beftimmt war, 85

Ferne vom Baterland' in der scholligen Troja'zu sterben. Rabe trat und begann die windschnell eilende Fris:

Bebe bich, Thetis; es ruft, ber unwandelbar ordnet, Aronion. Ibr antwortete drauf die filberfußige Thetis:

Warum beißt mich folches ber Machtige? Scheu ja verwehrt mir, 90

Ewigen Göttern zu nah'n, weil der Gram mir die Seele belaftet. Aber ich geh'; fein Bort auch entfalle mir, welches er redet.

So die heilige Göttin, und nahm ein Trauergewand um, Dunkelschwarz, noch keinen umhüllete schwärzere Kleidung. Rasch nun wandelte sie, und die windschnell eilende Iris 95 Führete; seitwarts fuhr die getrennete Woge des Meeres. Dann vom entstiegenen Strand' entschwangen sich beide gen himmel.

Jeho fanden sie Zeus, den Waltenden; rings auch die andern Saßen, zum Rathe gesellt, die unsterdlichen seligen Götter.
Jene nunmehr saß nieder bei Zeus, ce wich ihr Athene. 100 here reicht' in die Hand den schönen goldenen Becher, Freundliche Wort' ihr sagend; sie trank, und reichte zuruck ihn. Jeho begann vor ihnen der Menschen und Ewigen Vater:

Thetis, bu famft zum Olympos, o Herrscherin, herzlich betrübt zwar;

Denn unendlicher Gram belastet bich; selber ja weiß ich. 105 Dennoch fag' ich bir an, warum ich baber bich gefodert. Schon neun Tag' emporte der Streit die unsterblichen Götter, Ueber Heltord Leich' und ben Städteverwüster Acilleus.

Denn fie geboten Entwendung dem spähenden Argodwürger; Doch Ich strebe vielmehr, den Ruhm zu verleih'n dem Achilleus, 110

Achtfame Scheu und Liebe für bich noch immer bewahrend. Schleunig benn gehe zum Heer, und bem Sohne verkundige foldes:

Unmuthe fepn ihm die Götter gefammt, doch vor Allen mir felber Glübe das herz von Jorne, dieweil er in tobendem Wahnsinn heftor bort ungelöst bei den prangenden Schiffen zurüchält; 115 Ob er vielleicht mein achte mit Furcht, und erlasse den hettor: Aber ich selbst will Iris dem herrschenden Priamos senden, Daß er sich löse den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd, Und darbringe Geschent', um Achilleus Seele zu mildern.

Alfo Zeus; ihm gehorchte die silberfüßige Thetis; 120 Stürmendes Schwungs entstog sie den Felsenhöh'n des Olompos. Bald zum Gezelte des Sohnes gelangte sie, wo sie ihn selber Fand, wie er heftig erseufzt'; und umher die trauten Genossen Schalteten ämsiger Eil', und rüsteten jenem das Frühmahl; Denn ein Schaaf, diewollig und groß, war im Zelte gesschlachtet.

Nahe dem Sohn nun saß sie, die ehrfurchtwürdige Mutter, Streichelt' ihn sanft mit der Hand, und redete, also beginnend: Lieber Sohn, wie lange, vor Gram wehklagend und seufzend, Willft du das Herz abzehren, und denkst nicht, weder der Nahrung,

ABeder bes Schlafe? Gut war' es, ein blühendes Beib gu umarmen. 130

Denn nicht wirft bu mir lang' einhergeb'n, fonbern bereite bir

٠.

Nahe steht zur Seite ber Tob und das grause Verhängnis. Auf, und vernimm, was ich red'; ich melde dir Worte Kronions: Unmuths seyn dir die Götter gesammt, doch vor Allen ihm selber Glübe das Herz von Jorne dieweil du in tobendem Wahn= sinn 135

Settor hier ungelost bei den prangenden Schiffen gurudhaltft. Aber wohlan, entlaff ihn, und nimm bie Lofung des Leichnams.

Ihr antwortete brauf ber muthige Renner Achilleus:
Sep's benn fo; wer bie Lofung mir bringt, ber empfahe ben Leichnam,

Wenn ja mit ernstem Beschluß der Olympier selber gebietet. 140 Also redeten dort in dem Schiffheer Mutter und Sohn ist, Biel der gestügelten Wort' im Wechselgespräch sich erwiedernd. Zeus entsandte nun Iris zu Ilios heiliger Beste:

Eile mir, hurtige Iris, verlassend die Höh'n des Olympos; Bring' in Ilios Stadt dem herrschenden Priamos Botschaft, 145 Daß er sich lose den Sohn, zu den Schiffen der Danaer wandelnd, Und darbringe Geschent', um Achilleus Seele zu milbern, Er allein, von leinem der anderen Troer begleitet. Nur ein Herold solg' ihm, ein alterer, welcher die Mäuler Samt dem rollenden Wagen ihm lent', und wieder von dannen

Führe den Todten zur Stadt, den erschlug der edle Achilleus. Weder um Tod auch sorge sein Herz, noch um andere Schrecknis: Denn wir gesellen zur Hut ihm den mächtigen Argoswürger, Daß er geleit' und führe, bis Peleus Sohn er erreichet. Wann ihn jener geführt in das Zelt des edlen Achilleus, 155 Selbst nicht tödtet er ihn, und wehrt auch den Anderen allen.

Nicht ja vernunftlos ist er, noch unachtfam, noch ein Frevler; Nein voll Hulb wird schonen sein Herz bes flebenden Mannes. Sprach's; und Iris erhub sich, die windschnell eilende Botin. Bald zu Priamos tam sie, und fand Wehltag' und Geheut bort.

Ringsher fagen die Sohn' um den traurenden Vater im Vorhof, Feucht die Gewande sich weinend; er felbst in der Mitte der Greis war

Straff, daß die Bilbung erfchien, in den Mantel gehult; und umber lag

Wiel Unrathe auf Naden und Haupt des herrschenden Greises, Den er, vor Leid sich malzend, mit eigenen handen emporwarf. 165 Aber die Töchter und Schnur' in den Wohnungen jammerten lautauf.

Eingebent der Aller, die schon, so viel und so tapfer, Lagen des Geistes beraubt von der Danaer mordenden Sänden. Nache vor Priamos trat die Botin Zeus, und begann so, Redend mit leiser Stimm'; und Schauer durchsuhr ihm die Glieder: 170

Fasse bich Dardanos Sohn, o Priamos; nicht so verzaget! Denn kein übeles Wort zu verkündigen nah' ich dir jeto, Sondern Gutes gedenkend; ich komm' als Botin Kronions, Der dich sehr, auch serne, begünstiget, dein sich erbarmend. Daß du ihn lösest, gebeut dir Zeus, den göttlichen Hettor, 175' Und darbringest Geschent', um Achilleus Seele zu mildern, Du allein, von keinem der anderen Troer begleitet. Nur ein Herold solg', ein älterer, welcher die Mauler Samt dem rollenden Wagen dir lent', und wieder von dannen homers Werk. Hermes fprach's; froh hörte der Greis, und erwiederte alfo: Rind, o gut, wenn der Menfc den Unsterblichen bringt die Gefcente 425

Seiner Pflicht! wie ja nimmer der Sohn mir, ach da er lebte, Dort im Palaste die Götter vergaß, des Olympos Bewohner; Drum gedenken sie sein noch selbst in des Todes Verhängniß. Aber wohlan, nimm jeho von mir den stattlichen Becher; Dann verleihe mir Schuh, und geleite mich du mit den Göttern, 430 Bis ich hin zum Gezelte bes Peleiaden gelangt bin.

Bieder begann bagegen ber thatige Argodwürger:
Mich versuchtbu, o Greis, ben Jüngeren; nimmer gehorcht' ich, Daß ich beine Geschent', ohn' Achilleus Bissen, empfange.
Jenen scheu' ich im Herzen, und zittere, ihn zu berauben, 435 Chrfurchtsvoll, daß nicht ein Uebel hinfort mir begegne.
Doch bir ging ich gesellt auch wohl zur gepriesenen Argos, Sorgsam im rüstigen Schiff, und sorgsam zu Fuß dich begleitend; Reiner auch würd', achtlos des Geleitenden, wider dich annah'n.
Also der Bringer des Heils, und ins Rossegschirr sich erbebend.

Faßt' er die Geißel sofort und das schone Gezäum in die Hände, Und gab edelen Muth den Rossen zugleich und den Mäulern. Alls sie nunmehr die Mauer der Schist und den Graben erreichten, Fanden sie bort die Hüter am Spätmahl eben beschäftigt. Doch sie bethaute mit Schlaf der bestellende Argoswürger 445 All', und öffnete schleunig das Thor, wegdrängend die Riegel, Führte dann Priamos ein, und die schonen Geschent' auf der Lastfuhr.

Ald fie nunmehr jum Gezelte bes Peleiaben gelanget,

Welches hoch ihm bauten die Mprmidonen, dem Herrscher, Zimmernd der Tannen Gebälf, und obenher zur Bedachung 450 Deckten mit wolkigem Schilf, aus sumpfigen Wiesen gesammelt: Ringsum bauten sie dann den geräumigen Hof dem Beherrscher Dicht von gereiheten Pfählen, und nur Ein tannener Riegel Hemmte die Pfort'; es schoben ihn vor drei starke Achaier, Und drei schoben zurück den mächtigen Riegel des Thores, 455 Jener anderen dort; nur Achilleus schob ihn allein vor; Jeho öffnete schnell der Bringer des Heils Hermeias, Führte hinein mit dem Greise das edle Geschenk für Achilleus, Stieg dann ab vom Wagen zur Erd', und rebete also:

Siehe, dir bin ich, o Greis, ein unfterblicher Gott getommen, 460

Hermes, den zum Geleiter dir felbst hersandte der Bater. Aber wohlan, nun will ich hinweggeh'n, eh' ich Achilleus Angesichte genaht; denn unanständig ja wär' es, Wenn ein unsterdlicher Gott für Sterbliche forgte so sichtbar. Du geh' ein, und die Kniee des Peleionen umfassend, 465 Flebe bei seinem Bater ihn an, und der lockigen Mutter, Und dem geliebten Sohne; damit du das herz ihm erregest.

Alfo fprach er, und eilte hinweg zum hohen Olympos, Hermes; doch Priamos sprang vom Rossegschirr auf die Erde, Und den Idaos ließ er daselbst, daß bleibend der Herold 470 Ross und Mäuler bewahrt'; Er wandelte grad' in die Wohnung, Dort wo Achillens saß, der göttliche. Jenen daheim nun Fand er; es saßen getrennt die Seinigen; aber allein zween, Held Automedon nur, und Alkimos, Sprößling des Ares, Dieneten jenem gesellt, er ruhete kaum von der Mahlzeit, 475

Satt ber Speif und bes Trants, und vor ihm ftand noch die Tafel.

Jeso trat unbemerkt der erhabene Greis in die Wohnung, Naht', und umschlang dem Peleiden die Anie', und tufte die Hande,

Ach die entfehlichen Burger, die viel ber Sohn' ihm gemorbet! Bie wenn ein Mann, belastet mit Blutschuld, der in der hei: mat 480

Einen Burger erschlug, zum anberen Bolle sich rettet, In des Begüterten Haus, und erstaunt ihn jeder betrachtet: Also staunt' Achilleus, den göttlichen Priamos schauend. Auch die Anderen staunten, und sah'n einander in's Antlis. Aber flehend begann der erbabene Priamos also:

Deines Baters gebent', o gottergleicher Achilleus,
Sein des Bejahrten, wie 3ch, an der traurigen Schwelle bes
Altere!

Und vielleicht, daß jenen auch rings umwohnende Wölter Drängen, und Niemand ist, ihm Jammer und Weh zu entfernen. Jener indeß, so oft er von dir, dem Lebenden höret, 490 Freut er sich innig im Geist, und hofft von Tage zu Tage, Daß er den trautesten Sohn noch seh' heimtehren von Troja. Ich unseliger Mann! die tapfersten Sohn' erzeugt' ich Weit im Troergebiet, und nun ist keiner mir übrig! Fünfzig hatt' ich der Söhn', als Argos Menge daherzog: 495 Ihrer neunzehn wurden aus Einem Schoof mir geboren, Aber die anderen zeugt' ich mit Nebenfrau'n in der Wohnung. Vielen davon zwar lös'te der stürmende Ares die Slieder; Doch der mein einziger war, der die Stadt und und Alle beschirmte,

Den jungft töbteteft Du, ba er tampfte ben Kampf für bie Heimat, 500

Heftor! Drum nun komm' ich herab zu den Schiffen Achaia's, Ihn zu erkaufen von dir, und bring' unendliche Löfung. Scheue die Götter demnach, o Peleid', und erbarmedich meiner, Denkend des eigenen Baters! ich bin noch werther des Mitleids! Duld' ich doch, was sonst kein sterblicher Erdebewohner: 505 Ach, die die Kinder getödtet, die Hand an die Lippe zu drücken! Sprach's, und jenem erregt' er des Grams Sehnsucht um den Bater;

Sanft bei der hand anfassend, zurud ihn brängt' er, den Alten. Als nun beide gedachten: der Greis des tapferen heltor, Weint' er laut, vor den Füßen des Peleionen sich windend: 510 Aber Achilleus weinte den Nater jeho, und wieder Seinen Freund; es erscholl von Jammertonen die Wohnung. Aber nachdem sich gesättigt des Grams der edle Achilleus, Und aus der Brust ihm das Sehnen entstoh'n war, und aus den Gliedern;

Eprang er vom Seffel empor, und hub ben Greis an ber Sand auf, 515

Boll Mitleids mit ber Graue bes haupts und ber Graue bes Bartes :

Und er begann gu jenem und fprach die geflügelten Worte:

Armer, fürwahr viel haft du des Weh's im herzen erduldet! Belch ein Muth, so allein zu der Danaer Schiffen zu wandeln, Ginem Mann vor die Augen, der dir so viel' und so tapfre 520 Sohn' erschlug! Du trägst ja ein eisernes herz in dem Busen! Aber wohlan, nun seb' auf den Sessel dich; lak und den kummer

Ė

Doch in der Seel' ein wenig berubigen, berglich betrubt amar. Denn wir ichaffen ja nichte mit unferer ftarrenben Schwermuth. Alfo bestimmten die Botter ber elenben Sterblichen Schickal, 525 Bang' in Gram zu leben; allein fie felber find forglos. Denn es fteb'n zwei Kaffer gestellt an der Schwelle Rronions: Boll bas eine von Gaben des Bebs, bas andre bes Beiles. Bem nun vermischt austheilet der bonnerfrobe Aronion. Solden trifft abwechselnd ein bofes Loos, und ein gutes. 530 Bem er aber bes Behs austheilt, ben verftogt er in Schande; Und beranagende Noth auf der beiligen Erde verfolgt ibn . Dag, nicht Göttern geehrt noch Sterblichen, bang' er umberirrt. Co zwar ichenften bie Gotter bem Veleud glanzenbe Gaben Seit der Geburt; denn boch vor allen Menfchen gefegnet 535 Ragt' er an Sab' und Macht, der Mormidonen Beberricher: Ja fie vermähleten felbit bem fterblichen Manne die Gottin. Aber es gab auch Bofes ein himmlischer; benn er verfagt' ibm Eble Gobn' im Palafte gezeugt zu tunftiger herrichaft. Ginen Sohn nur zeugt' er, ber fruh binmelft, und fogar nict 540

Pflegen des Altenden kann; denn weit entfernt von der Heimat Sis' ich in Troja hier, dich felbst und die Deinen betrübend. Dich auch priesen, o Greis, vormals glückselig die Völker: Alles, so viel dort Lesbos, der Sis des Makar, umgrenzet, Frygia dort, und hier der unendliche Hellespontos, 545. Das beherrschtest du, Greis, durch Macht und Sohne verherrlicht. Aber nachdem dies Leid dir gesandt die Uranionen, Tobt dir's stets um die Mauern von Schlacht und Männerermordung.

Duld' es, und jammere nicht fo unablaffig im herzen; Nichts ja fruchtet es bir, ben edelen Sohn zu betrauern, 550 Noch erweckeft bu ihn; eh schaffft bu bir anderen Kummer!

Ihm autwortete Priamos drauf, der göttliche herrscher: Setze mich nicht auf den Sessel, o Liebling Zeus, da noch hetter Liegt in deinem Gezelt, unbeerdiget! Gilig erlass ihn, Daß ich selbst mit den Augen ihn seh'; und empfahe du Lefung, 555

Reichliche, die wir gebracht. Du geneuß bes Gutes, und tehre Beim in bas Baterland, nachdem du meiner gefcont haft.

Finster schaut', und begann, der muthige Renner Achilleus; Richt mehr jest mich gereizet, o Greid! Ich gedenke ja selber, Hettor dir zu erlassen; denn Zeus entsandte mir Botschaft, 560 Meine Gebärerin Thetis, erzeugt vom Greise des Meeres. Auch erkenn' ich im Geist, o Priamos, deutlich und fehllos, Daß ein Gott dich geführt zu den hurtigen Schiffen Achaia's. Niemals wagete wohl ein Sterblicher, war' er auch Jüngling, Her in das Lager zu geh'n; er entschlüpfete weder den Wächtern.

Noch leicht schob' er gurud an unseren Thoren bie Riegel. Drum laß ab, noch mehr mein traurenbes herz zu erregen; Denn sonst möcht' ich, o Greis, auch dein nicht schonen im Belte, Wie bemüthig du flehst, und Beus Auftrage verleben.

Jener fprach's; da zagte der Greis, und gehorchte der Rede. 570 Aber Achilleus fprang, wie ein Low', aus der Pforte der Wohnung, Nicht er allein; ihm folgten zugleich zween wadre Genoffen, Allimos dort, und der Held Automedon, welche zumeist nun Ehrete Peleus Cohn, nach dem abgeschied'nen Patrollod.

Und sie entspannten dem Joch die Rossesfofort und die Mäuler; 575 Dann herein auch führend des Königes tönenden Herold, Setten sie ihn auf den Sessel; und drauf vom zierlichen Bagen Huben sie Hettors Lösegeschent', unendliches Berthes.

Aber man ließ zween Mäntel, und einen töstlichen Leibrock, Daß er die Leich', anständig verhüllt, dargäbe zur Heimfahrt. 580 Mägde berief er nunmehr; und hieß sie waschen und salben Hettors Leib, doch entsernt, und ungeseh'n von dem Bater; Daß nicht tobte der Jorn in Priamos traurender Seele, Schaut' er den Sohn, und vielleicht ausstürmte das Herz dem Achilleus,

Dann er jenen erschlüg', und Zens Auftrage verlette. 585 Aber nachdem ihn gewaschen die Magd', und mit Dele gefalbet, Dann mit dem töftlichen Mantel ihn wohl umhüllt, und dem Leibrod:

Legt' ihn Achilleus felbst auf ein hingebreitetes Lager; Und ihn erhoben die Freund' auf den zierlichen Wagen ber Mäuler.

Jener nunmehr wehtlagt', und rief dem theuren Genoffen: 590 Jurne mir nicht, Patroflos, noch eifere, hörest du etwa Auch in Aides Nacht, daß ich Heftore Leich' ihm zurückgab, Der ihn gezeugt; denn nicht unwürdige Lösungen bracht' er. Dir auch weih' ich davon zum Antheil, was dir gebühret.

Alfo fprach, und tehrt' in's Gezelt, ber eble Achilleus, 595 Sest' auf ben stattlichen Seffel sich bin, von welchem er aufstand, Dort an der anderen Wand, und sprach zu Priamos alfo:

Stehe, dein Sohn ift jego gelost, o Greis, wie du munfoteft; Und er liegt auf Gemanden. Sobald ber Morgen fic rothet, Wirstbu führendihn schau'n; nun laß uns denken der Nachtfoft. 600 Denn auch Niobe selbst, die lodige, dachte der Nahrung, Sie die zugleich zwölf Kinder in ihrem Hause verloren, Sechs der lieblichen Töchter, und sechs aufblühende Söhne. Ihre Söhn' erlegte mit silbernem Bogen Apollon, Borniges Muths, und die Töchter ihr Artemis, froh des Geschoffes;

Beil fich Riobe gleich ber rofigen Leto geachtet. 3ween nur babe die Gottin, fie felbft fo Biele geboren, Prablte fie: des ergrimmten die Zween, und vertilgten fie alle. Jene lagen nunmehr neun Tag' in Blut; und es mar nicht, Der fie begrub; denn die Bolter verfteinerte Beus Kronion. 610 Drauf am gehnten begrub fie die Sand ber unfterblichen Gotter. Dennoch bachte der Speise die Traurende, mude der Thranen. Bebo bort in ben Relfen, auf einfam bemanderten Bergbob'n Sipplone, wo man erzählt, daß gottliche Nomfen gelagert Audrub'n, wann fie im Tang Achelois Ufer umbupfet: 615 Dort, obzwar ein Gestein, fühlt jene bas Leib von den Gottern. Auf denn, o göttlicher Greis, auch wir gedenten des Mables Jebo; hinfort ist Muße, den lieben Sohn zu beweinen, Wann bu gur Stadt ihn gebracht; benn viel ber Thranen verdient er.

Sprach's, und eilte hinaus, und ein Schaf weißwolliges Bliebes 620

Schlachtet' er; Freund' entzogen die haut, und bestellten es tuchtia:

Schnitten behend' in Stude das Fleifch, und ftedten's an Spieße, Brieten fodann vorsichtig, und gogen es alles herwater.

Aber Automedon nahm und vertheilte bas Brod auf dem Tifche, Jedem im zierlichen Korb'; und das Fleisch vertheilet'Achilleus. 625 Und sie erhoben die Hände zum leder bereiteten Mahle. Aber nachdem die Begierde des Tranks und der Speise gestillt war; Nun sah priamos staunend, der Dardanion', auf Achilleus, Welch ein Buchs, und wie edel; er glich unsterblichen Söttern. Auch vor Priamos staunte, dem Dardanionen, Achilleus, 630 Schauend das Angesicht voll Burd', und die Rede vernehmend. Aber nachdem sie gesättigt den Anblick Einer des Andern; Drauf zu jenem begann der erhabene Priamos also:

Bette mich nun auf's schnellste, bu Göttlicher, daß wir aniho Auch des erquidenden Schlafs und fättigen, fanft gelagert. 635 Denn nie schlossen sich noch die Augen mir unter den Wimpern, Seit von deiner Gewalt mein Sohn zu den Todten hinabsant; Sondern stets nur seufz' ich, und nähr' unendlichen Jammer, In dem Gehege des hofs auf schmuhiger Erde mich wälzend. Run erst tostet' ich wieder Speif', auch röthliches Weines 640 Sandt' ich die Kehle hinab; nichts hatt' ich zuvor noch getostet.

Jener fprach's; und Achilleus befahl den Genoffen und Mägden, Unter die halle zu ftellen ihr Bett, dann unten von Purpur Prächtige Polfter zu legen, und Teppiche brüber zu breiten, Drauf auch zottige Mäntel zur oberen hülle zu legen. 645 Rasch enteilten die Mägde dem Saal, mit leuchtender Factel; Und sie bereiteten ämsig den Fremdlingen jedem ein Lager. Scherzend begann nunmehr der muthige Renner Achilleus:

Draufen lagre bich nun, o lieber Greis; benn es mocht' hier Etwa ein Fürst hertommen ber Danaer, welche bestanbig, 650 Rath mit mir zu rathen, in meinem Gezelt fich versammeln.

Sahe dich Einer davon in der Nacht schnellstiehendem Duntel, Bald vertündigte der's dem Hirten des Wolfs Agamemnon, Und dir verzögert würde vielleicht die Erlassung des Leichnams. Aber, o sage mir jest, und verfündige lautere Wahrheit: 655 Wie viel Tage gedentst du den edelen Sohn zu bestatten? Daß ich indes, selbst ruhend, das Volk abhalte vom Angriff.

Ihm antwortete Priamos brauf, ber gottliche herrscher: Benn bu vergönnst, mit Feier ben ebelen Sohn zu bestatten, Burbest du, so es machend, Gefälligkeit üben, Achilleus. 660 Bir in der Stadt, wie du weißt, sind eingehemmt, und die Balbung holen wir fern im Gebirg'; und muthlos zagen die Troer. Gern betrau'rten wir ihn neun Tag' in unserer Bohnung; Dann am zehnten bestatteten wir, und fei'rten das Gastmahl; hauften ihm drauf am eilften den Ehrenhügel des Grabes; 665 Aber den zwölften Tag, dann tämpsen wir, wenn es ja fenn muß.

Wieder begann bagegen der muthige Renner Achilleus: Greis, auch dieses gescheh', o Priamos, wie du begehreft. hemmen werd' ich so lange die Ariegsmacht, als du gefobert.

Alfo fprach der Peleid', und faßt' am Andchel des Greifes 670 Rechte Hand, damit er des Herzens Furcht ihm entnähme. Alfo schliefen sie dort in der vorderen Halle der Wohnung, Priamos, und der des Nathes mit ihm wohlkundige Herold. Aber Achilleus ruht' im innersten Raum des Gezeltes, Und ihm lag zur Seite des Brises tosige Lochter.

Alle nunmehr, fo Götter wie gaulgerüftete Manner, Schliefen die ganze Racht, von fanftem Schlummer gefeffelt. Aber nicht hermeias, den Segnenden, faste der Schlummer; Denn er erwog im Geift, wie er Priamos, Ercia's Bederiber. Führen möcht' aus den Schiffen, geheim vor den heiligen Wachtern. 680

3hm nun trat er jum Saupt, und rebete, alfo beginnend:

Greis, tein Bofes fürmahr macht Sorge bir, bag bu fo ruhig Schläfft bei feindlichen Mannern, nachdem dich verschonet Achilleus. 3war nun haft bu den Sohn dir gelöst, und Bieles gegeben; Aber dich Lebenden lösten mit dreimal größerer Gabe 685 Deine Sohne daheim in Ilios, wenn's Agamemnon Bufte, der Atreion', und Achaia's Boller es wüßten.

Jener fprach's; da zagte der Greis, und weckte ben Herold. Ihnen schirrt' Hermeias der Roffe Gespann und der Mäuler; Selbst dann eilig durchlentt' er das heer und Reiner ver= nahm es. 690

Als sie nunmehr an die Fuhrt des schönhinwallenden Kanthos Kamen, des wirbelnden Stroms, den Zous der Unsterdliche zeugte; Jeho schied Hermeias hinweg zum hohen Olympos.
Cos im Safrangewand' umschien mit Helle den Erdfreis.
Sie dann trieden die Rosse zur Stadt wehtlagend und seufzend 695 Fort, und den Leichnam führten die Maulthier'. Aber kein Andrer Sah sie vorher, nicht Manner noch schöngegürtete Weiber; Nur Kassandra, so schön, wie die goldene Afrodite,
Stieg auf Pergamos Höh', und schauete ferne den Vater,
Wie im Sessel er stand, und den stadtdurchrusenden Herold, 700 Auch in dem Maulthierwagen, gestreckt aus Gewande, den Leichnam.
Laut wehllagte sie nun, und rief durch Ilos ringsum:

Shaut ihn doch, ihr Troer und Troerinnen, den heftor; habt ihr des Lebenden je, der wiederfehrt' aus der Felbichlacht, Euch gefreut; denn er wardiefreude der Stadt und des Bolfes! 705

Jene sprach's, und es blieb kein einziger Mann in der Beste, Auch tein Weib; benn alle durchtrang unermeßliche Traner. Nahe begegneten sie am Thor dem Führer des Leichnams. Beide, die liebende Gattin, voran, und die würdige Mutter, Rausten ihr Haar, sinnlos an den rollenden Wagen gestürzet, 710 Ihm anrührend das Haupt; und weinend umstand sie die Menge. Also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne Hatten sie Heltor am Thore gestagt mit Thränen des Jammers, Wenn nicht jest aus dem Sessel der Greis zum Volke geredet: Weicht, und laßt mir die Mäuler hindurchgeh'n; aber nach diesem

Sattiget euch der Thranen, nachdem ich in's haus ihn geführet! Jener fprach's; und fie trennten fich schuell, und wichen bem Bagen.

Als fie den Leichnam jeso geführt in die prangende Wohnung, Legten fie ihn auf ein schönes Gestell, und ordneten Sanger, Daß sie die Klag' anstimmten; und nun mit jammernden Tönen 720

Sangen sie Trauergefang, und rings nach seufzten die Weiber. Aber die blühende Fürstin Andromache klagte vor allen, Haltend sein Haupt in den Händen, des männervertilgenden Gektor:

Mann, du verlorst bein Leben, du Blühender; aber mich Bittme Lässest du hier im Palast, und das ganz unmundige Sohnlein, 725 Belches wir beibe gezeugt, wir Elenden! Ach wohl schwerlich Blüht er zum Jüngling heran! Denn zuvor wird Troja vom Sipfel

Umgestürzt, da du ftarbst, ihr Vertheidiger, welcher ble Maners

Shirmte, die züchtigen Frau'n und stammelnden Kinder errettend. Bald nun werden hinweg sie geführt in geräumigen Schiffen, 730 Und mit jenen ich selbst! Doch Du, mein trautester Sohn, wirst Dorthin geh'n mit der Mutter, um Schmach zu erdulden und Arbeit,

Unter bed Frohuherrn 3mang, des graufamen; ober es fcmettert Dich ein Achaier, am Arme gefaßt, von dem Thurm in's Berderben,

Sarnend, daß Heltor den Bruder ihm töbtete, oder den Bater, 735 Ober den blühenden Sohn: denn fehr viel Manner Achaia's Santen durch Heltors Sande, den Staub mit den gabnen gerfnirschend.

Denn fein Schonender mar bein Bater im Grau'n ber Entfcheidung;

Drum wehllagen ihn nun die Boller umher in der Befte. Unaussprechlichen Gram der Berzweifelung schufft du den Eltern, 740

heftor; boch mich vor Allen betrübt nie endender Jammer! Denn nicht haft du mir sterbend die hand aus dem Bette gereichet, Roch ein Wort mir gesagt voll Beisheit, deffen ich ewig Dachte bei Tag' und Nacht, wehmuthige Thranen vergießend.

Alfo fprach fie weinend, und ringe nach feufsten bie Beiber. 745 Bego erhub vor ihnen auch hefabe flagend die Stimme:

Heltor, du herzensfind, mir geliebt vor allen Gebornen!
Ach und weil du mir lebteft, wie lieb auch warft du den Göttern,
Belche ja dein wahrnahmen noch felbft in des Todes Berhängniß!
Denn die anderen Söhne, die mir der fonelle Achilleus 750
Nahm, verfauft' er vordem jenfeits der veröbeten Salgfint,

Hin gen Samos und Imbros und zur unwirthbaren Lemnos. Aber da Dich er entseelt mit ragender Spike des Erzes, D wie schleift' er dich oft um das Mal des geliebten Patroklos, Seines Freunds, den du schlugst; und erweckete jenen auch so nicht!

Dennoch jest wie bethaut und frisch noch mir in der Wohnung Ruhest du, jenem gleich, den der Gott des silbernen Bogens Unverseh'ns hinstreckte, mit lindem Geschoß ihn ereilend.

Alfo fprach fie weinend, und wedt' unermeßlichen Jammer. Endlich erhub vor ihnen auch Helena klagend die Stimme: 760

Settor.o Trautefter du.mir geliebt vor des Mannes Gebrüdern! Ach mir Gemahl ift jeto ber gottliche held Alexandros, Der mich gen Troja geführt! D mar' ich juvor boch gestorben! Denn mir entfloh'n feitdem icon zwanzig Jahre des Lebens. Seit von dannen ich ging, die beimischen Kluren verlaffend; 765 Doch nie bort' ich von dir nur ein Wort im Bofen, noch Unglimpf. Ja wenn ein andrer im Saufe mich anfuhr unter den Brubern Oder Gefdwiftern des Manns, undftattlichen Frauen ber Schwäger, DberbieSchwäherin auch, benn berSchwäher ift mild wieein Bater : Immer befänftigteft bu, und redeteft immer gum Guten, 770 Durch bein freundliches Berg und beine freundlichen Borte. Drum bewein' ich mit bir mich Elenbe . berglich befümmert! Denn fein Anderer nun in Troja's weitem Gefilde Ift mir Trofter und Freund: fie wenden fich Alle mit Abscheu! Alfo fprach fie weinend; es feufat' ungahlbares Bolf nach. 775 Priamos aber, der Greis, begann im Gedränge ber Eroer:

Bringt nun holg, ihr Erver, jur Stadt her, und unbeforgt fend, Daß ench ein Danaerhalt auflauere; denn es verhieß ja Peleus Sohn, mich entfendend von Argoo dunkelen Schiffen, Richt und Schaben zu thun, bis genaht der zwölfte der Morgen. 780 Jener fprach's; da bespannten sie schnell mit Stieren und Mäulern

Bagen der Last; und schnell vor der Stadt war Alles versammelt. Neun der Tag' ist führten sie her unermeßliche Waldung. Aber nachdem zum zehnten die leuchtende Gos emporstieg; Jeho trugen sie weinend hinaus den muthigen Heftor, 785 Legten ihn hoch auf der Scheiter Gerüft, und entstammeten Feuer.

Als die dämmernde Cos mit Rosenfingern emporsticg, Ram bas verfammelte Bolfum ben Brand bes gepriefenen hefter. Und ba den alimmenden Soutt fie mit rotblichem Beine gelofchet. Heberall, wo die Glut binmuthete; drauf in der Afche 790 Lafen das weiße Gebein bie Bruder zugleich und Genoffen, Mehmuthevoll, und netten mit bauffger Thrane bas Untlig. Jebo legeten fie die Bebein' in ein goldenes Raftlein, Und umbullten es wohl mit purpurnen weichen Gemanden: Genften fodann es binab in die boble Gruft; und barüber 795 Bäuften fie mächtige Stein' in dichtgeschloffener Ordnung; Schütteten dann in der Gile das Mal; rings faken auch Spaber, Daß nicht zuvor anfturmten die bellumschienten Achaier. Test, nach geschüttetem Mal, enteilten fie; bann, wie geziemet, Ramen fie Alle gefamt, und feierten ftattlichen Festschmaus Dort in Priamos Saufe, bes gottbefeligten herrichers. Also bestatteten jene den Leib des reisigen Sektor.

## DAS HOM

nach d'e



Яс

Un

THE COLUMN THE COLUMN

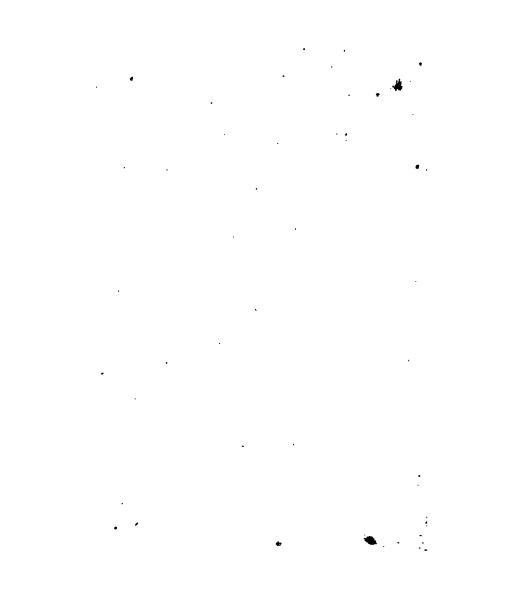



| · . |   |  |
|-----|---|--|
|     |   |  |
|     |   |  |
|     | · |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

•

.

•





